

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



170 s H. 21 RBS









EF8

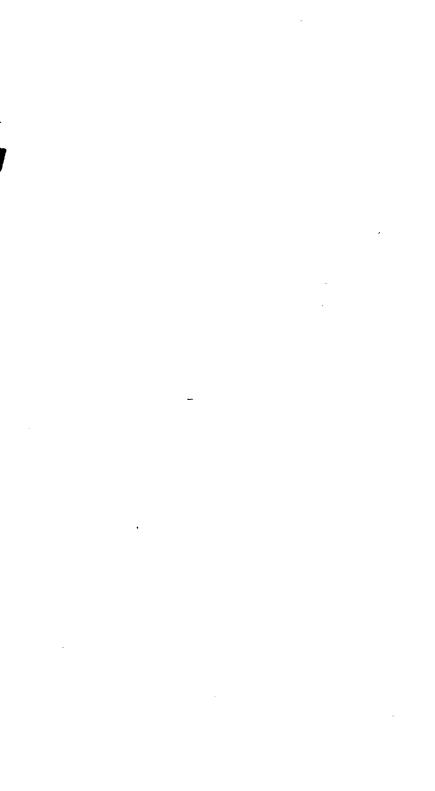

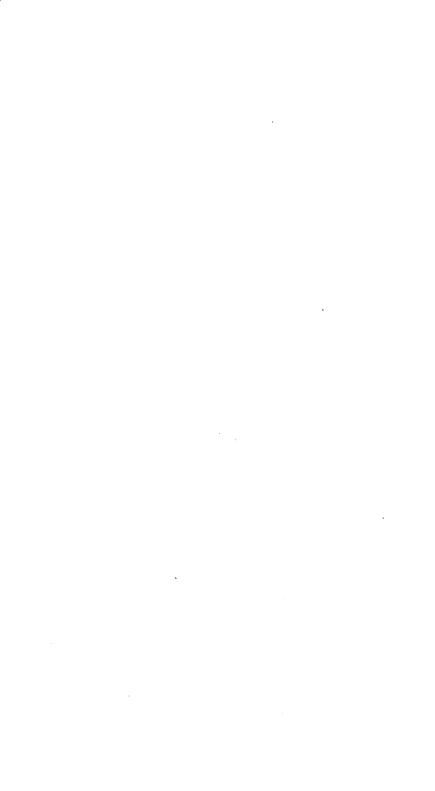



## 3 de e n

über bie

# Politik, den Verkehr

unb

## den Handel

ber

vornehmsten Wolfer der alten Welt.

Zweiter Theil, Afrikanische Belker.

Er ft e 21 b t h e i l u n g, Ginleitung. Carthager. Aethioper.

#### von

U. S. E. Seere'n 4

Mitter bes G. D., Sofrath und Professor der Geschichte in Gottingen, Mitglied ber R. Gesellich. Der Biffensch. dafelbit, der Alademie der Inschriften ju Paris, der Brittische Affatischen Gesellschaft in Loudon, der Alfademien in Munchen, Italien, Copenhagen, Berlin, Wetan, Stockholm, Amfterdam, Utrecht, Corfu u. a.

Bierte fehr verbefferte Auflage.

Gottingen, ben Bandenhoed und Ruprecht.

**-1 8 2 5.** 

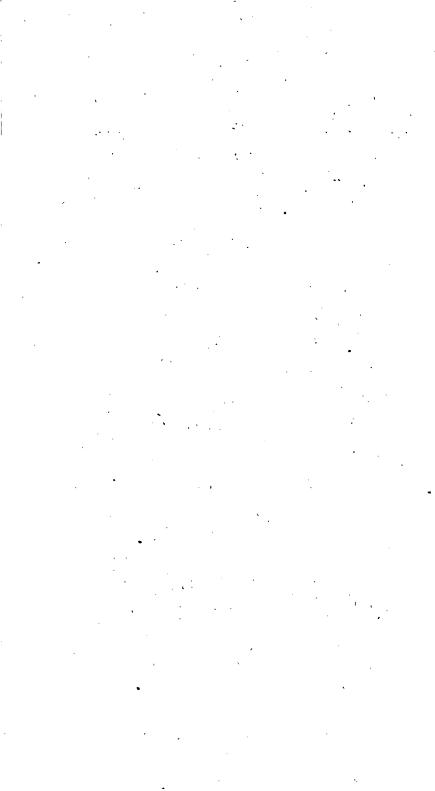

Ibeen.

# über die , den Berkehr

und San del

vornehmsten Wölker der alten Welt

A. S. L. Deeren.



Göttingen, ben Bandenhoet und Ruprecht 1826.

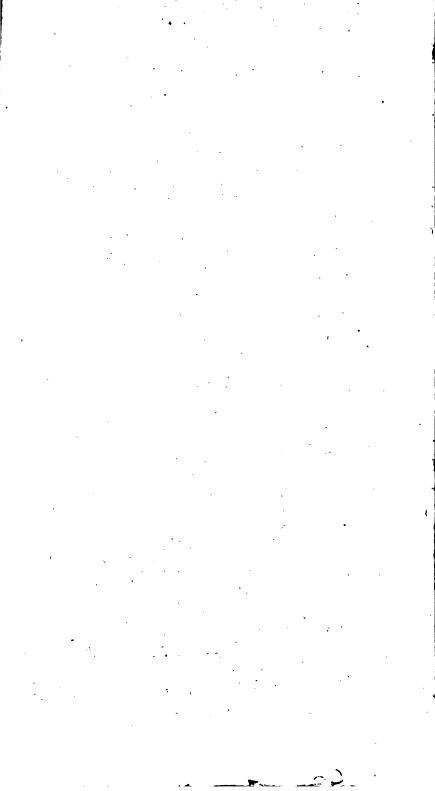

### Vorrede.

Seitdem vor nunmehr zwei und dreißig Jah:
ren die erste Austage der gegenwärtigen Untersus
dungen über das alte Afrika erschien, sind in
der Erforschung dieses Welttheils Fortschritte
gemacht worden, welche selbst die Hoffnungen,
die man sich mit Wahrscheinlichkeit machen durfs
te, sehr weit übertroffen haben. Damals waren
die Reisen von Bruce, und die Erzählungen
von Hr. Lucas, in dem ersten Theile der Proceedings of the African Society, die wichtigsten
Quellen, aus denen ich für die Vergleichung des
jesigen Afrika's mit dem alten, welche diesen Uns
tersuchungen durchweg zum Grunde liegt, schös
psen konnte. Allein der Geist des Zeitalters, der

mit einer noch nie gesehenen Kraft sich ber Gesgenstände bemächtigt, die er einmal ergreift, hat dieses auch seitdem bei Afrika gethan. Rühne Entdecker drangen in das Innere desselben ein, unter ihnen selbst einige meiner personlichen Freunde; ja! das Haupt: Land dieses Welttheils, einst die Wiege der Cultur, erhielt plotslich eine politische Wichtigkeit wieder, die es seit Jahrs hunderten verlohren hatte; es ward das Ziel eis ner Erpedition, die, von dem Helden jener Zeit nicht blos mit einem bewassneten, sondern auch einem gelehrten, Gefolge ausgeführe, durch den Gewinn, den sie den Wissenschaften lieserte, uns vergeßlich bleiben wird.

Die Früchte biefer Unternehmungen stans ben mir durch die edle Freigebigkeit unserer Res gierung zu Gebote; und ausgemuntert durch die nachsichtsvolle Aufnahme, beren ich meine ersten Bersuche gewürdigt sch, glaubte ich darin eine Berpstichtung zu finden, sie bei jeder neuen Aufs lage, in einer möglichst verbesserten Gestalt meis nen Lesern vorzulegen. Dieß geschah bereits bei der im Jahre 1804 erschienenen zweiten Auss gabe, die nicht blos vermehrt und verbessert, sondern großentheils ganzlich umgearbeitet ward. Wenn bamals die Reisen von Hornemann, Denon u. a. dieses nothwendig machten, so er: schien nun seitbem das große Franzosische Werk, die Description d'Egypte, mit dem dazu gehös renden prächtigen Kupferatlas; welche bereits bei der dritten Ausgabe im Jahr 1815 benußt wors den ist. Es bleibt mir übrig zu sagen, was bei dieser vierten geleistet worden.

Bereits in ber britten gerfielen bie Unterfus dungen über bie Bolfer bes alten Ufrifa in amei Banbe; von benen ber erfte bie Carthager und Methioper; ber zweite bie Megnpter umfaßte. Diefe Gintheilung ift auch bei Diefer vierten Auf: lage beibehalten. Aber die neuen großen Bereis derungen, welche bie Runde biefes Welttheils in bem legten Jahrzebend erhalten bat, haben defto mehr Bufage, und jum Theil Umarbeitun: gen, nothig gemacht. Fur ben Abschnitt über Die Carthager haben bie Reifen eines bella Cella, durch die wir querft erfahren haben, welche Erndte in bem alten Enrengita noch fur den Alterthumsforscher zu machen ift, Die bes Capitain Lyon, ber, Sornemanns Fußstapfen folgend, uns bis in bas Berg von Ufrifa ger führt hat, und vor allen bas wichtige Wert bes

Generals Grafen Minutoli, burch welches nun das alte Ammonium in Grundriß und Abbildungen vor uns liegt, ein Licht angezündet. Andere, von denen erst vorläufige Nachrichten ins Publikum gekommen sind, wie die des Majors Denham und seiner Begleiter, haben nur aus Zeitschriften, den nouvelles Annales des voyages u. a., angeführt werden können.

Doch wichtiger find bie Aufelarungen, wels de une bas lette Jahrzebend über Methiopien verschaft bat. Die ruhmvollen Ramen eines Burthardt, Belgoni, Gau und Caillaud, von benen die beiden erften leider! ichon bie Opfer ihres Unternehmungsgeiftes murben, leuche ten uns bier entgegen. Burthardt verdauten wir die genaue Beschreibung ber Boller jener Gegenden. Schwerlich giebt es feit Riebubr einen Reisenden, zu deffen Lobe fich fo bald und fo allgemein alle Stimmen vereinigt batten, als uber Diefen meinen verewigten Freund. Mame gilt bereits im Orient und Occident als Autoritat. Belgoni bat fich burch bie Aufgras bung ber Riefengrotte von Ipfambul ein bleiben: bes Denkmal errichtet. Das Meisterwerk von Bau legt uns jest die Monumente von Rubien bis zum Katarakt von Wabi Halfa mit der ges wissenhaftesten Genauigkeit vor Augen. Noch weiter drang der kühne Unternehmungsgeist von Caillaud. Die Denkmähler des alten Meroë sollten nicht länger unbekannt bleiben: und selbst der alte Tempel des Jupiter Ammon erhebt sich wieder vor unsern verwunderten Blicken.

Die Fruchte auch Diefer Unternehmungen, fo weit fie bisher ins Publitum getommen find, lagen mir vor Mugen; und welchen reichen Stoff ich darin für biefe neue Ausgabe fand, - ber Abschnitt über Meroë ist fast ganz neu gearbei: tet worden, - wird die eigene Ginficht ber le: fer lebren. Ungern vermißte ich bei bem Bes brauch ber Rupfermerte von Gau und Caillaud ihre noch nicht erschienenen Reifen: und mar felbst ungewiß, ob ich bie Berausgabe biefes Theils nicht bis ju ihrer Erscheinung aufschies ben follte. Indeß lagen die Rupfermerte faft vollstandig vor mir; und es schien mir, ba biefe auf jeden gall die Grundlage ber Untersuchung bilden mußten, fast vortheilhafter, sie auf Diefe allein nach eigenem Urtheil und Unficht zu bauen; und eine funftige Bergleichung bem Lefer ju überlaffen, ober auch in einem Unbang ju einem

folgenden Theile nachzuholen. Indeß manbte ich mich boch burch einen gemeinschaftlichen Freund an S. Caillaub; um uber bie Erfcheinung feiner Reife Muskunft ju erhalten. Br. Caillaub ließ mir antworten, baß fie in einigen Monaten erscheinen murde; und erbot fich auf die verbinde lichfte Weife felbft ju frubern Mittheilungen, Die ich jeboch mir ju erbitten billig Unftand nahm. Dicht unbefahnt aber mit meinen bioberigen Uns terfuchungen ließ er noch eine Berficherung bins gufügen, bie ich ben Lefetn am liebsten mit feis nen eigenen Worten mittheile. "Le jugement de Ms. Caillaud sur la position de Meroë", beißt es in bem Schreiben, "se rapporte parfaitement avec celui de Ms. Heeren; et il approuve beaucoup ce qu'il dit sur la marche de la civilisation entre l'Ethiopie et l'Egypte. Il pense, et atteste même, qu'un antique etat de Meroë a joué un très grand rôle dans cette marche, et que les premiers progrés du developpement des arts et de la civilisation sont descendus d'Ethiopie en Egypte, ou ils se sont developpés, et perfectionnés; qu'un grand nombre d'usages dans les ceremonies religieuses tout à fait perdus en Egypte, et que l'on retrouve

dans les ceremonies anciennes, y sont encore conservés. Il a remarqué aussi, que le costume des habitans de certaines contrées a la plus grande ressemblance avec le costume connu des peuples anciens. Il ajoute, qu'un grand nombre des monumens de ces contrées doivent dater d'une antiquité très reculée; que quant à beaucoup d'autres qui subsistent encore et dont les restes sont encore bien conservés, il ne croit pas qu'ils soient trés anciens; les pluies qui tombent si abondamment dans ces pays devant contribuer et contribuant à leur destruction." - Ohne Zweifel wird bie Reis febefdreibung bes Brn. Caillaud bieg Alles weiter erlautern und genauer bestimmen. Daß Diefe Uebereinstimmung ber Unfichten bes Mans nes, ber an Ort und Stelle mar, mit ben meis nigen mir febr erfreulich fenn mußte, wird man nicht befrembend finden; ob auch gewiffen Rritifern, Die fcon befretirt hatten, daß bas nicht fenn follte, mas boch nun ift, und lieber bie Mugen guthun als baß fie faben, wollen wir dabin geftellt fenn laffen.

Bon anderer Urt find Die Entdedungen, welche Die gludlichen Berfuche Des Brn. Chams

pollion jur lefung ber hieroglophen, befon: bers ber Ramen ber Pharaone, uns versprechen. Sie betreffen zwar zunachft Megnpten, (und ba: ber wird auch bort erst weiter von ihnen bie Rede fenn muffen;) aber fie berühren boch auch Methiopien. Wenn man jedoch weiß, wie unbe: stimmt in ihnen noch so manches im Ginzelnen ift, wenn auch die Entbedung ber phonetischen Bieroglophen im Bangen erwiesen bleibt; wenn man außerbem ermagt, bag ohne Renntnig bes Roptischen bier nicht fortzufommen ift, so wird man es auch nicht erwarten, bag ich ichon jest auf Diefem Wege, Die Fußstapfen Des Borgan: gere verfolgend, burch blindes herumtappen meis ter vorzudringen fuchte. Aber gang mit Stille schweigen übergeben tonnte ich fie boch auch nicht, ba ber Leser naturlich wiffen will, in welchem Berhaltniß fie gegen meine Untersuchungen ftes ben. Blos daber, um die Uebereinstimmung gu zeigen, in welcher Die Refultate Diefer Forschun: gen mit ben meinigen fich befinden, nicht aber als Beweise fur meine Behauptungen, find an ein Paar Stellen Diefe Entdedungen angeführt.

Der Gesichtspunct, aus dem Diese neue Musgabe betrachtet werden muß, wird sich alfo

schon aus dem bisher Gesagten von selbst erges ben. Alles, was die neuern Entdeckungen zu der Aufklarung meines Gegenstandes darbieten, sollte sorgfältig, aber mit Aritik, genußt, und dadurch über den Gegenstand selbst ein helleres Licht verbreitet werden. In wie fern ich da: durch meinen Zweck erreichte, bleibt dem Urtheil des Lesers überlassen; doch wird eine gerechte Aritik, wie ich mir schmeichele, wenigstens das Bestreben nicht verkennen, diesen Untersuchungen sortdauernd benjenigen Grad von Klarheit und Gewißheit zu ertheilen, den ich nach dem Maaß meiner Arafte und meiner Hulssmittel ihnen zu ertheilen im Stande war.

Einen Beweis bavon wird, wie ich hoffe, auch die beigefügte neue Charte geben. Sie ist nach einem größern Maaßstabe als die vorige, so wie die beiden Grundrisse von Ammonium und Meroë, durch die Hulfe meines Freundes, herrn Professor E. Otfried Muller, verfertigt. Sie stellt das alte Ufrika dem Bedürfniß des Werks gemäß, vor dem Zeitalter der Ptoles mäer und Römer, dar. Die neuen Namen, welche angesührt werden mußten, sind stets in Klammern geschlossen; von den alten wird man

aber nicht mehrere erwarten, als auf einer all: gemeinen Charte ohne Ueberladung Plat finden konnten; nemlich die Namen der Lander, Bolfer und Städte, in so fern die letten historisch merkwürdig find.

Mit größerer Zuversicht als die vorigen Ausgaben übergebe ich diese den Händen meiner teser, da meine frühern Angaben jest so viele und große Bestätigungen erhalten haben. Die Monumente stehen da; und stehen wohl zu fest, als daß man in einem kritischen Paropps: mus sie noch wegdisputiren könnte.

Sottingen ben 4. Mai 1825.

# Inhalt des zweiten Theils. Erste Abtheilung.

| Allgemeine | Bor            | erin         | neri   | ınge     | n              | • •   |              | •     | •     | ୍ଞ   | eite x        |
|------------|----------------|--------------|--------|----------|----------------|-------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| Carthager  | •              | :            | 8      | ;        | ;              | \$    | ,            | •     | \$    | : :  | 19            |
| Erfter :   | abfo           | ħ n i        | tt,    | Bilt     | ung            | unb   | Buff         | anb   | bes   | Car: |               |
| thagifd    | en C           | Bebie        | ts ir  | 1 Uf     | rita           | 1     | •            | •     | •     | 2    | 27            |
| 3weite     | r A            | bſď          | nit    | t. :     | Ausu           | årtig | ge <b>29</b> | efigi | ıngen | ber  |               |
| Cartha     | ger.           | ı.           | Pror   | inzer    | 1              | •     |              | •     |       | ٠.,  | 63            |
|            |                | 2.           | Rolo   | nien     | t              | :     |              |       | •     | •    | 91            |
| Dritter    | : Ab           | ſďjt         | itt.   | . ©      | artha          | gifð  | e <b>©</b> 1 | aate  | verfa | Jung | 108           |
| Biertei    |                |              |        |          |                |       |              |       |       |      | 148           |
| gunfte:    | r X            | b f dj       | n it 1 | t. (     | 3 <b>d</b> iff | fahri | t ur         | 16 6  | Seeha | mbel | •             |
| Cartha     | go's           |              | •      |          | •              |       | •            |       | 1     | 5    | 161           |
| Sec 6te    | r A            | b ſď)        | nit    | t. 8     | anbh           | anbe  | l Ca         | rtha  | 800   | =    | 185           |
| Sieben     | ter            | <b>X</b> 6 ( | đ) n   | itt.     | Car            | :thag | ifá)e        | Kri   | egsm  | adjt | 250           |
| Achter :   | <b>x</b> b f c | <b>h</b> ni  | t t.   | Sini     | len, u         | nb {  | zall :       | pon   | Cart  | hago | · <b>2</b> 70 |
| Aethioper  | :              | :            | :      | :        | :              | \$    | :            | :     | \$    | ;    | 299           |
| Erfter     | X b f          | á n i        | tt.    | ©e       | ogra           | phild | e u          | eber  | liát  | ber  | •             |
| Aethiop    |                | -            |        |          |                |       |              |       |       | :    | 301           |
| Bweiter    | <b>2</b> (1    | ſΦ           | nitt   | ,        | Der            | Ø     | aat          | nou   |       | etoë |               |
| und bie    |                |              |        |          | •              |       |              | •     | •     | •    | <b>3</b> 52   |
| Dritter    |                |              |        | . 4      | ande           | reder | tehr         | 901   | n W   | eroë |               |
| und Le     | tytopi         | en           | :      | , •<br>, | •              | •     |              | •     | •     | •    | 450           |

| Beila       | igen     | `\$     | \$      | \$ .   \$        | \$            | \$      | ;    | •      | \$           |       | 497   |
|-------------|----------|---------|---------|------------------|---------------|---------|------|--------|--------------|-------|-------|
| , <b>I.</b> | Aristot  | eles i  | iber t  | en Co            | arthag        | ischen  | 6    | taat   |              | •     | 499   |
| II.         | Hand     | elstral | tat z   | wischen          | 1 Ror         | n unt   | 0    | artha  | go,          | gez   |       |
|             | fdyloffe | n im    | Zahr    | 509 t            | oor C         | hristo  |      | •      |              | \$    | 503   |
| III.        | Zwei     | ter H   | anbeli  | stra <b>f</b> ta | it, ge        | (d)loff | en   | 348    | v. ©         | hr.   | 506   |
| 17.         | Trai     | tat zi  | vischei | n Han            | nibal         | unb     | Phi  | lipp , | R            | dnig  |       |
|             | von A    | Racebo  | nien ,  | geschi           | lossen        | im v    | iert | en I   | ahre         | bes   |       |
| •           | zweite   | n Pur   | ischen  | Rrie             | g <b>8, 2</b> | 15 v.   | (C)  | r.     | :            | :     | 508   |
| ₹.          | Berid    | ht vor  | ı Har   | ıno,             | bem           | Kônig   | g be | r C    | rtha         | ger,  |       |
|             | von b    | en Lib  | ŋſģen   | Lånb             | ern j         | enfeit  | ber  | Øå     | ulen         | bes   |       |
|             | Hertu    | les,    | ben     | er au            | fgestel       | lt hai  | im   | Te     | mpel         | bes   |       |
|             | Cronu    | i       | :       |                  | =             | =       |      | •      |              | £ `   | 511   |
| VI.         | Bru      | dftúæ   | e aud   | 5 bem            | Ber           | icht t  | es   | Cart   | <b>h</b> agi | chen  |       |
|             | Befeh    | (shabe  | rs P    | imilfo           | n, i          | iber    | bie  | Gur    | opåi         | den   |       |
| ,           |          |         |         | er S             |               |         |      |        |              |       |       |
|             | Rufus    | Festi   | ıs Av   | ienus            | Ora           | marit   | ima  | ı      | :            | :     | 522   |
| VI          | I. Br    | uchstüc | te au   | s bem            | Wer           | te be   | W    | tago   | ûber         | bie   | _     |
| ,           | Lanbn    | irthid  | aft     | 3                |               |         |      |        |              | :     | 527   |
| .VI         | II. ue   | ber b   | ie G    | enealog          | gie be        | r her   | r[d) | nber   | ι Įbá        | user  | ٠.    |
|             | in Ca    |         |         | , `              | 2             |         |      |        | ٠.           | , , - | s 537 |

#### Allgemeine

## Borerinnerungen.

Bon ben altesten Beiten bis auf unsere Sage herunter war und blieb Ufrika ber Belttheil, ber bie Bifibegierbe ber Menschen vor allen übrigen reizte, und boch aus feinem geheimnisvollen Dunkel niemals vollig hervorgezogen werben fonnte. Die großen Schwierigkeiten, welche die Erforschung seines Innern burch feine Beschaffenheit ben Entbedern entgegen fette, haben alle Berfuche bagu bisper nur bis auf einen gewiffen Grab ausführbar gemacht, mahrend gerabe jene Berborgenheit, verbunden mit der Menge der ihm eigenthumlichen Probutte, ein beständiger Sporn fur ben Forschungsgeist blieb, und neue Unternehmungen herbeiführte, wenn bie alten gang ober zum Theil mißlungen waren. Die Natur ichien Ufrita zu ihrer geheimen Werkstatt bestimmt au haben, mo eigene Menschenraffen fich bilben, wo bie Beeren's bift. Schrift. Eb. 13.

großen Thiergeschlechte, bie Bewohner ber Bufte, sich

erhalten, und eine vegetabilifche Schopfung aufteimen follte, beren erfter Unblid jebem es verrath, bag fie einer

fremben Weltgegend angehort.

Demungeachtet trat boch aber ein großer Theil von Ufrika schon fruh aus bem Dunkel hervor; und, wie bie Bergleichnng ber neuesten Entbedungen mit ben alteften lehrt, ein viel größerer Theil, als man sonst gewöhnlich zu glauben pflegte. Schon im hohen Alterthum wurde Ufrifa zufolge eines, auf eine feltene Beife beglaubigten, Beugnisses umschifft \*); und wenn gleich biese Umschiffung auf bie weitere Erforschung ber sublichen Balfte feinen Ginflug hatte, fo kamen boch mehrere gunftige Urfachen zusammen, welche bie ber Rorblichen beforder-Bereits feit fehr fruben Beiten mar bie Nordfufte von Afrika ber Wohnsit gebildeter und Sandel treibenber Bolker; mochten fie nun einheimische fenn, wie bie Meanpter, ober eingewanderte, wie Carthager und Cy-Der ausgebreitete Verkehr, und die vielfachen Berbindungen; in denen biefe Bolter, wie ber Fortgang Diefer Untersuchungen lehren wird, mit bem Innern bes Weltheils ftanben, brachten eine Menge Berichte von bort nach ben Ruftenlanbern; und fo mar es moglich. baß Berobot, mahrend feines Aufenthalts in Aegupten. bem Sammelplat ber Raufleute von allen Gegenben ber, feine bewundernsmurdigen Nachrichten uber biefe Lander einziehen konnte; welche bie neuesten Entbedungen nicht nur immer mehr bestätigen, sonbern bie oft

<sup>\*)</sup> Herod, IV, 42.

noch über biefe hinausgeben, und ihre Beglaubigung erft burch noch anzustellende Forschungen erhalten tonnen. Die folgenden Beranderungen aber, denen Rord-Ufrika unterworfen mar, mußten noch mehr bagu bentragen, die Kenntniß beffelben ju erweitern. Die Berrschaft ber Ptolemaer in Aegypten war bazu auf mehr wie Eine Art beforderlich. Indem ber Sandel biefes ganbes einen viel weitern Umfang erhielt, ward badurch auch nothwendig ber Kreis der geographischen Kenntnisse erweitert. Das Beburfniß, Rriegs - Clephanten zu befigen, bie fie nur aus bem innern Ufrika erhalten konnten, nothigte fie, es genauer erforschen zu laffen; und biefe genaueren Renntniffe und Berbindungen bahnten felber zu Eroberungen ben Beg, bie unter bem britten Ptolemaus, bem Evergetes I., fich bis in bas Innerfte von Aethiopien erftredt ju haben icheinen. Go burfen wir uns nicht munbern, wenn wir in ben Bruchstuden, bie uns bas Schicffal allein aus ben Berten Alerandrinischer Geographen, por allen aus ben Schriften bes Ugathardibes erhalten bat, eine fo genaue Beschreibung, felbft ber entlegenen Gegenden, bie unferm Beitalter burch Bruce zuerft wieder bekannt wurden, antreffen. ber Kall von Carthago, wie viel auch biefer Staat bisber fur bie Erforschung Ufrifa's gethan hatte, beschrankte bie Renntniffe bavon nicht, fondern erweiterte fie vielmehr. Als Romische Proving ward Nordafrika romanifirt; und neben den Rriegen, in welchen die Romer in bas ganb ber Garamanten, wie bis ju ben Grangen Methiopiens vorbrangen, trug noch ein anderer Umftand au ber Erforschung Afrika's bei. Bu ben großen Thier-

#### Allgemeine Vorerinnerungen.

hechen, welche, besonders unter den Kaisern, in eben dem Maaße mehr die Lieblingsergötzlichkeiten des Römischen Wolks wurden, als der Staat tieser sank, mußten die Wüssen von Afrika die Thiere liesern. Wer sich aus den Geschichtschreibern erinnert, auf welchen unglaublichen Grad diese Lustdarkeiten getrieben wurden \*), und wie weit man, um jene Heerden von Löwen, Elephanten und andern Thieren zu sinden, nothwendig in das Innere eindringen mußte, wird schwerlich anstehn, diese Sitte als ein wichtiges Hulfsmittel zu der Erweiterung der Kenntniß jener Länder zu betrachten, wenn sich gleich nicht genau bestimmen läßt, wie viel eigentlich badurch gewonnen worden sey.

Auf diesem Wege erhielt bereits das Alterthum seine Runde von Afrika, die nachmals in den Jahrhunderten bes Mittelalters durch die Eroberungen der Araber, und ihre Festsehung in dem Norden desselben, wo unter ihrer Herrschaft alle die Derter, die jetzt vorzugsweise der Sig der Barbarei sind, Fez, Maroko u. a. die Sige der Wissenschaften und Litteratur waren, noch er-

\*) Man vergleiche z. B. bas Verzeichniß ber wilben Thiere bes Kaisers Philipp, die bei ben ludi saeculares nach Erb. Roms 1000 zu ben großen Aufzügen und Hehen gebraucht werben sollten. Es sind unter andern barunter nicht weniger als 10 Giraffen (camelopardali). Script. Hist. Aug. II. p. 58. ed. Bipont. Es ist kein Grund zu glauben, bas biese Thierart sich bamals weiter nach Rorben verbreitet gehabt habe; und man sieht also baraus, bas die Römischen Jagben sich bis in bas herz von Afrika erstreckt haben mussen.

weitert wurde. Aus biefer Quelle, und aus ben Entbedungen ber Europaer in ber letten Balfte bes funfzehnten und bem Unfang bes fechszehnten Sahrhunderts, floffen bis auf die neuesten Belten herunter unfere Nachrichten über Ufrifa, fo wie selbst bie Nahmen, bie fich auf unfern frubern Rarten finden. Die ganglich veranberte Richtung, welche bas Kolonialsuftem ber Europaer nahm, indem es beibe Indien fich jum Biel mablte, war ohne 3n eifel die Sauptursache ber Wernachlaffigung biefes Belttheils, ber zu nichts weiter nuglich fchien, als Sklaven fur bie Pflanzungen entfernter Befigungen ju liefern; bis in unferem Beitalter burch einen Bufammenfluß gludlicher Umftande ber Entbedungsgeift wieber erwachte; und in wenigen Decennien bas geheimnisvolle Dunkel, bas über Ufrita ruhte, mehr aufgehellt murbe, ale es vorher in eben fo vielen Sahrhunderten gefchehen war.

Die physische Beschaffenheit bieses Weltteils im Ganzen ist indes durch alle altern und spatern Untersuchungen noch nicht so weit ausgeklart, daß es bereits, so wie bei Asien, möglich ware, eine, das Ganze umfassende, Eintheilung in dieser Rucklicht fest zu sehen. Wie wenig kennen wir, auch nach den wiederholten, vom Vorgebirge der guten Hoffnung aus gemachten, Reisen die sudliche Halfte, wo noch Niemand bis über den Wendekreis des Steinbock ind Innere vorgedrungen ist; und unsere ganze Kunde, nordlich von demselben, sich auf eine, höchst unvollkommene, Kenntniß der Küssen beschränkt \*). Auch jest also wurde so gut wie im

<sup>\*)</sup> Doch fangt es auch bier an ju bammern; wofern bie, ous

Alterthum jene Uebersicht fast nur die nordliche Salfte umfassen mussen, wenn auch der Gegenstand dieser Untersuchungen, der nur die Zeiten betrifft, wo jene allein bekannt war, nicht ausschließend es erforderte.

Diefe norbliche Salfte zerfallt in brei Regionen, die schon Berodot febr richtig von einander unterscheibet. Er theilt fein Libpen in bas bewohnte, und am Mittelmeer gelegene, bas thierreiche und bas wufte Libnen ab \*). Diefe, auf bie naturliche Beschaffenheit gegrundete, Eintheilung entspricht ben neuern Benennungen ber Barbarei, Bilebulgerib und Sahara; allein bie fruchtbaren und bewohnten Canber jenseits ber Bufte, bie man unter bem Nahmen von Nigritien ober Suban zu befassen pflegt, find nicht mit darunter begriffen. Indeg blieben fie, wie der Fortgang ber Untersuchung lehren wird, Berodot nicht ganglich unbekannt. Bas er aber bavon kannte, rechnet er zu Aethiopien; dem allgemeinen Nahmen fur bas innere Ufrika, in so fern es von schwarzen ober bunkelfarbenen Bolfern bewohnt mar.

ben Papieren bes verstorbenen Bombich, aus Portugiestsschen Mittheitungen über bie Lander bes Innern zwischen Songo und Mozambique geschöpften Rachrichten authentisch sind, benen zu Folge biese Lander eine hochebne, ohne hohe Gebirge, bitben; mit Strömen, bie in verschiedener Richtung fließen, und bem großen Landsee Maravi, ber sich norblich bis Mombazo ausbehnen, und vielleicht eine Kette von Seen, benen von R. Amerika ahnlich, bilben soll. Nouvelles annales de Voyages 1824.

<sup>\*)</sup> Herod. 11. cap. 32. und 1V. 181.

Die erste Region begreift also Mauritanien, Rumidien, das eigentliche Gebiet von Carthago, (das bei
den Römern nachmals im engern Sinne Afrika hieß,)
Eyrenaika und Marmarika; oder die nördlichen Theile
der jetzigen Reiche Marokto, Algier, Tunis, Tripolis
und Barka, welche zusammen unter der Benennung der Barbarei begriffen werden. Sie verdienen mit Recht
den Namen des Tewohnten Afrika, den Herodot vorzugsweise ihnen giebt, wegen der Fruchtbarkeit, die ihnen eigen ist. Nur die Küste von Tripolis und die oftliche Hälfte von Barka hat selbst am Meer große sandige Strecken, aber auch diese wurden im Alterthum von
Nomabischen Völkerschaften bewohnt.

Oberhalb bieser Region gieht fich unter bem 30° b. B. eine Bergkette queer burch Ufrika, bie in ben westlichen Gegenden unter bem Ramen bes Atlas begriffen wird. Sie ift nur erft in einzelnen ihrer Theile befannt; allein bie neuesten Entbedungen zeigen bennoch hinreichend, daß fich biefe Rette burch die gange Breite bes Belttheils von ber Rufte bes Oceans bis zu ben Grenzen Aegyptens bingieht. In Beften, mo fie gewohnlich ben Namen bes Atlas tragt, scheint fie am bochften und auch am breiteften zu fenn, indem fie bie sublicen Provinzen von Maroffo und Algier ausfullt; schmaler, aber auch durrer und unfruchtbarer, wird fie in Tripolis, wo fie ben Namen ber Sarubich = Gebirge tragt, und barauf oft ale fahle Felfenkette lange ber Nord - Grenze ber Bufte ftets in febr magiger Sobe bis nach Aegypten fortgieht \*). Sie ift, besonders in ben

<sup>\*)</sup> Man febe hornemann Tagebuch feiner Reife in .

mafferreichen westlichen Theilen, ber eigentliche Aufentbalt ber wilben Thiere, und tragt baber ben Beinahmen, ben Berobot ihr giebt, mit vollem Rechte. Arabern heißt fie in eben biefen Gegenden bas Dattelland #), megen bes großen Reichthums an biefer, fur Ufrita außerst wichtigen, Frucht. Die gange Region begreift also bie subliche Seite bes Atlas nebft ben baran gunachft ftogenden Gegenden bis jum Anfange ber gro-Ben Bufte zwischen bem 30° - 26° N.B. Die fpåtern Griechischen und Romischen Geographen nennen fie Gatulien, und felbft bei ihren Dichtern ift fie als bas Baterland ber reißenben Thiere bekannt. wartig macht biese ganze Strede bie sublichen Theile ber vorhin genannten Konigreiche aus; allein wegen ber Schwäche jener elenben Regierungen bilben fich bort halb ober gang unabhangige Staaten, wie Fezzan, (Phazania Regio, Ptol.) das fonft zu Tripolis gehorte, Segelmessa und andere. Die Bewohner biefer Gegen-

Afrika S. 53. ber beutschen Ausgabe. Er ift ber erfte Reisenbe, meines Wissens, ber uns über die oftliche halfte bieser Kette Aufschlusse gegeben hat, welche zeigen, daß sie wirktich queer durch Afrika geht. Seine Nachrichten sind theils durch die Reise von bella Cella nach Cyrenaika, theils durch die Besse Generals v. Minutoli bestätigt und erweitert. Wenn die Kette auch nach della Cella viaggio da Tripoli alle frontiere occidentali dell' Egitto fatto nel 1817. p. 162. bitlich von der großen Syrte einige Unterdreschung leidet, so ist diese boch nicht bedeutend; und die Gesbirgsart, eine Art Kalkstein, bleibt auch nachher dieselbe.

ben find und waren aber von alten Zeiten her die kuhnsten Kausseute und Reisenden ber Welt. Sie sind es vorzüglich, welche die großen Karavanen bilden, die bald queer durch die Wuste in die Goldlander des innern Afrika's dringen, bald nach Aegypten, Arabien und Persien ziehen.

Ihr Land, bas nur in einzelnen Gegenben fruchtbar ift, wo fich Borrath von Baffer findet, verliert fich endlich nach und nach in eine unfruchtbare Buffe, bie Herobot bie fanbige Region #) nennt; und bie von ben Arabern unter bem allgemeinen Ramen ber Bufte, Sabara, begriffen wirb. Sie geht, wie Berobot febr richtig bemerkt, queer burch Afrika, von Aegypten bis zu ber westlichen Rufte, und zieht fich felbst unter gleichen Breitengraben burch bie Affatischen ganber, Arabien, bie Sudprovingen von Perfien, wiewohl in geringerer Breite, bis tief in bas Norbliche Indien binein \*\*). Es ift indes eine zwar gewöhnliche aber unrichtige Borstellungsart, fie fich als ein beständiges unfruchtbares Sandmeer zu benten. Sie enthalt vielmehr, wenn auch nicht viele, boch einzelne, fruchtbare Blede, und felbft Landschaften, bie Steppen bilben, auf benen Nomaben mit ihren Seerben umbergieben \*\*\*). Inbeffen ift bie

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 181. οφρύη ψάμμης, ein Sanbftrich. Er fest ausbrucklich bingu, bag berfelbe von Abeben in Negypten bis zu ben Saulen bes herkules gehe.

<sup>\*\*)</sup> Durch Kerman (Carmania) Metran (Gedrosia) bis nach Multan in Norb-Indien.

<sup>\*\*\*)</sup> Man fehe Golberry Fragmens d'un voyage en Afrique. Vol. 1. Cap. 6. Ueber die physische Beschaffenheit bes Bos

Breite dieser Sandregion nicht allenthalben gleich; ihre größte Ausdehnung hat sie in der westlichen Salfte von Nord-Afrika, zwischen dem jetigen Reich Marokko und den Rigerlandern; am schmälsten und am häusigsten durch fruchtbare Gegenden unterbrochen ist sie zwischen den jetigen Staaken von Tripolis und Raschna; um vieles breiter aber wird sie wiederum nach Aegypten zu. Allenthalben aber ist sie furchtbar genug, 'den einzelnen Reisenden den Durchzug zu verwehren; da, wo sie die weiteste Ausdehnung hat, kann sie selbst von zahlreichen Karavanen nicht ohne die größte Gesahr bereiset werden. Die westliche Büste Zuenziga, die surchtbarste von allen, die Wüsteh von Berdoa, Bilma und Barka, nebst andern, sind Theile berselben, und verlieren sich endlich in die Sandwüste von Oberägnpten und Nubien.

Jenseit dieser sandigen Eindoen fangen wiederum gludlichere Gegenden an. Eine Bergkette, (oder vielsleicht ein breiter Bergruden,) die sich hier unter 12° N. B. wahrscheinlich queer durch Afrika zieht, und die Grenze zwischen Nord- und Sud-Afrika bildet, aber kaum erst aus dem tiesen Dunkel, in welches sie gehüllt ist, her- vorzutreten anfängt, und auf unsern neuesten Karten durch den Namen des Kong-Gebirges bezeichnet wird, andert, indem sie die Mutter von größern und kleinern Flüssen wird, die ganze Beschaffenheit des Bo- bens. Die Strome, welche von ihr herabkommen, übersschwemmen, durch die Heftigkeit der Tropischen Regen,

bens ber Bufte besonders Minutoli Reise zum Tempel bes Ammon. S. 199 2c.

bie in der Nahe des Aequators ihre größte Dauer haben, angeschwellt, so wie der Nil, die benachbarten Lander, und dungen ihren Boden; und statt der Sandselber erblickt man bald weite Ebnen mit Waldungen bedeckt, bald mäßige Hügel, die in einer Tiefe von wenigen Ellen oft die reichsten Goldadern enthalten. Freilich kennen wir von den folgenden unermeßlichen Ländern kaum einzelne Flecke; nach dem Wenigen aber, was wir wissen, scheint das südliche Afrika im Ganzen viel fruchtbarer, und daher auch stärker bewohnt zu seyn, wie die nördliche Hälfte \*).

Diese ersten Ideen von der physischen Beschaffenheit von Afrika sind für unsere Zwecke von der größten Bichtigkeit, weil sie die Grundlage von dem ganzen inlandischen Handel dieses Welttheils ausmachen, und mehrere der solgenden Untersuchungen ohne sie unverständlich bleiben wurden. Absichtlich enthalte ich mich hier der genauern Beschreibung des Einzelnen, um nicht das Gedächtniß der Leser mit Namen zu beschweren, welche die allgemeine Uebersicht verdunkeln könnten.

Eine ber auffallenbsten Erscheinungen bei biefer gangen Salfte von Afrika ist ohne Zweisel die Seltenheit ber großen Flusse, die jedoch aus bem Laufe ber hauptsgebirgsketten sich erklart. Die nordliche Rette zieht sich so nahe an bem Mittelmeer her, baß die auf berselben entspringenden Flusse nur zu den Bergströmen gehören,

<sup>\*)</sup> Man weiß bisher noch nichts von großen Sandwüften, welche bas fübliche Afrika enthielte; und bie vielen und sehr beträchtlichen Strome beffelben machen es auch unwahr- fceinlich, baß sich borten bergleichen finden.

bie nach einem furgen Laufe fich bereits in bem Meere verlieren. Die weiten ganber, welche fich zwischen biefer und ber füblichen Rette befinden, haben teine Abbachung gegen Norben ober Guben, die Linreichte, bag bie Stros me biefe Richtung nehmen konnten, fondern nur eine Abbachung nach Westen ober Often, und biese felbst, wie es scheint, nur in ber Nabe ber Gebirge. Unter folden Umftanben mußten jene Gegenben mafferlos bleiben, ba tein Strom seinen Weg burch fie fich bahnen konnte. Erft in Aegypten verschwinden mit bem Aufboren ober ber veranberten Richtung ber Gebirgsfetten jene Sinderniffe, und ber Dil ift ber einzige Sauptftrom, ber in ber nordlichen Salfte von Ufrika feinen Lauf von Guben nach Morben fortsett. Aber auch selbst nach ben Entbedungen ber neuesten Beit, seitbem ein berühmter Reisender bis zu ben Quellen beffelben vorgebrungen zu fenn fich rubmen konnte, bleibt es noch eine unentschiedene Sache, ob der Mil bis ju feinem erften Urfprunge entbedt fen, und fein Lauf von Unfang an bieselbe Richtung von Guben nach Norben habe. Bir wiffen, bag biefer Strom aus ber Bereinigung mehrerer Aluffe in bem Innern von Aethiopien fich bilbet; aber man scheint nicht barüber einverstanden zu fenn, welcher von biefen ber eigentliche Mil fen. Derjenige Fluß, ben Bruce bafur halt, entspringt gwis fchen 10 - 11° N. B., und tragt ben Namen bes Abavi; allein ber mehr westliche Urm, ber bei ihm ben Ramen bes weißen Strome (Bahar el Abjad. ber Affapus ber Alten) tragt, kommt viel tiefer aus bem innern Ufrita; und scheint nach ber Maffe bes Baffers.

bie er mit fich fubrt, eber barauf Unspruch machen gu fonnen, als Sauptstrom betrachtet zu werben. Richtung feines Laufes ift bisber noch ungewiß und unerforfcht; felbft ber neueste Entbeder, Berr Caillaub, ber seine Bereinigung mit bem Ril fab, konnte ibn boch nicht stromaufwarts verfolgen; und eben beshalb bleibt noch bie bunkle Frage unentschieden: in wie fern ber Nil von Guben ober Beften bertomme? Eine Trabition, bie von ben altesten Beiten bis auf unsere Zage in Afrita felber fortbauert, fpricht von einem Urm bes Rils, ber in ber lettern Richtung fließt. Sie finbet fich febr klar und bestimmt schon bei bem Bater ber Geschichte. "Der Nil", fagt Berobot, "fommt aus Libnen, indem er baffelbe ber Mitte nach burchschneibet, und wie es mir wahrscheinlich ift, (indem ich von dem Bekannten auf bas Unbekannte schließe,) läuft er parallel mit ber Do-Die Arabischen Geographen nennen biesen Aluf ben Nil ber Neger, laffen ihn aber in umgekehrter Richtung von Often nach Beften fliegen, indem fie ibm nur mit bem Megyptischen Dil einen gemeinschaftlichen Urfprung aus bemfelben Gee einraumen \*\*); nach ber Berficherung aber ber neuesten Entbeder von Ufrita ift Herobots Ungabe der allgemein herrschende Glaube auch noch jest in bem Innern Diefes Belttheils \*\*\*). Dabr. scheinlich wird auch biese Streitfrage nicht lange mehr

<sup>\*)</sup> Herod, II, 33.

<sup>\*\*)</sup> So Ebrifi und Abulfeba. Man febe Hartmann Geogr. Africae Edrisiaua p. 23.

<sup>\*\*&#</sup>x27;) hornemann S. 138. 141.

## Allgemeine Borerinnerungen.

14

in einem Zeitalter unentschieden bleiben, dos mit einem Eifer, wie das gegenwärtige, jede Dunkelheit aufzuhellen sucht, welche noch über den entfernten Theilen unserer Erde ruht; und bereits können wir mit Gewißtheit sagen, seitdem ein Brittischer Reisender an der Westsfeite bes Nils bis nach Darfur vorgedrungen ist \*), ohne auf einen Fluß hier zu stoßen, daß erst oberhalb dieses Landes ein solcher westlicher Hauptarm gesucht werden kann, wofern er überhaupt vorhanden ist.

Indeß fleht biefe Frage in einer fehr genauen Berbindung mit einer andern', über welche wir in ben neueften Beiten nabere Aufschluffe erhalten haben, nemlich über ben Lauf bes Stroms, ben man gewöhnlich unter bem Namen bes Nigers zu begreifen pflegt. ben neuern Geographen ward biefer Fluß oftere mit bem Senegal verwechselt, ber von Often nach Westen fließenb fich unter 16° R. B. in ben Ocean ergießt, und gu ben Sauptstromen Ufrita's gehort. Bei ben alten Geographen bingegen tragt ber Senegal, ber bei Ptolemaus und andern durch ben Darabus bezeichnet wird, niemals ben Namen bes Nigers. Bielmehr bezeichnet biefer ftets sowohl bei Plinius als bei Ptolemaus einen Kluß bes innern Ufrika's, ber bei biesem nicht von Often nach Westen, sondern vielmehr von Westen nach Often fließt \*\*). Sehr naturlich fette man aber nun bamit

<sup>\*)</sup> Browne, beffen 3weck es eigentlich war, ben Lauf bes weißen Stroms bis zu seinen Quellen zu verfolgen; ber aber in Darfur gefangen gehalten wurde.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Peol. Africa Tab. IV. Die hauptstelle ift bei Plin. V. cap. 8.

bie oben bemerkte Runde von einem aus bem Westen von Afrika kommenden Arm bes Nils in Berbindung, und so wurde ber Niger nun mit bem Ril verwechselt, und wird bei Plinius ausbrudlich fur benfelben Fluß mit bem Aftapus ober weißen Strom erklart \*). neuere Erbkunde beftatigt jene Sage von einem von Beften nach Often fliegenben Strom bes innern Ufrita's, bie schon herobot kannte \*\*), und worauf auch Er bereits die Vermuthung grundete, daß biefer Alug ber Ril fen \*\*\*), burch bie Erforschung bes Joliba, ben Mungo Part entbette; allein fie hat noch feine Beflatigung jener Bermuthung, bag biefer Joliba mit bem Nil in Berbindung ftebe, aufauzeigen; wohl aber wichtige Gegengrunde, welche biefelbe unwahrscheinlich machen, indem nicht nur bie gange bes gaufs, die man bem Joliba zugestehen mußte, ba er Ufrika in seiner größten Breite fast ganglich burchschneiben murbe, fonbern auch ber gauf ber Gebirgefetten, fo weit wir ibn kennen, und bie bavon abhangenbe Richtung ber Abbadung, biesem zu widersprechen scheint +). Die neueften Entbedungen ber Britten, von benen wir jeboch erft vorläufige Nachrichten haben ++), scheinen es außer

<sup>\*)</sup> Plin. V. c. 10.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 32: S. unten ben Abschnitt über ben Land= hanbel ber Carthager.

<sup>. \*\*\*)</sup> Herod. II, 33.

<sup>†)</sup> Die Grunbe bagegen find bereits auseinander gefest von Rennel in ben Bufagen gu hornemanns Reife E. 191.

<sup>++)</sup> Die Rachrichten ber herren Denham, Clapperton und Dubeny im Quarterly Review Bec. 1823., unb

Bweifel zu seigen, daß der Joliba sich in dem großen Landsee Czaad im Reiche Borun verliert. Ob aber ein Ausfluß deffelben an der Ofiseite dieses Sces statt sins det, oder vielleicht die Ueberschwemmungen während der Regenzeit eine Verbindung mit dem weißen Strom ersöffnen, ist noch unbekannt.

Diefer Mangel an Schiffbaren Fluffen, in Berbinbung mit jenen weiten Sandwuften, mußten bem Berkehr ber Bolker von Ufrika, und eben beshalb ihren Kortschritten in der Kultur große, fast unüberwindliche, Sinberniffe entgegen feten. Die Bewohner bes Innern biefes Welttheils lebten von jeher meift abgeschnitten von Durch ihre Sandwuften gesichert ber übrigen Welt. murben fie kaum von ben Bugen friedlicher Raravanen, nie von ben Beeren auswartiger Eroberer erreicht. Gro-Be und schnelle moralische ober politische Revolutionen scheinen bier fo felten, als gewaltsame physische Beranberungen gewesen zu fenn. Dennoch aber batte bie Das tur auf eine merkwurdige Weise bafur geforgt, bag fie fich nicht ganglich fremd bleiben konnten; indem fie nicht nur bie fruchtbaren Binnenlander, fondern felbst jene ungeheuren Sandwuften mit Schaten ausftattete, bie entmeder bie Sabsucht ber Menschen reigten, ober auch zu ihren erften Beduriniffen gehorten. Der Reichthum an

baraus in N. Allg. Geogr. Ephemeriben B. Alll. St. 2. mitzgetheilt. Die unwahrscheinliche hypothese, bas der Joliba sich westlich wende, und in dem Fluß Congo seine Mündung habe, die selbst eine mißlungene Entdeckungsreise nach diezsem Fluß veranlaßte, fällt also von selbst dadurch über den Dausen.

Golb, welchen bie ganber bes innern Afrita's enthalten, war ichon im Alterthum unten ben norblichen Bolfern berühmt; aber vielleicht noch mehr trug zu bem wechseitigen Berkehr ein Geschent bei, bas bie Natur ber Bufte ertheilte. In ihrem Innern wurden von ihr bie großen Salzmagazine, balb in Geen, balb in Sugein, angelegt, welche biefes unentbehrliche Mineral, woran die Nigerlander einen ganglichen Mangel leiben, ben entfernteften Bolferschaften barbieten, und fie gwingen, bie gefährlichen Reifen burch jene Sanbregionen in gahlreichen Gefellschaften gu unternehmen. Leiber! fam ju biefen auch ichon in jenen entfernten Beiten ber Stlavenhandel, ber, fo weit die Gefchichte reicht, borten immer einheimisch mar; und mehrere andere, wenn gleich weniger erhebliche, Sandelszweige. So gab es ichon vor Sahrtausenben, fo wie noch jest, einen Bolferverfebr in bem innern Ufrita, ber fur bie Bewohner beffelben bie Sauptquelle ihrer Kultur, und fur bie übrige Welt ihrer Kenntniffe von diefem Welttheil wurde. Die Nachrichten, welche fich aus bem Alterthum baruber erbalten haben, find fparfam und mangelhaft: allein fur ben Forscher ber Geschichte erhalten fie eben baburch eis nen noch größern Reig; und bie Untersuchungen, welche weiter unten barüber werben angeftellt werden #), burfen vielleicht um besto mehr zugleich auf die Aufmerksamkeit und bie Nachsicht ber Lefer rechnen.

<sup>\*)</sup> Man sehe ben Abschnift von bem Tanbhanbel ber Carthager, wo man bie weitere Auseinandersehung und bie Beweise von bem hier Gesagten finden wird. Duren & bift. Schrift. Th. 13.

Wenn aber Afrika in seinem Innern wenige Veränberungen erlitt, so waren seine Kusten, besonders die Nordkuste, desto mehr fremden Einwanderungen ausgesett. Hier bildete sich der Staat von Carthago, einer der ersten und merkwürdigsten der alten Welt; hier der Staat von Cyrene, der Nebenbuhler von Carthago håtte werden können, wenn er mehr Ruhe in seinem Innern gehabt håtte. Auch das einzige einheimische Bolk, das sich an den Usern des Nils zu einem merkwürdigen Grade von bürgerlicher Kultur erhoben hatte, ziehet hier unsere Blicke auf sich; und in zweiselhafter Ferne, in den dickstar, am Rande der Erde die Aethiopier.

In ben Handen biefer Wolker war der Handel bes innern Africas, und außer ihnen hat sich, so viel wir wissen, kein einziger großer Staat in demselben gebildet; denn das spätere Numidische Reich gehört nicht hieher. Wenn ich aber auch gleich meine Untersuchungen auf sie beschränke, so wird es mir doch nicht an Gelegenheit sehelen, zugleich dasjenige zu bemerken, was ich über die andern Bewohner dieses Welttheils zu sagen habe. Cyrene ward nicht groß genug, und ließ zu wenig Kunde von sich übrig, um für einen eigenen Abschnitt Stoff genug darzubieten. Die davon erhaltenen Nachrichten werden in dem Theil dieses Werks, wo von den Griezchen und ihren Kolonien überhaupt die Rede seyn wird, einen schicklichern Platz sinden.

## Carthager.

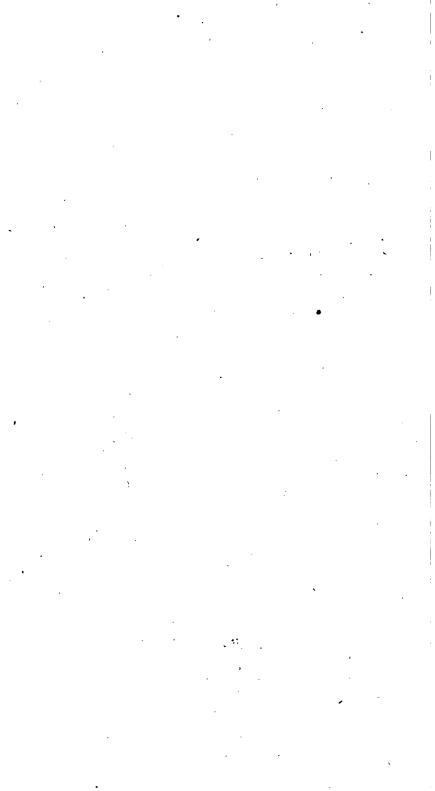

Nec tantum Carthago habuisset opum sexcentos fere annos, sine consiliis et discipling.

Cicero de Republ. II. 48.

Carthago hat bas traurige Loos gehabt. erst burch seinen Untergang in ber Weltgeschichte zu glanzen, und die Erhaltung seines Ruhms blos auswärtigen Geschichtschreibern überlassen zu mussen. Seine einheimischen Schristfeller sind längst verlohren gegangen \*), und

\*) Sallust. Jug. cap. 17. Qui mortales initio Africam habuerint, ut ex libris Punicis, qui regis Hiempsalis dicebantur, interpretatum nobis est, - dicam. Die bier ermabnten libri Punici find offenbar bifterifde Bucher in Carthagifder Sprace gefdrieben, wie ber Beifat interpretatum nobis est, beweiset. Der Bufat: Qui regis Hiempsalis dicebantur bezeichnet ben Befiger, nicht ben "Dan fagte mir, fie geborten bem Ronige hiempfal". Remlich Salluft fab biefe Bucher bochft mabre Scheinlich nicht in Rom, sonbern mabrent feiner Statthaltere fcaft in Afrita; wo er bie Radrichten ju feinem Jugurs thinischen Kriege fammelte. hiempfal II. war bamals Ronig von Rumibien. Daß es ben Carthagern nicht an Litteratur fehlte, ift icon aus ihren Schriften über ben Aderbau betannt, die man in Rom überfegen lief.

auch von ben Fremben hat eigentlich tein einziger Carthago's Gefchichte gefchrieben. Romer und Griechen zeichneten bavon nur basjenige auf, mas bie Begebenbeiten ihres Baterlandes betraf; und wurden biefen Staat vielleicht gang mit Stillschweigen übergangen baben, wenn er feine Rriege mit Rom und Syrafus geführt batte. Sehr genau find baber unsere Rachrichten über biefe, besonders über bie Kriege mit Rom; befto armlicher aber werben fie, je weiter man über biefe Bei-Gleichwohl ift jene lette Periobe teiten hinauffteigt. nesweges biejenige, nach ber man eigentlich Carthago beurtheilen barf. Bon bem Beitpunct an, wo ber Rampf mit Rom anfing, borte Carthago auf zu fenn, was es gewesen war. Der gange folgenbe Beitraum, fo gunflig auch zuweilen bas Rriegsglud bie Carthager anzulächeln schien, war boch nur ein Rampf fur Gelbsterhaltung, bem alle andere Entwurfe, bem felbst bie gange bisheris ge Politik mußte aufgeopfert werben. Der Heldenstamm ber Barkas konnte bas wankende Staatsgebaube eine Beitlang ftugen; aber einmal in feinen Grunbfeften erschuttert, erhielt es nie feinen vorigen Glang und feine Beftigkeit wieber.

Herobot ift ber einzige große Geschichtschreiber, ber sich aus ber bluhenben Periode bieses Staats — kurz vor und während bes Persischen Reichs — erhalten hat, und hier Erwähnung verbient. Aus ber ganzen Anlage seines Werks hatte man erwarten burfen, baß er, wie ben übrigen Staaten und Wölkern, die er kannte, so auch Carthago eine Episobe in bemselben gewidmet

batte, wozu fich mehr wie einmal bie Gelegenheit barbot #). Warum er bieses nicht that, ob zufällig ober absichtlich, ob weil er in Carthago nicht selber gewesen war, ober aus anbern Ursachen? - ift schwer zu bestimmen. Wie viel hatte er uns nicht berichten tonnen, er, ber keine Gelegenheit verfaumte, von Carthagern Erkunbigungen einzuziehen! Aber auch fo find viele feiner Nachrichten, wie die Fortsetzung zeigen wird, mittelbarer Beise bochft wichtig fur biese Untersuchung. — Dolpbius fab Carthago noch in feinem Rall; und ift genau und unpartheiifch als Geschichtschreiber, wenn er gleich Freund ber Romer, und felbst Vertrauter bes jungern Scipio mar. Er läßt uns oft tiefe Blide in ben innern Buftand von Carthago werfen; und einige achte Urfunben, bie er uns erhalten bat, geben, nebft ber Schiffreise bes Sanno \*\*), und einigen, wenn auch nur schwachen, Erfat fur die verlohren gegangenen einheis mifchen Schriftsteller. Diobor von Sicilien \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bie z. B. VII, 165.

<sup>&</sup>quot;) Diefe, so wie jene, findet man gesammelt und übersest am Ende biefes Banbes.

<sup>\*\*\*)</sup> Diobor hat seine Carthagischen Rachrichten aus zwei griechischen Schriftstellern, bem Ephorus und bem Tim mäus genommen. Die Unzuverlässigkeit bes erstern zeigt sich immer in ben übertriebenen Angaben ber Jahl ber Garthagischen Geere und Flotten; die bei Amaus, ber, wo seine Leibenschaft nicht ins Spiel kam, mit Kritik schrieb, immer auf die Hälfte ober ein Orittheil zusammenschmelzen. Man sehe 3. B. Diod. I. p. 584. und a. a. D.

ift vorzüglich beshalb wichtig, weil er bie Periode zunachst vor ben Romerkriegen, namlich bie ber Kriege mit Spratus umfaßt, und manche fehr schätbare Nachrichten Livius bagegen barf man fast uns aufbewahrt bat. um nichts weiter, als um Rriegsvorfalle fragen; er batte fich nicht bie Mube gegeben bas Innere von Carthago ju flubieren, und bullt noch bazu bas Bilb, bas er fich bavon entwarf, in ein Romisches Gewand. Reichhaltiger in biefer Rudficht ift Appian in feinen Buchern ber Punischen Rriege; wie weit er auch in ber Behandlung feines Stoffs binter Livius gurudftebt. Unter bem Haufen ber übrigen muß noch, so burftig und unzuverlaffig er fonft ift, Juft in genannt werben \*); ber einzige, bem wir eine fortlaufenbe Ueberficht ber frubern Schickfale ber Republik und ihres erften Wachsthums verbanken, worüber bei ben anbern meist ein gangliches Stillschweis gen berricht.

Eine Geschichte von Carthago zu schreiben ift nicht unser Endzwed; und seine lette Periode ift nicht biejenige, die und eigentlich beschäftigen barf. Wir wollen unsern Standpunkt in jenem gludlichern Zeitraum nehmen, wo dieser Staat noch in seiner vollen Thatigkeit,

<sup>\*)</sup> Die Nachrichten bes Justin's ober vielmebr bes Arogus Pompeius, ben er nur ercerpirte, über Carthago, [sind meist aus Theopomp, zum Abeil aber auch vielleicht aus Aimäus geschöpft; wie ich in meinen Abhanblungen de fontibus et auctoritate Justini gezeigt habe. Man sehe Commentat. Soc. Scient. Goetting. Vol. XV. p. 225. etc.

und bem ungehinderten Gebrauch seiner Krafte war. In welcher Gestalt erscheint er damale? Auf welchen Stüzzen rubete eigentlich seine innere Versassung, und wie wurden diese wankend gemacht? Welches war der Umsang und der Zusiand seines einheimischen Gebiets? Wie das Verhältniß mit seinen Provinzen und Colonien? Wie das mit den unabhängigen Volkern des innern Afrika's? Wie weit erstreckte sich hier sein Verkehr, und welchen Umfang hatte seine Schiffsahrt? Wie war die Sinrichtung seiner Heere und Flotten? Welches waren die Grundsätze seiner Politik, und wie wurden sie befolgt? Also überhaupt: was war Carthago und was wollte es seyn? Keine dieser Fragen scheint mir dieher befriedigend beanewortet; wenn gleich in jeder Weltgeschichte Carthago seinen Platz einnimmt \*).

Das beste, was bisher über Carthago geschrieben ist, verzbanken wir Spanischen Schriftsellern. Ich übergehe bie übrigen, um bloß das sehr schähdere Werk des Campormanes du nennen: Antiguedad maritima de la republica de Cartago. Der erste Theil enthält eine Geschichte der Bergrößerung der Carthagischen Schiffsahrt und Seemacht; und ist schon deshalb schähder, weil er einen so bestimmten Gegenstand versolgt. Der zweite Theil begreist den Perisplus des Hanno, mit einem zu weitschweisigen Commentar, in dem das Meiste auf Ethmologieen gedaut wird. Hendrich de Republica Carthaginiensium ist eine blose Kompilation, zum Theil mit abentheuerlichen Hypothesen ausgesstut. Seit der ersten Erscheinung der gegenwärtigen Uns

tersuchungen sind sie in den meisten Schriften, die unter und seitdem über alte Geschichte erschienen, benust: ich wünschte ich könnte hinzusesen, auch berichtigt und erweitert. Mit Bergnügen erwähne ich aber die lehrreiche Schrist des Grn. Prosessor Kluge in Breslau: Aristoteles de politia Carthaginensium 1824.; auf welche ich noch in der Volge zurücksommen werde.

## Erfter Abschnitt.

Bilbung und Buftand bes Carthagifchen Gebiets in Afrika. .

Carthago war eine von den vielen Kolonien, die Tyrus, so wie andere Phonicische Staaten, an der Nordkusse von Afrika stifteten \*). So wie sie nicht die ein-

\*) Carthago war nach ber gewöhnlichen Beitrechnung im I. 878. v. Chr. G. erbaut, und ward gerftort im 3. 146. v. Chr. Es fand also überhaupt 732 Jahre. Man theilt seine Geschichte am beften in brei Perioben ab. Die erfte gebt von seinem Ursprunge bis auf ben Anfang ber Kriege mit Spratus; von 877:480. Sie begreift ben Beitraum ber Entfiehung und bes Bachsthums bes Staats; feiner Ausbreitung in Afrita, in Sarbinien, unb anbern Bleinern Infeln bes Mittelmeers. Es war zugleich bie Periobe ber Sandelstriege mit ben Maffiliern und Etrustern. zweite geht von 480 = 265 vor Chr. von bem Anfang ihrer Rriege mit Spratus, bis auf ben Anfang ber Romertriege. Sie begreift die Zeiten ihrer größten Macht, und Ausbreis Die britte, von 265: 146. v. Chr. umfaßt bie Beichichte ihres Rampfes mit Rom, bie Beiten ihrer fintenben Racht und ihres Untergangs. Man febe mein Sanbbuch ber Geschichte ber Staaten bes Alterthums S. 83 2c. vierte Ausgabe.

gige war, so war sie auch nicht die erste; Utika war gewiß alter #), und von andern ift es mahrscheinlich. Diese gange Rufte, von ber kleinen Syrtis an westlich gerechnet, mar bas Kolonienland ber Phonicier, wie in ben Untersuchungen über fie gezeigt ift, bas fie, auch noch außerhalb ben Gaulen bes Bertules, an ben Ufem bes Weltmeers herunter, mit ihren Nieberlaffungen, aus mehr wie einer Urfache, befetten. Theils mar es bie Rruchtbarkeit bes Canbes, theils ber Berkehr mit ben einheimischen nomabischen Bolkern, ber fie babin lodte; außerbem scheint auch ein Sauptgrund - berfelbe, bet fie nach Sicilien trieb, - ber gewesen zu fenn, fich bie Gemeinschaft mit bem sublichen Spanien, bas burch feine reichen Bergwerke gleichsam ihr Peru und Merito war, offen zu erhalten; und ihre bortige Berrschaft ju befestigen.

Die mehrsten bieser Nieberlassungen waren bes Hanbels wegen angelegt, und scheinen ursprünglich ziemlich klein gewesen zu senn, weil sie ihrer ersten Bestimmung nach mehr Stapelplätze, als eigene Handelsplätze, senn sollten. Viele indeß nutten bald ihre glückliche Lage, wurden unabhängig, und rissen selbst ben Handel an sich, ben sie eigentlich bem Mutterstaat zusichern sollten. Bei ben alten Bolkern, bei benen, die Römer ausgenommen, das Band überhaupt viel loser war, das die Rolonie an den Mutterstaat knupste, war dieß eine alltägliche Erscheinung; so wie auch die neuere Geschichte

<sup>\*)</sup> Die Beweisstellen finden fich in Bochare Cannan p-

ben Sat immer mehr zu beftatigen fcheint, bag Banbelekolonien, wenn fie fich beben, febr unfichere Befigungen find.

Inbessen gab es außer biesen noch eine andere Sattung Rolonien in ber alten Belt, Die bei ben Grieden die zahlreichste, und ben Phoniciern nicht unbefannt war. Diejenige, bie burgerlichen Bwiftigfeiten und Spaltungen ihren Urfprung verbankte. Die migvergnügte Parthei zog aus, ober ward vertriebent, und suchte fich Wohnplage in ber Frembe. Die Griechen wandten fich unter folchen Umftanben gewöhnlich nach Borberafien, ober Unteritalien, bie Phonicier nach Afrifa \*).

Allen Nachrichten aufolge gehörte Carthago zu biefer letten Gattung, und biefer Umftand verbiente bier bemerkt ju werben, weil baburch fein Werhaltniß zu feinem Mutterftaat bestimmt wird. Es war von Anfang an ein unabhängiger Staat; ohne jemals auf Oberherrschaft und Unterwürfigkeit Anspruch zu machen, beobachteten Tyrus und Carthago nur gegen einander die Pflichten ber wechselfeitigen Pietat, Die nach Phonicischen fo wie nach Griechischen Begriffen Mutterftaat und Rolonie einander schuldig waren. Tyrus weigerte sich standhaft seine Flotte berzugeben, als Cambyfes mit ihr Carthago angreifen wollte \*\*); und Carthago bulbigte nicht nur fortbauernd burch Gefanbte und Gefchente bem Eprischen

<sup>\*)</sup> Bang bestimmt wiffen wir ; B., bag bie Stabt Groß: Leptis in bem Syrtenlande burch folde Beranlaffung son Sibon aus geftiftet war. Sallust. Jug. c. 78.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II; 17. 19.

Stammgott; sondern gewährte auch den Familien und ben Schäten der Tyrier eine Buflucht, als diese von Alexander belagert wurden #).

Die Geschichte hat funs bie Urfachen nicht aufbewahrt, burch welche Carthago fich vor andern Phonicischen Rolonien zuerst so febr erhob. Obne 3weifel tonnte nur ber Busammenfluß gunftiger Umftanbe biefes bewirken; gewiß trug aber auch bie vorzügliche Lage ber Stadt, burch welche fie fich eben fo großer Bequemlichfeiten fur ihre Schifffahrt, als ber Sicherheit gegen frembe Angriffe zu erfreuen batte, febr vieles bazu bei. Carthago war in bem Innern eines geraumigen Meerbufens erbaut, ber burch bie Borgebirge Bon im D. ##) und Bibib im B. \*\*\*) gebilbet wird, bes jetigen Golfs Im Grunde bieses Meerbusens befindet von Tunis. fich eine Salbinsel, bie nur burch eine ganbenge, etwa eine balbe Meile breit, mit bem feften ganbe gufammen Auf dieser Salbinsel war Carthago angelegt, faft in ber Mitte zwischen Utika und Aunis, bie man beibe noch von ben Mauern ber Stabt erblicen konnte, ba bas erfte nur anberthalb, bas lette nur Gine Deile ent-Eine fehr schmale Erbzunge, bie nach Beften zu ins Meer lief, bilbete ben boppelten Safen fur bie Sanbelsschiffe und Rriegsschiffe, und sonberte gugleich ben ganbfee binter ihr von bem Meere ab. Die Seefeite mar nur mit einer einfachen Mauer befestigt;

<sup>\*)</sup> Diod. II. p. 190.

a') Das alte Promontorium Hermaeum.

<sup>\*\*\*)</sup> Das alte Promontorium Apollines.

aber auf ber ganbenge war bagegen bie Citabelle Byrfa gebaut, und eine breifache Mauer breifig Ellen boch, und breißig Bug breit, ichutte fie vor jedem Angriff von Außen \*).

Ms einzelne Stabt, am Ranbe eines großen und volfreichen Belttheils erbaut, beobachtete Carthago von Anfang an die naturliche Politik, die feine ursprungliche

\*) Das Lotal bes alten Carthago verbiente eine genquere Untersuchung, bie bier aber nicht an ihrem Plage fenn wurde. Die hauptstelle ift bei Appian. VIII, 95. 96. cf. Polyb. I, p. 181. Die Abbilbung bei Campomanes I. f. fin. ift meift nach ber Phantasie gemacht. Die Rachrich: ten von Chaw I. C. 186. b. Frang. Ausg. über bie grobe Beranderung ber Ruften muffen babei jum Grunde gelegt werben; ohne 3weifel ift auch bie bort beigefügte Si: tuationstarte bie befte; allein bie Lage ber Bafen ift nicht barauf angegeben; und gerabe barin liegt bie Dunkelbeit. Aus Appian fcheint es inbef gewiß, baf bie Erbzunge, bie nur 1/2 Stabium in ber Breite hatte, bie eine Seit bes hafens bilbete; woraus es fich erklart, weshalb bie Carthager, ale Scipio ihnen ben hafen fperrte, fo leicht einen neuen Ausgang graben tonnten. Gine anbere Duntelbeit betrifft ben Theil ber Stadt, ber Dagalia ober Magara hief. Rad Appian VIII, 117. fcheint es tine Art Borftabt gewesen ju fenn, bie mit Garten angefallt war, und ben füblichften Theil ber Lanbenge einnahm. Es ift aber fomer, aus ber Befdreibung Appians fich einen Maren Begriff von bem Ganzen ju machen. Auf bie Bekanntmachung ber neueften, von bem gu frub verftorbenen Grafen Camillo Borgia angestellten Unterfuchungen, boft man bisber noch vergebens.

Schwäche ihm vorschreiben mußte. Es suchte ein gutes Werständniß mit den einheimischen Bölkerschaften zu erbalten, die in seiner Nachbarschaft wohnten. Die Tyrisschen Kolonisten kamen nicht als Eroberer; sondern sie erkauften den Boden ihrer Stadt und ihres Stadtgebiets gegen einen jährlichen Grundzins oder Tribut, dessen in ihrer früheren Geschichte öfter Erwähnung geschieht; und der, wie Justin, wenn gleich sehr unwahrscheinlich, berichtet, dis auf die Zeiten des Darius Hystaspis soll fortgedauert haben \*).

Indes verließ man diese Politik, so bald man sie nicht mehr nothig fand, bas heißt, so bald man sich stark genug glaubte. Kriege mit den Eingebornen waren bavon eine natürliche Folge \*\*), in benen zwar die Carthager die Oberhand behielten, aber auch dafür Unterthanen bekamen, die das aufgelegte Joch jeden Ausgenblick abzuschütteln bereit waren. Wir mussen diese Wölker etwas senauer kennen lernen. Se ergeben sich aus diesen Untersuchungen die wichtigsten Resultate über den ganzen innern Zustand, und die wahre Macht, des Carthagischen Staats. Herodot, Schlar und Polybius sollen unsere Lehrer seyn.

So oft Polybius von den Afrikanischen Bolkern spricht, die in den Heeren der Carthager sochten, unterscheibet er immer auf das sorgsältigste die Carthagischen Unterthanen, und die freien Bolker, die als Soldner bienten. Die ersten beigen bei ihm Libver (Albuss), die

<sup>\*)</sup> Justin. XIX, 2.

<sup>\*\*)</sup> Justin. l. c.

lettern, in so fern sie Afrikaner sind, Numidier oder Romaden \*). Dieser lette Rome ist allerdings nur von ihrer Lebensart hergenommen, und also nicht eigentlich Rame des Bolks; die verschiedenen, darunter begriffenen, Bolkerschaften oder Stämme, werden auch von ihm unter ihren eigenthümlichen Benennungen angesührt. Die Libper dagegen unterscheidet er nirgends genauer; es ist immer allgemeiner Name der Afrikanischen Einwohner des Carthagischen Gebiets. Um die Zeiten des Polydius hatten sich wahrscheinlich die vormaligen Stammeintheilungen und Unterschiede dieser Wölker verlohren; da sie, wie wir gleich sehen werden, unter der Carthagischen Herrschaft nicht nur ihre Lebensart hatten verändern müssen, sondern auch zum Theil sich mit Carthagern vermischt hatten.

Ein allgemeiner Charakter unterscheibet diese Libyer von den übrigen Bewohnern des nördlichen Afrika's. Sie haben seste Wohnsige, und erscheinen durchgehends als Ackerdau treibende Lölker; da hingegen alle übrigen, an der Ostseite wie an der Westseite des Carthagischen Gebiets, auch in der blühendsten Periode dieses Staats, Nomaden waren. Der Aribut, den sie Carthago entrichteten, wurde größtentheils in Getraide bezahlt \*\*); und so war es ihr Fleiß vorzüglich, der jene Republikaner in den Stand setze, die zahlreichen Armeen zu ernähren, mit denen sie ihre auswärtigen Eroberungen machten und behaupteten.

<sup>\*)</sup> Eine Sauptstelle barüber ift Vol. L. S. 161. 167, 168, Ed. Schweigh.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. Vol. I. pag. 177. Seeren's hift. Schrift. 2h. 13.

Wollte Carthago sich ein Gebiet in Afrika bilben, fo mußte es über Bolter herrichen, Die feste Bohnplate hatten. Eine Herrschaft über bloße Nomaden ift beinabe fo gut wie gar keine; ober kann boch wenigstens nicht bie bauerhafte Grundlage eines Staats werben. Es war also eine sehr naturliche Politik, die die Carthager bephachteten, daß fie die Nomabischen Bolfer zu civilisiren fuchten, so weit sie sie unter bem Joche halten konnten. Wer aber irgend weiß, wie schwer es halt, Nomaden dahin zu bringen ihre Lebensart zu vertauschen, ber wird sich die baufigen Kriege ber Carthager mit ben alten Einwohnern, wird ben unausloschlichen Sag, ben biefe gegen ihre Beherrscher trugen, schon aus biefem Umftanbe fehr leicht erklaren konnen; wenn auch feine Bedrudungen von Seiten ihrer neuen Oberherren binzugekommen waren.

Alls Herobot schrieb, bas heißt in bem blubendften Zeitalter ihres Staats, gab es noch kein einheimisches Bolk in Nordafrika, außer den Grenzen bes Carthagischen Gebiets, bas Ackerbau getrieben hatte. Alle
einheimische Stamme von Aegypten bis zu ber kleinen Syrte, und bem bamals damit in Verbindung stehenden See bes Tritons \*), waren nach bem ausbrucklichen

<sup>\*)</sup> Man kennt in ber alten Geographie einen See, eine Infel, und einen Fluß des Tritons, ber mit dem See in Berbindung stehen soll. S. Collar. Geogr. Ant. II. p. 860. Die Lage des Sees wird nicht immer gleich bestimmt, und man kann baher zweiseln, ob der Rame immer denselben See bezeichnet. Sewohnlich setzt man ihn neben der kleinen

Bild. u. Buft. b. Carth. Gebiets in Afrifa. 3

Zeugniß biefes Schriftstellers Nomabische Bolfer \*). Bir werben balb unten Gelegenheit finden, biefe genauer

Sprte; Andere follen ibn nach Plin. V. 4. amifchen bie beiben Sprten gefest haben; und Solinus c. 27. fogar neben ber großen Syrte, bei ben Aris Philanorum. Aber Solinus hat blos ben Plinius migverftanben; und ber Musbrud gwifden ben beiben Sprten, ift wenigftens fo unbeftimmt, bag er ber gewöhnlichen Meinung nicht wiber-Das Schwankenbe in biefen Angaben hat vielleicht jum Theil feinen Grund barin, bag bie Argonautendichter ihre Belben in biefe Genenden tommen ließen, und bas lotal nach ihrer Phantafie behandelten, wovon Manches aledann in bie Werke ber Geographen kam. Aus Herodot. IV, 179. erhellt, daß er den Tritons: See für einerlei, ober in Berbinbung ftebend, mit ber fleinen Gorte bielt, und biefe Meinung wird auch (wie bereits Ronnel Geogr. of Herod. p. 662. febr fein bemerkt,) burch Scylax p. 49. ed. Huds. beftatigt, ber bie Tritone : Infel in bie Gyrte fest, und bagegen feinen Tritons : See' nennt. Die Stelle bes Schlar ift inbeffen gewiß fehr fehlerhaft; und ftatt bet Morte: εν ταύτη τη Σύρτιδι ενέστηκεν ή νήσος Τρίτωνος καλουμένη, και ποταμός Τρίτων mus es heißen: ή νήσος Τρίτωνος, καλ λίμνη, καλ π. To. oder wenn man lieber will: n visoc Tolravoc xaλουμένη, και λίμνη Τρίτωνος, και π. τρ. ift klar aus bem Folgenben: n de liuvy aury 26. Munn namlich fann nicht bie Sprte felber fenn, well es beißt, sie habe nur eine schmale Defnung, (στόμα μικρον); fonbern es ift ber jegige Lanbfee, ber nach Shaw I. p. 274. Shiffah el Low : Deah heißt. Allein noch zu Schlar Beiten ftand biefer See mit ber Sprte in Berbinbung; jeboch nur kennen zu lernen. Der Vater ber Geschichte hat und von ihnen ein so genaues Verzeichniß und so bestimmte Nachrichten hinterlassen, daß an der Glaubwürdigkeit dieser seiner Aussagen gar nicht zu zweiseln ist. "Gleich an der andern Seite des Flusses Triton aber", fährt er fort \*\*), d. i. an der Westseite, "fangen die Ackerbau treibenden Völker an." Er nennt uns drei dieser Stämme, von denen der erste der der Maryes ist \*\*\*). In dem Wenigen, was herodot von ihnen sagt, erkennt

burch einen schmalen Eingang, in beffen Mitte fich eine Insel befand, die, wie er hinzusest, indes nur bei ber Ebbe, vom Meer unbebeckt mar, bei ber flut aber unter Waffer ftand. Die Sanbbank hat fich also feitbem erhoht; und fo ift bie Trenuung bes Gees von bem Meerbufen ent: ftanden. Die Schwierigkeit bleibt nur immer, wo ber Auf bes Tritons zu suchen fen? Will man auch mit Shaw ben fleinen Fluß El Sammah barunter verfteben, fo past bieg boch nicht mit ber Angabe Berobots, ber ben glus einen großen Fluß nennt cap. 178. Allein die Erzählung Berobots cap. 179. ftammt vermutblich aus einem Argonauten : Dichter her; follte alfo etwa ber Fluß bes Tritons, wenn nicht fein Dafenn, boch feine Große, nur ber Phantaffe eines folden Dichtere verbanten? - Die Beftimmung bes Tritons : See ift wichtig fur bie Geographie bes Carthagischen Gebiets, weil er gewohnlich als Grenze beffelben gegen Guben angefehn wirb.

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 186.

<sup>\*\*)</sup> Herod. IV, 191.

<sup>\*\*\*)</sup> Wahrscheinlich find biese Maryes bieselben, bie beim Justin. XVIII, 6. Marytani heißen, und beren König harbas gewesen seyn soll, der die Dido zur Ehe verlangte.

man beutlich ein Bolk, bas noch nicht lange zu feiner neuen Lebensart übergegangen war. Sie waren ein Bweig ber Aufenfes, von benen bie übrigen, wie er vorber bemerkt hatte, noch nomabifirten. "Die Marnes bagegen find Aderleute, und ichon gewohnt in Baufern zu wohnen." Sie hatten ihre alten Sitten aber noch beibehalten. "Sie scheeren, fagt er, bie linke Seite bes Ropfs, und laffen an ber rechten bas Saar machfen: ihre Korper aber farben fie mit Minnich." Beibes noch Nomabische Gewohnheiten! Das Farben ber Korper wird bei andern Nomaden ausbrudlich von ihm angeführt \*); und bas Scheeren bes Baars mar ein Abzeis den bes Stamms, je nachbem es auf verschiebene Beise und an verschiebenen Sciten bes Ropfs geschah. Bei ben benachbarten Nomabischen Stammen bemerkt Berodot jebesmal ausbrucklich, wie sie bas Haar sich schoren; und Ueberbleibsel biefer Sitte icheinen fich noch bei ihren Nachkommen, ben jegigen Tuarits, erhalten zu haben \*\*),

Bunachst an diese stoßen die Baueces: "beren Beiber die Kriegswagen zu lenken pflegen" \*\*\*). — Es war also ein Bolk, das Pferdezucht hatte; und das durch die angesührte Gewohnheit vielleicht Veranlassung zu der Erzählung von den Amazonen in diesen Gegenden gegeben hat. Den Gebrauch der Streitwagen, den die Carthager in ihren frühern Zeiten hatten, haben sie wahrscheinlich von ihnen angenommen, wie ich an einer andern Stelle zeigen werde.

<sup>\*)</sup> Herod. 1, c.

<sup>\*\*)</sup> Pornemann S. 151.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. IV, 193.

Diese beiben Stämme nennt und beschreibt allein Herodot, und führt gleich barauf die Carthager als Gemährömänner seiner Nachrichten an. Es sind dieses offendar die äußersten Stämme des Carthagischen Gebiets nach Süden zu; auch beschreibt Herodot ihr Land
als voll von Waldungen, die mit wilden Thieren, Löwen, Panthern, Elephanten, Bären und andern angefüllt seyn \*). Es war also, wie man sieht, der Ackerbau unter ihnen noch in seiner Kindheit; es bedarf
aber wohl keines Beweises, daß die Kultur des Landes
immer zunahm, je näher man Carthago kam.

Ein britter, weit größerer und merkwurbigerer, Stamm ift außer bem Herobot auch bem Polybius und andern bekannt. Es ift ber Stamm ber Gyganten ober Byganten \*\*); ber fich wiederum in mehrere Aeste theilte. "Es ist viel Bienenhonig in ihrem Lande, aber noch weit mehr Honig wird von kunstverständigen

- \*) Herod. IV, 191. Die Bestätigung bieser Rachrichten bes herodot sehe man in Tully narration of a residence in Tripoli 1820. Die Wälber auf bem Wege von Tunis nach Tripoli sind so von ben großen Raubthieren angefüllt, daß er selbst von zahlreichen Karavanen nicht ohne große Gefahr gemacht werden kann. Mit der Dunkelheit ertönt auch das Geheul der Jakals, und das surchtbare Gebrüll der Löwen, die selbst durch Wachtseuer kaum abgehalten werden, ihren Raub zu suchen.
- \*\*) Den letten Namen giebt ihnen Stoph. de urbibus in Buzavrec, wo man auch in ben Anmerkungen die Zeugeniffe ber übrigen Schriftseller, die von ihnen reden, gefammlet findet.

Leuten gemacht. Uebrigens bemahlen fie fich, wie die andern, und effen Affen, bie fich in großer Menge auf ihren Bergen finden" \*). - Ueber bie Menge bes Bienenhonigs in jenen Gegenben haben wir genauere Nachrichten burch bella Cella erhalten. Die Spalten in ben Bergen find voll von wilben Bienenschwarmen, beren Sonig nicht nur zur eigenen Rahrung bient, fonbern auch noch jest einen bebeutenben Sanbelbartifel bilbet \*). Der kunftliche Sonig, beffen Berobot ermahnt, ift berjenige, ber aus bem Safte ber Palmen gemacht wirb, und beffen Berfertigung Shaw befchreibt \*\*\*). Gerabe in biefen Gegenben ift noch jest ber Gebrauch beffelben am ftarkften. Die Berge find 3weige bes Atlas, bie auch auf unfern neuen Rarten bemerkt finb, aber teine eigene Namen tragen. Die Menge ber Affen war bort fo groß, bag nach Diobor +) brei Ortschaften barnach ben Namen ber Affenstäbte (Pithekuffa) trugen, in benen bie Uffen mit ben Ginwohnern in ihren Saufern lebten.

Herobot setzt seine Syzanten westlich von den Bauezen, und also nach der Numidischen Grenze zu. Ein Beweis, daß er nur von den außersten, und am wenigsten kultivirten, Stammen dieses Bolks Nachricht erhielt. Aus andern Schriftstellern erhellt, daß sich dasselbe nicht nur viel weiter ausgebreitet, sondern auch gerade den schönsten und fruchtbarsten Theil des Carthagischen Ge-

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 194.

<sup>\*\*)</sup> Della Cella viaggio p. 154.

<sup>\*&#</sup>x27;\*) Shaw S. 291.

<sup>†)</sup> Diod. II, p. 449.

biets besetzt hatte, ber auch von ihm ben Beinamen Byzazium trug \*). Er lag in der Gegend der kleinern Syrte, wo er ans Mittelmeer stieß, und hatte nach Polybius Angabe 2000 Stadien, oder 50 Meilen, im Umkreise \*\*). Ich werde noch öfter von dieser Gegend sprechen mussen, die die Kornkammer von Carthago war.

Von ben übrigen Libnschen Stämmen im Carthagischen Gebiete sinde ich die Namen nicht aufgezeichnet, auch ist daran nicht viel verlohren. Eine Menge Beweise zeigen aber unwiderleglich, daß dieselben nicht nur sortdauerten, sondern auch äußerst zahlreich waren. Sie machten immer einen Theil der Carthagischen Heere aus; in dem unglücklichen Kriege gegen die Soldner, oder eigentlich in dem Bürgerkriege, den Carthago gleich nach Endigung des ersten Krieges mit Rom sühren mußte, stehen ihrer auf einmal 70000 in den Wassen \*\*\*); und nicht minder große Zahlen kommen bei andern Gelegenheiten vor.

Um reinsten und unvermischtesten erhielten sich biese Stamme, wie es scheint, in dem sublichen und westlichen Theil des Carthagischen Gebiets. Sie verstanden nicht einmal Carthagisch, und scheinen auch unter sich verschiedene Sprachen geredet zu haben †). Un der Oftseite hingegen, langs ber Rufte, von der Hauptstadt bis nach

<sup>\*)</sup> Man febe ben Stoph, 1, c.

<sup>\*\*)</sup> Pol. III. p. 384.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Polyb. I. p. 181.

<sup>+)</sup> Polybal, 168.

Byzazium, und auch in biefer Proving felbst, hatten fie sich mehr mit ben Carthagern vermischt, und es mar baraus ein Bolk entstanden, bas unter bem Namen ber Libnphonicier in ihrer Geschichte borfommt. wird oft von ben eigentlichen Libnern ausbrucklich unterschieden \*), ob gleich nicht immer. Der reichste und fruchtbarfte Theil bes Landes war davon besetzt.

Um biefe Bolfer in ber Abhangigkeit gu erhalten bediente fich Carthago besselben Mittels, bas Rom bei ben Italischen Bolferschaften gebrauchte, es legte Rolonien seiner Burger in ihrem Gebiete an. Daburch marb ber doppelte Endamed erreicht, die Herrschaft bes ganbes zu behaupten, und die genauere Berbindung und Bermischung mit ben Eingebornen zu beforbern, woraus also die Libyphonicier entstanden. Schwerlich hat ein, Staat in ber alten Belt bas Rolonialfuftem beffer verftanden, und in einem weitern Umfange ausgeubt, als Carthago. Seinen auswärtigen Pflangflabten werden wir in ber Folge einen eigenen Abschnitt widmen, hier fprechen wir nur von benen innerhalb feines Gebiets.

Die auswärtigen Rolonien Carthago's waren burchgebends fur ben Sandel bestimmt; bieß zeigt ichon ihre

<sup>\*)</sup> Polyb. I. p. 458. Gine anbere Sauptstelle ift bei Diod. II. p. 447. Er unterscheibet ausbrucklich vier Arten ber Ginwohner in bem Carthagischen Gebiet in Afrika. Die Phonicier, ober bie Bewohner von Carthago felbft; bie Libpphonicier, worunter er, (nicht gang richtig), die Bewohner ber Ruftenftabte begreift; bie Libner, ober bie alten einheimischen Bolterschaften, und bie Romaben.

Lage; alle, ohne Musnahme, lagen am Meer. Die Ro-Ionien innerhalb ihres Gebiets lagen, großtentheils wenigstens, im ganbe, und ihre Bestimmung war Ackerbau. Seibst bie an ber Rufte maren in Rudficht auf ben Sandel fo fehr beschrankt, daß diefer schwerlich ihr eingis ger Nahrungszweig fenn konnte. Allein bie Ausfuhr ber Carthager bestand jum Theil in Probutten ihres Landes, und so griffen Ackerbau und Sandel in einander. Unlage biefer Rolonien betrachtete bie Carthagische Politit als bas sicherfte Mittel, bie Gunft bes Bolks au erhalten, indem fie bem zu großen Unwuchs bes Pobels in ber Sauptstabt zuvorkam, und bie armen Burger burch Austheilung von Banbereien in gludlichere Umfanbe versette. "Auf Diese Beife, fagt Ariftoteles #), erhalt fich ber Staat von Carthago bie Liebe bes Bolks. Unaufhörlich schickt biefer in bie umliegenben Derter Roloniften aus feinen Burgern, und macht biefe zu mohlhabenben Leuten. "Das ift", fest er hingu, "ein Beweis einer milben und verftanbigen Regierung, die Durftigen unter die Arme greift, indem fie fie gur Arbeit gewohnt."

<sup>\*)</sup> Arist. Op. II. p. 252. Polit. II, 11. und VI, 5. p. 317. Ich kann die lette Stelle nicht, wie & Rluge will p. 192. pon Einzelnen aus dem Bolke verstehn, die, um sich zu bereichern, Berwaltungsstellen in den benachbarten Städten erhielten; benn Aristoteles spricht davon, wie überhaupt der Dürftigkeit des großen haufens abgeholsen werden könne: δει τον αληθινώς δημοτικον ορχν οπώς το πλήθος μη λίαν απορον ή; wozu handel und Ackerdau diene.

Gewiß eine gesunde und richtige Politik! Aber fie sette auch ein Bolk voraus, bas noch unverborben genug war, um am Aderbau Gefchmad zu finben; unb in ber letten Periode Carthago's horen wir nicht mehr von ber Unlage folcher Pflangorter reben \*). Rom, wo man dies Mittel gebrauchte, blieb es nicht långer anwendbar, als bis auf die Zeiten ber Gracchen; die spätern militairischen Kolonien unter Sulla und anbern, waren von ganz anderer Art; und erfüllten fo menig die Absichten ihrer Stifter, baß fie vielmehr die eben gemachte Bemerkung auffallend beftatigen \*\*).

Das ganze Carthagische Gebiet scheint mit biefen Dertern angefüllt gewesen zu fenn; boch fanden fich bie mehrsten an ber Oftseite, von bem Golf und bem Stabtgebiet von Carthago an, bis nach ber fleinen Gyrte herunter, in ben Sigen ber Libpphonices und ber Bygantes, ober ber Lanbschaft Emporia.

Dag biese Stabte in einer ftrengen Abhangigkeit von Carthago gehalten wurden, bedarf wohl faum einer Erinnerung. Der Tribut, ben fie entrichteten, mar eine Hauptquelle fur bas Carthagische Aerarium; auf ihre Roften wurden größtentheils die Rriege geführt, Die Carthago vergroßerten \*\*\*). Unter bem Namen ber Stabte

<sup>\*) &</sup>quot;Richts, fagt Cicero de Republ. II, 4., hat Carthago mehr gefdmacht, als baf feine Burger aus Begierbe jum Sanbel und zur Schifffahrt ben Acerbau und bie Baffen vernachs laffigten."

<sup>\*\*)</sup> Sallust. Catil. c. 11. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Pol. I, 177.

(åi xólsic) werden sie, in Verbindung mit den übrigen Rolonien an der Nordkuste von Ufrika, immer als eine Hauptstüge der Carthagischen Macht angeführt; aber auch unter dem Namen der benachbarten Derter (ai xspioinidse) zuweilen davon unterschieden \*). Uebrigens scheinen sie mehr offene Derter als Städte gewesen zu seyn \*\*); seste Plate hatten die Carthager nur langs dem User. Dhne Zweisel war es die Eisersucht der Hauptstadt, die ihnen die Festungswerke versagte; dafür aber waren sie auch die sichere Beute von jedem Abentheurer oder Eroberer, der einen Einfall in das Gebiet von Carthago wagte.

Von diesen Carthagischen Pflanzstädten muß man sorgfältig die ursprüglich Phonicischen Kolonien unterscheiden, die von Tyrus und andern Phonicischen Staaten, zum Theil schon vor Carthago, in bem nachmaligen Gebiete dieser Stadt gestiftet waren. Nicht von allen läßt sich ihr Ursprung mit Genauigkeit und Zuverlässigkeit angeben; von Utica und Leptis wissen wir ihn \*\*\*); und nach den Nachrichten des Sallust †) waren die mehrsten großen Stadte an der Kusse des Carthagischen Gebiets Abrumetnm, Hippo, klein Leptis, acht = phonicischen Ursprungs.

<sup>\*)</sup> Aristotel. Polit. VI, 5.

<sup>\*\*)</sup> Wie groß ihre Anzahl gewesen senn muß, sieht man unter andern baraus, daß Agathokies binnen kurzem 200 derselben erobern konnte. Diod. II. p. 418. Eine Reihe Ramen nennt Scylax, p. 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Steph. de urb. ITURA.

<sup>†)</sup> Sallust, Jug. cap. 19.

Diese Phonicischen Kolonien waren entweder schon urfprunglich freie Stabte, ober waren es boch balb geworben. Bebe, mit ihrem Stadtgebiete, bilbete eine fleine Republit. 218 Carthago machtig wurde, geriethen fie zwar in eine Art von Abhangigkeit; aber schwerlich wurben fie je so unumschrankt von ben Carthagern beherrscht, als bie vorermabnten Pflangftabte. Sie waren, wie es scheint, mehr Bunbesgenoffen als Unterthanen, fo wie in bem Mutterlande selbst Tyrus nie als unumschrankte Beberricherin aller übrigen Stabte erscheint. Benigstens ift bies gewiß von ber vornehmsten unter ihnen, von Utika; nach bem einstimmigen Beugniß bes Alterthums ber erften Stadt nach Carthago; so wie es auch nach bessen Untergange Sauptstadt in der Romischen Provinz Afrika blieb.

3ch grunde biefe Meinung zuerft barauf, bag Utika in zwei achten Carthagischen Urfunden, und zwar aus fehr verschiebenen Beiten, neben Carthago als eigener Staat ausbrudlich genannt wirb. Die erfte ift ber Sanbelsvertrag, ben Carthago im Jahr 348. v. Chr. mit Rom fcblog. hier beißt es gleich zu Unfang \*): "Unter biefen Bebingungen foll Frieben feyn zwischen ben Romern und ihren Bunbesgenoffen, und bem Bolt ber Carthager, ber Uticenfer, ber Tyrier, und biefer ihren Bunbesgenoffen.' Utifa wirb hier alfo Carthago nicht nur an bie Seite gefett, fonbern es werben fogar feine Bunbesgenoffen mit ermabnt. Es icheint alfo fur fich bas Recht gehabt zu haben, Bundnisse zu schließen. Und

<sup>\*)</sup> Polyb. I, 437 etc.

boch ift biefe Afte aus ben blubenbften Beiten bes Carthagischen Staats.

Tyrus, bas neben Utifa ermabnt wirb, fann schwerlich bas Phonicische Thrus seyn. Schon bie Lage besselben macht es bochst unwahrscheinlich, bag es mit Rom einen Bertrag geschlossen hatte; auch ftanb es bamals unter Perfischer Berrichaft; aber die Bauptfache ift, baß in bem ganzen Bundnif burchaus nichts vorkommt, bas auf jene Stadt Beziehung baben, ober fur fie wichtig senn konnte. Ich murbe glauben, daß ftatt Tyrus ein anderer Name, g. B. Tunis ober Tyfbrus gelefen werden mußte, wenn nicht Polybius felber es auf Inrus bezoge; ober hieß etwa eine ber großen Seeftabte in bem Carthagischen Gebiet, Die wir jest nicht weiter kennen, damals wirklich fo? \*). Es war nicht ungewohnlich bei ben Phoniciern, tag Colonien fich nach ihrer Mutterstadt nannten. Man erinnere fich an Neu = Carthago in Spanien, und Thrus im Perfischen Meerbufen. Ift aber bennoch bas Phonicische Tyrus ju verfteben, so weiß ich es mir nur so zu erklaren, bag es Sitte bei ben Carthagern mar, bie Mutterftabt in ihren Bertragen mit zu begreifen.

Die zweite Urkunde, auf bie ich mich berufe, ift aus ber letten Periode Carthago's, aus bem zweiten

<sup>\*)</sup> Biele ber großen Carthagischen Stabte sind bis auf bie Ramen in Bergessenheit geruthen. Was wissen wir außer dem Namen noch von der großen Stadt Toka, Waschala, Hekatompplos, die Diodor aufgahlt? Diod. 11. p. 449.

Punischen Rriege \*). Es ift ber Bertrag , ben Sannibal mit Philipp von Macedonien schloß. Go wie in bem vorigen fleht bier Utifa wieberum Carthago gur Seite, fo oft bas erfte genannt wirb. Das Bunbnif mit bem Macebonischen Konige wird mit Carthago und Utifa geschlossen. War aber Utika in biesen beiben Beitraumen nur verbundeter Staat, fo bebarf es mohl feines Beweises, bag es in ben frubern Beiten feine Rechte noch viel mehr wird behauptet haben.

Was ich hier von Utika bewiesen habe, ift von ben übrigen Phonicischen Stadten im Carthagischen Gebiete mehr als wahrscheinlich. Sowohl bei ben Geschichtschreis bern ##), als in ben eben ermahnten Urfunden, werben bie verbundeten Stabte, bie gleiche Befege mit Carthago haben, von ben Unterthanen unterschieben, und welche konnen bas anders fenn, als jene Stabte? Gie waren ursprunglich, als Phonicische Rolonien, so frei und unabhangig als Carthago felbft. Es lag alfo fcon in ber Natur biefer Berhaltniffe, bag fie nicht fofort als Unterthanen, sondern als Bunbesgenoffen behandelt werden konnten. Freilich weiß man aus fo vielen Beispielen in ber Geschichte, wie bei ber Uebermacht bes vorherrschenben Staats auch aus ben Bunbesgenoffen Unterthanen werben; und wenn wir feben, bag Utifa allein als felbstftanbige Stadt ausbrudlich ermahnt wird, muffen wir ichon bataus ichliegen, bag bie anbern nicht auf vollig gleicher Stuffe mit biefer ftanden; aber boch

<sup>\*)</sup> Polyb. II. p 589 etc.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Diod. II. p. 413.

auch gewiß nicht auf einer so niedrigen Stuffe, als die Ortschaften des Innern. Dieß lehren schon die Worte der Verträge; und dieß bestätigt auch die Geschichte. Sie erscheinen durchgehends als treue Anhänger von Carthago. Sie bleiben dieß gewöhnlich, wenn die Carthagischen Unterthanen rebelliren; sie sind befestigt; sie werden belagert, und halten Belagerungen aus \*). Alles sichere Beweise, daß sie zwar mit Carthago in so enger Verdindung standen, um einerlei Freunde und Feinde mit ihm zu haben; aber daß sie keinesweges einer gleich despotischen Obersherrschaft unterworfen waren.

Es blieb allgemeiner Grunbsatz ber Carthagischen Politit, ben Unbau ihrer ganber gu beforbern, fo weit es irgend moglich war, und bie ihnen unterworfenen einbeimischen Bolkerschaften bazu zu gewöhnen. gab es einen betrachtlichen Theil ihres Gebiets, ber megen seiner physischen Beschaffenheit einen folchen Unbau entweber gar nicht, ober boch nur an fehr wenigen Stellen guließ, bas Syrten-Band, ober bas Norbufer von Ufrika zwischen ber großen und kleinen Sprte, bas jehige eigentliche Konigreich Tripoli. Eine schmale Strede Landes, die ungefähr 100 geogr. Meilen in der Lange Statt bag bas vorher beschriebene Gebiet von Carthago, burch ben Bagrabas und andere fleine Riuffe bemaffert, ein fruchtbares Land mar, enthalt bieß Syrtenland nur eine sandige Ebne \*), die fich hier von

<sup>\*)</sup> Die Beweise bavon wird man in allen ben Kriegen finben, bie bie Carthager in ihrem eigenen Gebiete geführt haben.

<sup>\*\*)</sup> Diefe auffallende Berichiebenheit bes Bobens, die gleich

bem innern Afrika ber bis ans Mer erftredt, und nur an ein paar Stellen burch fleine Fluffe bemaffert wirb \*). Bo fich eine folche Gegend fant, war auch eine Carthagische ober Phonicische Kolonie angelegt, wie Groß-Leptis, beffen Erummer noch jest feine bereinstige Große zeigen, Dea, und wenige andere. Im Sanzen aber mar ber Boben zum Aderbau ungeschickt, wie er es noch ieto ift \*\*); und baber blieben bie einheimischen Stamme, auch in bem blubenbften Beitalter Carthago's, Nomaben. Wir fennen fie fehr genau aus bem Berobot, und es wird fur bie Folge wichtig fenn, uns eine bestimmtere und anschaulichere Renntniß berfelben zu verschaffen \*\*\*).

bei bem Tritons : See ihren Anfang nimmt, bemerkt Berobot schon so mahr ale genau IV, 191. "Bie jum Tritons : Fluß ift ber Boben eben und fanbig. Bon bier aber nach Weften wird er fehr gebirgicht und walbicht."

- \*) Gine genauere Befchreibung biefes Ruftenlandes verbanten wir della Cella viaggio p. 22 etc. Bon Tripoli bis Lebeba, bem alten Leptis, ift ber fruchtbare Strich lange ber Rufte kaum eine halbe Miglie breit; bann folgen in ber Rabe bes Fluffes Cynips grunenbe Wiefen; Die fich aber balb wieber in fandige Einoben verlieren, welche ben Meer: bufen von Sibra, ober bie große Sprte, umgeben; della Cella viaggio p. 60 etc. und Tully Residence in Tripoli p. 213.
- \*\*) Dapper Beschreibung von Afrita. S. 295.
- \*\*\*) Mit ben Nachrichten bes Berobot muffen bie bes Seylax p. 48. verglichen werben, die auf bas Befte mit ihnen übereinstimmen, ohne baraus entlehnt zu feyn. ftenbeschreibung allein beweifet bas bobe Alter biefer Schrift. Deeren's hift. Schrift. 2h. 13.

Noch um ben Tritons- See herum wohnten bie Aufenfes und Dachlnes. Diese schoren fich ben Sintertopf, um ihren Stamm ju bezeichnen \*). Bon ben Aufenses war schon ein 3weig, die vorhin erwähnten Maryes, jum Aderbau fortgegangen. - An biefe flie-Ben bie Botophagi, ober Botoseffer, und hinter ihnen wohnten bie Ginbanen. Der Rame ber erften, ber, schon im grauen Alterthum weit über die Erbe verbreitet. burch bie Gefange homers berühmt warb, und von benen bie Griechischen Dichter fo vieles nachber fabelten. ift entweber Name eines ober auch mehrerer Stamme, bie fich vorzüglich von ber Frucht bes Lotusbaums nahrten: weil Korn in biefen Gegenben gar nicht gebaut werben kann. Die Alten haben uns von biesem Baum, (ben man nicht mit ber Aegyptischen Lotuspflanze vermechfeln muß,) so genaue Beschreibungen binterlaffen. daß er unmöglich zu verkennen ist \*\*). Es ift ber Rhamnus Lotus Linn. Roch jest bient feine Frucht nicht blos in biefen Gegenben, sonbern bis ins Berg von Afrika, zur gewöhnlichen Rahrung, so wie auch noch gegenwärtig, wie im Alterthum, eine Art Bein ober Meth baraus gemacht wird, bie fich aber nur menige Tage balt \*\*\*). Die Gige ber Lotophagen laffen

<sup>\*)</sup> Herod. IV. c. 180.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. III. p. 384. unb Strab. p. 1191.

<sup>\*\*\*)</sup> Dapper. S. 296. Der Marktplat ift in Tripolis, woshin die Bohnen ahnliche Frucht des Baums hauptsächlich von der Insel Gerba, dem alten Mening, in großer Mensge gebracht wird. Tully residence in Tripoli p. 11., wo die Frucht auch genauer beschrieben ift.

fich nach Herodot fehr genau angeben; fie muffen recht bie Mitte ber Kufte von Tripolis, ungefahr von ber Infel Mening, bie auch von ihnen befett mar, bis nach bem alten Beptis magna, bewohnt haben. nach Weften aber erftrecten fie fich gewiß nicht, wie sogleich die Folge lehren wird. Es liegt viel an biefer Bestimmung, sie wird bei einer anbern Gelegenheit febr wichtig werben.

Auf fie, nach Often ju, folgen bie Mata #). Gie schoren ihr haar rund berum tahl ab, und ließen nur oben auf bem Scheitel einen Buschel ftehn. Durch ibr Land floß ber Cinyps, (Benifes, Magro) \*\*). Gine fichere Bestimmung sowohl fur bas ihrige, als bas ber Lotophagen. Nach Senlar indeg brachten fie nur bie Binterzeit mit ihren Schaafheerben in ber Nabe bes Meers zu; im Sommer, wenn die Durre anfing, zogen fie fich mit benfelben in bas Innere ber Gebirge gurud.

Endlich bas außerste Bolt nach Often zu find bie Rasamonen; benn bie auf biefe folgen, find ichon außerhalb bes Syrten - Lanbes, in bem Gebiet von Cyrene und Barka \*\*\*). Gie waren ein febr ausgebrei-

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 175. 176.

<sup>\*\*)</sup> Dapper S. 295. Die baneben angelegte Stabt biefes Namens war icon nach Scylax 1. c. zu feinen Beiten wufte.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramentlich bie Anschifen und Cabalen um bie große Sprte, die Afbyften, oberhalb Cprene, die Gilliga: men, und bie Abyrmachiben, bie Grengnachbaren ber Sammtlich Romabische Bolter. Herod, IV, Aegypter. 168 - 171.

teter Stamm, und lebten vorzüglich von ber Schaaf-Jahrlich ging eine Karavane von ihnen nach Augila wegen bes Dattelhandels, eines ber vornehm= ften Nahrungsmittel in Afrita. 3wifchen ihnen und ben Macis hatte noch ein Stamm, Die Pfplli, gewohnt, Die auf einem Buge in bas innere Libyen vom Sande verfcuttet waren. "Der Gubwind", fagt Berobot \*), "hatte ihre Brunnen ausgetrodnet; und fo faßten fie ben Entschluß nach Guben zu ziehn; da fie aber in ben Sand kamen, wurden sie von dem Sudwind verschuttet." Wie genau biese Nachricht bem Lokal entspricht, lehren wieber bie neuesten Entbedungen. "Der Subwind", fagt bella Cella \*\*), "treibt hier ben Sand aus ber großen Bufte wie Wolfen ber, die ganze Karavanen begraben." Dieg find bie Bolker in bem offlichen Theile bes Carthagischen Gebiets, von ber kleinen Sprte bis an die Grenze von Eprene. Sollten fie ganglich von ber Erbe verschwunden fenn? Es scheint nicht. nen nur burch die Arabischen Beduinenstamme in die Berge jurudgebrangt ju fenn; und find burch Abkunft und Sitten von biefen verschieben, wiewohl fie burch Beirathen fich mit ihnen mischen \*\*\*). Sier leben fie noch von ihrem Cotus und ihrem Sonig; ihre Beiber schmuden noch ihre Beine mit Ringen, und werben ben Fremben bargeboten +). Und ihre Haut, die fie

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 173,

<sup>(\*\*)</sup> Dolla Colla visggio p. 93. Ihr Zug follte mahrscheinlich nach Phazania, in das Land ber Saramanten, gehn.

<sup>\*\*\*)</sup> Della Cella p. 154.

<sup>+)</sup> Della Cella p. 109. cf. Herod. IV, 168.

mit Minnig farbten, ift noch jest mit einer fo biden Rrufte überzogen, daß man ihre mahre Farbe nicht erfennen fann. Rach Berobote ausbrudlichem Beugnig waren fie fammtlich Romaben, und bie Beschaffenheit ihres ganbes zwang fie, es zu bleiben. Das Werhaltniß, in bem fie mit Carthago ftanben, finde ich zwar nirgends ausbrudlich bestimmt; es lagt fich aber nicht zweifeln, daß fie Carthagische Unterthanen waren, benn ihr Land wird burchgehends als ein Theil bes Carthagischen Gebiets betrachtet. Wie groß ber Tribut gewesen fenn mag, ben fie ber Republik entrichten mußten, wiffen wir nicht; ware er aber auch fur biefen reichen Sanbelsstaat von geringer Erheblichkeit gewesen, so mußte bennoch ber Befig biefes ganbes, und bie Berrichaft über biefe Bolker, fur Carthago außerst wichtig feyn.

Erstlich bienten sie als Wormauer gegen ben Staat von Cyrene. Carthago hatte ben Wachsthum bieser Griechischen Kolonie mit scheelen Augen angeschn, und mehrere Kriege mit ihr geführt. Man konnte nicht wissen, ob nicht aus ihr ein zweites Carthago werden wurde? Unter solchen Umständen war es nicht gleichgultig, wer im Besitze ber Wuste war, die die beiderseitigen Staaten schied; und wem die Stämme gehorchten, die in ihr herumzogen.

Aber noch weit wichtiger waren gerade bie se Bolker fur Carthago aus einer andern Ursache. Sie maren es nemlich, welche die Karavanen bilbeten, die mitten durch die Libyschen Wusten dis zu den Ufern des Rigers, und dftlich bis nach Oberägypten und Aethiopien gingen. Durch sie also hing Carthago mit dem innern Afrika zusammen; und auf der Berbindung mit ihnen beruhte ein wichtiger Theil seines Handels. Ich beha'te es mir ror, in einem der nachsten Abschnitte davon die weiteren Beweise zu geben; die Geschichte läst uns in diese Geheimnisse der Carthagischen Handelspolitik zwar nur einzelne Blicke werfen; aber glücklicherweise zeigt sie uns doch so viel, daß uns über die Hauptsache kein Zweisel übrig bleiben kann.

Noch muß ich gewiffer Stabte erwähnen, bie unter bem Namen ber Metagonitischen zuweilen als Carthagische Stabte in Afrika vorkommen \*). Die Geschichtschreiber haben uns zwar ihre Lage nicht genau bestimmt; fie muffen aber ohne 3weifel an ben Ruften von Rumibien, westlich von bem eigentlichen Gebiet von Carthago gesucht werben. Dort kennet man ein Borgebirge Metagonium \*\*), eine Gegent eben biefes Namens, und felbst ein Bolf Metagonii \*\*\*). Plinius nimmt baber fogar ben Ramen Metagonitis fur gleichbedeutend mit Numidien +). — Ich verstehe also unter jenen Stabten alle die Niederlaffungen, Die Die Carthager westlich von ihrem Gebiet an ben Kuften von Mauretanien und Mumidien angelegt hatten; und bie gleichsam eine beständige Rette, von ihren Grenzen bis gu ben Saulen bes Berkules, gebilbet zu haben scheinen.

<sup>1)</sup> Polyb. I. p. 458.

<sup>\*\*)</sup> Das jegige Cabo di Ferro unweit Bona in ber Proving Conftantine,

<sup>\*\*\*)</sup> S. Cellarii Geog. Ant. Vol. II. p. 929. 936.

<sup>+)</sup> Plin. V, 2.

Bofern es auch zweifelhaft bleiben muß, ob alle biefe Stabte wirklich unter jenem Namen begriffen wurden, fo bat fich boch gludlicherweise ein Beugniß erhalten, welches an ber Bahrheit ber Sache feinen 3weifel übrig lagt. Wir finden bei Schlar ein Bergeichniß ber Stadte und Bafen, bie fich langs ber Rufte und auf ben gegenüber liegenden fleinen Infeln, bis gu ben Gaulen bes Herkules fanden. Nach ber Aufzählung berfelben \*) fett er ausbrudlich bingu: "Alle bie Stabte und Banbelöplate von ben hefperiben (ber großen Syrte) bis ju ben Gaulen bes Bertules, geboren fammtlich ben Carthagern." Dag alfo eine Rette Carthagifcher Stabte fich bis babin erstreckte, ift gewiß. Wichtig waren biese Plate für Carthago theils wegen bes Sandels mit ben inlandischen Romadischen Stammen in biesen Gegenben, theils um fich ben gandweg nach Spanien, sowohl fur ihre Raufleute als fur ihre Armeen, offen zu erhalten. Sannibal ließ fie forgfaltig befegen, ebe er nach Italien aufbrach \*\*). Uebrigens scheinen fie einzeln von keiner großen Erheblichkeit gewefen zu fenn, benn teine berfelben ift irgend berühmt geworben.

Nach allem bem bisher Gesagten wird eine fonft febr schwierige Frage leichter zu beantworten fepn: Bel-

<sup>\*)</sup> Scylax p. 51. ed. Huds. Es ift zu bedauern, baß die Ramen berselben großentheils so verdorben sind. Rach ben Berbesserungen von Bossus heißen sie: Rollops, Pithekusa, Tipasa, Kanuftis, Jol, Shalka, Siga, Mes, Afris. Außerdem die kleinen Inseln Acium, Psamathus u. a., deren kage sich nicht bestimmen täst.

<sup>\*)</sup> Polyb. I. p. 458.

ches waren die Grenzen des Carthagischen Gediets in Afrika? — Es versteht sich, daß hier von den blühendsten Zeiten dieses Staats die Rede ist. Nach Süden und Osten zu, sind die Bestimmungen fest: aber schmerer ist es, sie nach Westen anzugeden. Gegen Süden hatte die Natur selbst die Grenzlinie gezogen. Das Gebiet von Carthago reichte hier so weit als das fruchtbare Land; das heißt dis an den Tritons-Sec, der auch ausbrücklich als Grenze genannt wird \*). Schon diesseit desselben fangen wüste Gegenden an. Bis zum Tritons-See hin sanden sich indessen noch Städte, die nachher in den Nömerkriegen zerstört wurden \*\*).

Noch genauer war ihre Grenze nach Often zu besteimmt. Hier stießen sie mit einem andern Staat zussammen, mit Cyrene; hier waren also feste Grenzbestimmungen unumgänglich nothig; und lange Streitigkeiten und Kriege hatten endlich einen Vertrag erzeugt, bei dem der Vortheil auf Seiten der Carthager war, indem er ihnen das Land zwischen den Syrten zusicherte. Siner Sage zusolge sollen ihnen ihre Gesandten, die Brüder Philani, diese Vortheile mit Ausopferung ihres Lesdens erkauft haben \*\*\*); und allerdings war dieses Opfer nicht zu groß, wenn man sich aus dem vorher

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1189.

<sup>\*\*)</sup> Strab. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Sallust, Jug. c. 79. Valer. Max. V, 6 4. Dem Salluft zufolge mar ber barüber geführte Rrieg ein blutiger See: und kandkrieg, und fiel in die blubenoften Beiten beider Staaten.

Gesagten erinnert, wie wichtig biese, an sich wusten, Gegenden six Carthago waren. Der lette Ort in dem Carthagischen Gebiet war Turris Euprantus, am östlichen User der großen Syrte, von wo aus man starfen Contrebandhandel mit Cyrene trieb \*). Nahe bei diesem Ort waren die Grenzsteine, jenen Brüdern zu Stren Ara Philanorum genannt. Sie waren nichts weiter als Grenzzeichen, die aber schon zu Strado's Zeiten nicht mehr vorhanden waren \*\*). In der Angabe dieser Grenzen stimmen alle Schriftseller überein \*\*\*).

Ungleich schwerer ist die Bestimmung nach Westen. hier zogen im Innern blos Nomadische Stamme umher, und schon aus diesem Grunde ist an keine genaue und feste Grenzlinie zu denken, die weder nothig noch möglich war.

Die glaubwurdigsten Schriftsteller lassen bas Gebiet ber Carthager sich bis an die Gabitanische Meerenge erstrecken †). Es ist aber offenbar, daß bieß nur in einem sehr uneigentlichen Sinne genommen werden kann.

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1193.

<sup>\*\*)</sup> Strab, p. 1193. Saulen aus Sanbstein indeß, mit unbekannter fast verwitterter Schrift, die man dafür halten
könnte, sind noch jest vorhanden; della Cella viaggio p.
77. Schlar kennt sie schon, aber in der einsachen Jahl;
oi τοῦ Φιλάινου βωμοί p. 47. So auch Polyb. I.
p. 469. Die Erzählung beim Sallust ist offenbar eine ents
stellte Bolkssage.

<sup>\*\*\*)</sup> Polyb. I. p. 469. und außer ihm Scylor in der oben angeführten Stelle.

<sup>†)</sup> Polyb. 1. c.

Sie hatten Statte, Safen, Raftele langs ber Rufte, und auf ben gegenüber liegenben fleinen Infeln angelegt, aus Urfachen, die ich schon zum Theil oben be-Wahrscheinlich ift bieß mit Einwilligung merft habe. ber Nomabischen Stamme geschehen, bie in biefen Gegenben fich aufhielten; und baburch gelangten bie Carthager nach und nach zu ber Herrschaft über die Rufte, bie fur fie am wichtigften, und bagegen fur bie einheis mifchen Stamme am wenigsten von Erheblichkeit war. Befonders scheint fich Carthago berfelben haben verfichern zu wollen, als man ben Entschluß faßte, Spanien zu erobern. Die Kommunikation mit bieser Proving war alsbann zu ganbe gebeckt, wenn auch Unfalle zur Gee fie unterbrachen. Nirgends aber finden wir eine Spur, auch nur von angemaßter, Oberherrschaft über bas Innere von Numidien und Mauritanien. "Die Carthager, fagt Strabo \*), beberrichten Libnen, in fo fern es nicht von blogen Nomaden bewohnt war." Jeder weiß. baß auch in ben Romerfriegen bie einheimischen Furften bes benachbarten Rumidiens als vollig unabhangig er-Wie hatte auch Carthago biefe Abhangigkeit behaupten wollen? Allerdings fanden bie Carthager mit biefen Furften in Berbindungen, bie fie befonders burch Beirathen mit vornehmen Carthagerinnen angus Inupfen ober zu verftarten suchten \*\*); vielleicht mogen

<sup>\*)</sup> Strabo p. 1189.

<sup>\*\*)</sup> So gewann hamiltar Barkas ben Nomabenfürsten Narvan burch bas Bersprechen seiner Tochter. Polyb. I. p. 193. Das bekannte Beispiel ber Sophonisbe ift gar nicht bas einzige.

auch einzelne berfelben tributpflichtig gewesen fenn; alleint biese Ausnahmen konnen nicht als Regel gelten.

Die wahrscheinlichste westliche Grenzbestimmung bes eigentlichen Carthagischen Gebiets, in so sern es sich tieser ins Land erstreckte, sfand sich also überhaupt bar wo die Ackerbau treibenden Wölker aushörten, und die Nomaden ansingen. Wenn es auch hier wahrscheinlich gar keine genau bestimmte Grenzlinie gab, so kann man boch nicht sehr irren, wenn man den Meridian unter 26° D. L. dafür annimmt. Jenseit desselben sand sich Hippo Regius, die Residenz Numidischer Könige, die nie Carthago gehörte; eine seste Bestimmung mußte die Natur der Dinge hier unmöglich machen.

Das fruchtbare, und von Landbau treibenden Bolkern besetze, Gebiet der Republik, ging nach diesen Beskimmungen ungefähr von dem schönen Vorgebirge in
gerader Linie bis zum westlichsten Winkel des TritonsSees herunter, in einer Länge von beinahe 45 geogr.
Meilen \*). Seine Breite betrug an den mehrsten Stellen 36 Meilen. Die nördliche Hälfte wird gewöhnlich
Beugitana genannt; eine Benennung, deren Ursprung
ungewiß ist. Es enthielt außer der Hauptstadt die vornehmsten Seestädte, Hippo Zarytus, Utika, Tunis,
Klupea und andere. Das Innere des Landes war allenthalben mit Carthagischen Kolonien und einheimischen
Stämmen besetz, die sich mit Phoniciern vermischt hat-

<sup>\*)</sup> Strabo p. 1189. giebt 2500 Stabien an; (62 Meilen,) bemerkt aber babei ausbrucklich, baß bie Angaben verschieben find.

hatten. Valfa, Bulla, Siffa, Zama find die bekanntesten jener Pflanzstädte. — Der subliche Theil heißt
Byzazium. Er erhielt diesen Namen von den Byzanten, dem Hauptstamm, der von Alters her in demselben seine Sitze gehabt, aber sich auch nach und nach
mit Carthagischen Kolonisten vermischt hatte. Die User
waren gleichfalls mit einer Reihe blühender Seestädte
bedeckt; Abrumetum, Klein-Leptis, Tysbrus, Takape
waren die vornehmsten derselben.

Im weitern Sinne des Worts wird unter Byzazium noch eine Landschaft mit begriffen, die aber ofter
noch wieder davon getrennt wird, und wegen ihrer hohen
Bichtigkeit für Carthago hier noch einer besondern Erwähnung bedark. Es ist dieß die Gegend um die kleine
Syrte und den Tritons-See, welche gewöhnlich unter
dem Namen Emporia \*) vorkommt. Alle Schriftsteller stimmen in dem Lobe überein, das sie ihr wegen ihrer erstaunlichen Fruchtbarkeit geben. "Diese Gegend,
sagt Skylar \*\*), die von Libyern bewohnt wird, ist die
herrlichste und fruchtreichste; hat einen Ueberstuß von
großem und schönen Wieh; und die Einwohner sind die
reichsten und schönsten." Sie trug ihren Namen von
den vielen hier blühenden Städten \*\*\*), die, wie die

<sup>\*)</sup> Die Gegend Emporia wird bei Polyb. I. p. 436. aus: brudlich von Byzazium ober Byffatis unterschieben. Sonft find bie Schriftsteller barin nicht immer sehr genau.

<sup>\*\*)</sup> Scylax p. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Strabo p. 1191, wird vorzugswese Ein euwopsiov als wichtig genannt. Auch bei Appian. Punic. e. 72. heißt bie Segend of aspi ro europiov yn.

Benennung es giebt, jugleich Sanbelsftabte maren. Aus allen Stellen, wo Polybius ihrer erwähnt, lernt man auch ben großen Werth schäten, ben bie Carthager barauf legten. Dieser hatte feinen Sauptgrund barin, baß hier bie großen Magazine angelegt maren, aus benen sie ihre Truppen, besonders in der Hauptstadt, versorgten \*). Wahrscheinlich machte ihre Lage sie aber auch zu ben Sauptstädten bes Sanbels in bas innere Afrika; und bieg konnte bie Beranlaffung ju ihrer Benennung geben.

Außer biesen angebauten ganbern, ben Wohnsiben Aderbau treibenber Bolfer, befaß Carthago bie Regis Syrtika, ober bas Seeufer zwischen ben beiben Syrten, von Tatave bis zu bem Denkmal ber Philanen; eine Strede von fast 100 Meilen, beren Einwohner aber Nomaben blieben, weil bie fanbige Beschaffenheit ihres Bobens keinen Ackerbau guließ. Groß = Leptis, eine Kolonie von Sidon, durch burgerliche Unruhen veranlagt \*\*), und Dea, find die einzigen betrachtlichen Stabte, bie in biesem ganzen Striche liegen. Die Ursachen, warum gleichwohl bies gand fur Carthago fo fehr wichtig mar, find ichon oben bemerkt.

Aus allem bisher Gefagten glaube ich fur ben Carthagischen Staat folgende wichtige Resultate ziehen an konnen.

Erstlich: Das Carthagische Gebiet in Ufrika mar niemals ein in seinem Innern so verbundenes Ganges,

<sup>\*)</sup> Dieg ift klar aus Polyb. I. p. 204. Man vergleiche L. p. 436. unb IV. p. 547.

<sup>\*\*)</sup> Sallust. Jug. c. 78.

baß alle Theile besselben in einer gleichen und völligen Abhängigkeit von ber Hauptstadt gestanden hatten. Die Reihe alt-phönicischer Kolonien langs ber Kuste war — wenigstens zum Theil — nur eine Anzahl verbündeter Staaten, von benen Carthago zwar das Haupt, aber keinesweges unumschränkte Beherrscherin war. Als eigentliche Unterthanen wurden nur Ackerdau treibende Wölker behandelt, die durch die Carthager selbst zu dieser Lebensart gebracht waren; benn auch die Nomadischen Stämme zwischen den beiden Syrten waren Carthago höchstens in so weit unterworsen, daß sie ihm tributpssichtig waren.

Iweitens: Die von allen Geschichtschreibern so oft bemerkte innere Schwäche von Carthago, die man fonst gewöhnlich auf seine Kriegseinrichtungen und Niethtruppen zu schieben psiegt, läßt sich weit natürlicher, wenigstens großentheils, aus eben dieser Ursache erklären. Die Politik der Carthager reichte nicht hin, sich ihre Unterthanen zugleich zu Freunden zu machen. Der eingewurzelte Haß jener vormaligen Nomaden dauerte fort, und ward durch die Bedrückungen ihrer Oberherren genährt. Die Annäherung von jedem Feinde ward von ihnen als ein Signal zum Aufruhr betrachtet; und so konnten Agathoktes und nach ihm Regulus es wagen, mit 15000 Mann in Afrika zu landen, ohne den Vorwurf der Tollkühnheit zu verdienen, der sie sonst unskehldar hätte tressen mussen.

# 3meiter Abschnitt.

Auswärtige Befigungen ber Carthager.

### I. Provingen.

Carthago erbte von seiner Mutterstadt ben Handelsgeist; aber ben Seist der Eroberungen konnte es nicht von ihr erben. Diesen erzeugte erst seine Lage, und
nahrte ber gluckliche Erfolg.

Befremdend kann diese Erscheinung für Niemand seyn, der den Geist mächtiger Freistaaten kennt. Alle irgend große Republiken der alten und der neuen Zeiten, denen es ihre geographische Lage nicht völlig unmöglich machte, sind erobernde Staaten geworden. Athen und Sparta, Rom und Carthago, Benedig und Genua, geben die Beweise davon. Die neueste und größte Republik Europa's begann und endete mit Eroberungen, und Nordamerika wird zu eben dem Ziel gelangen, wenn

es ihm an Raum zu ben friedlichen Erweiterungen fehlen sollte, burch bie es bisber fich vergrößerte.

Die Staaten bes eigentlichen Phoniciens waren Republiken, wenn sie gleich sogenannte Konige hatten. Allein sie gehörten zu benen, die ihre Lage nothigte, allen Eroberungsprojekten entweder zu entsagen, ober sie boch in sehr enge Grenzen einzuschränken. Ihr kleines Gebiet war von mächtigen Reichen umgeben, gegen die sie ihre eigene Unabhängigkeit nicht einmal immer vertheidigen konnten.

Ganz anders war die Lage von Carthago. Am Rande eines großen Welttheils gedaut, dessen kriegerische Nomaden ihm gegen Sold zahlreiche Heere darboten, und umgeben gleichsam von herrenlosen Ländern, konnte es erobern; und fand es bald seinem Interesse gemäß, wirklich zu erobern. Zum erstenmal also zeigt uns hier die Geschichte einen freien und mächtigen Handelsstaat, der seine Größe auf gewaltsam erwordene auswärtige Besitzungen gründete.

Bei den Eroberungen eines solchen Sandelsstaats mußten nothwendig gewisse Rudfichten eintreten, die seine Politik dabei bestimmten, und ihn nach andem Grundsähen verfahren machten, als jene Persischen und Babylonischen Länderstürmer, die ein Bolk nach dem andern unterjochten und ausplünderten, aus keinem weitern Grunde, als weil noch eins zu unterjochen oder auszuplündern war. Es soll damit auf keine Weise gesagt seyn, daß bei den Carthagern ihre Vergrößerungen von Unfang die zu Ende nach einem formlich sessesten System erfolgt waren, sondern nur daß durch

bie Erfahrung sich babei gewisse Maximen bilbeten benen man möglichst treu blieb, und sie nicht ohne besondere Ursachen verließ. Dieß lag schon in dem Geist der aristokratischen Verfassung, wo solche Maximen so leicht in den herrschenden Familien erdlich zu werden pslegen, und die Geschichte zeigt davon so deutliche Spuzen, daß sie uns daran keinen Zweisel übrig läßt.

Schon ber Umfang und die Beschaffenheit ihres Gebiets auf bem feften ganbe zeigen beutlich genug, bag mit ibrer Bergroferung auch zugleich eine gemiffe Dafigung verbunden war, bie aus bem Grundfat flog, nicht mehr einzunehmen als man wurde behaupten kon-Sollte wohl irgend jemals ein machtiger Staat weitere und reizendere Ausfichten gu feiner Bergrößerung vor fich gehabt, und fie bennoch fo freiwillig beschrantt haben? Sinter fich hatte Carthago bas unermefliche Ufrika, in bem noch kein anberer Staat fich gebilbet hatte; und bas gleichsam nur auf einen herrn gu marten schien. Dennoch war und blieb fein eigentliches Gebiet hier nur von einem mäßigen Umfange. Das westliche Europa war in einer ahnlichen Lage. Aber felbst das reiche, ihnen fo genau bekannte, Spanien konnte bie Carthager, wenn fie auch einzelne Befitungen bort hatten, boch nicht eber gur eigentlichen Eroberung reigen. als bis es ihnen in ber Beit ber Noth, in dem letten Rampfe mit Rom, einen Erfat fur Sicilien geben follte: wo ihre Politit ichon aus ihrem Gleichgewichte gebracht mar.

Borzüglich zeigen aber ihre auswärtigen Befigungen, daß man bei ihnen eine Marime befolgte, die eben bewen's bift. Schrift. Th. 13.

fo einfach als naturlich ift. Ein feefahrenbes und banbelndes Bolk muß nemlich von felbst auf die Bemerkung fommen, daß es feine fichrere und beffere Befitungen haben fann als Infeln. Dag große Kontinente, bie, gur Noth fich felbst genug, wenigstens auf eine Beitlang, ruhig ihre Bafen fperren, ober von andern fich fperren laffen konnen, nicht burch Flotten fich behaupten laffen, hat Nord = Umerifa's Beispiel in unsern Tagen gelehrt. Die Carthagische Politik muß bies fruh empfunden haben, und schränkte baber felbst in ben blubenbften Beiten ber Republik bie auswärtigen ganber-Befigungen faft blos auf Infeln ein \*). Diese konnten ihre Geschwaber, fo wie ihre Entwurfe, umfaffen; keine laftige Konkurreng zu furchten, ober wenn fie eintrat, boch leichter abzuwehren; hier konnte die kaufmannische Geschäftigkeit unbemerkt ihr Befen treiben; bier mar beinahe kein Verluft gedenkbar, in einem Zeitalter, wo man noch keine große Seemachte zu Nebenbuhlem batte.

Dieß waren bie einmal angenommenen Marimen, welche die Carthager bei ihren Eroberungen lange umberruckt befolgten; und die westliche Halfte bes Mittels

\*) Die Republik der vereinigten Riederlande hat in neuern Zeiten eine ähnliche Politik bei ihren Oftindischen Besihungen beobachtet, und durch dieses Beispiel die Wahrheit jener Bemerkung bestätigt. Mit wie viel geringerer Anstrengung, und doch ungleich größern Vortheilen, hat Holland sich in Indien behauptet, als Frankreich und Brittannism, dessen Oftindische Macht endlich unter der Größe seiner eigenes Eroberungen zuerliegen droht!

### Auswartige Befigungen ber Carthager. 67

meers, mit großen und fleinen Infeln befett, eroffnete ihnen ein Feld, das ihrer Lage und ihrer Macht gerade angemeffen ichien. Die Geschichte bat uns uber bie erfte Beranlaffung ju biefen Eroberungen wenig Berichte aufbewahrt. Bielleicht gaben bie einzelnen Nieberlaffungen, welche bie Carthager entweber zuerft bier flifteten, ober vielmehr von ihren Stammvatern erbten, bie Gelegenbeit, fich in Bandel mit ben einheimischen Bolfern gu verwickeln, und bas Eroberungespftem ging aus bem Rolonialfustem bervor. Raum scheint bieg jeboch, fo weit unfere Nachrichten reichen, auf Sicilien ber Kall gewefen zu fenn. Daß bie Carthager eigene Rolonien nach biefer Infel geführt hatten, wiffen wir nicht. cheinen hier vielmehr sogleich als Eroberer; und bie Geschichte hat uns nicht ganz barüber in Ungewißheit gelaffen, mann und burch men biefe Entwurfe guerft ausgeführt murben. Es gefchab bieg in eben bem Beitalter, wo bie Perfer unter Cyrus und feinen nachsten Nachfolgern als Eroberer in Ufien auftraten, nemlich in ber letten Salfte des sechsten und in ber erften bes funften Jahrhunderts vor bem Unfang unferer Beitrechnung \*). Die Carthager verbankten bamals bie Grun-

<sup>\*)</sup> Also zwischen 550 = 450. v. Chr. Die Beweise von Allem bem Folgenden giebt Justin. XIX, 1. Die Zeitbestimmung ergiebt sich hier aus der Erzählung, daß Darius vor seiner Erpedition gegen die Griechen an den hamiltar um hülse geschickt habe. Also um das Jahr 490. Sein Bruder und sein Bater hatten aber vor ihm kommandirt; so wie seine Sohne nach ihm. Man kann also im Ganzen in der Ans

bung ihrer Berrichaft einem einzigen Saufe, bem bes Mago, bas ihnen eine abnliche Reihe von Belben, wie in einem fpatern Beitalter bas ber Bartas, gab. go felber, ber Stifter, murbe ber Schopfer ihrer Rriegskunft und ihrer auswärtigen Serrschaft \*). Ihm folgten nach einander feine beiben Gohne, Abbrubal und Samiltar, die Sarbinien jum Schauplat ihrer Eroberungen machten. Usbrubal blieb hier, nachbem er elfmal Relbherr gewesen mar, offentlich betrauert von feiner Baterftabt, und fein Bruber, bem er vor feinem Tobe ben Oberbefehl übergab, hatte ein gleiches Schickfal in Sicilien; ba er nach bem Berluft ber Schlacht gegen Gelon von Sprafus fich felber bas Leben genom= men haben foll \*\*). Zeber ber beiben hinterließ aber wieder brei Gohne. Die bes Hamiltars maren Similkon (ber seinem Bater im Dberbefehl in Sicilien folgte), Sanno (vielleicht ber, bem wir ben Periplus verdanken), und Gifkon. Die bes Abbrubals hießen Sannibal, Sasbrubal und Sappho. Mue ftanben an ber Spige ber Armeen ber Republit \*\*\*), und erwei-

gabe nicht irren. Versuche zu Eroberungen waren indes schon vor Mago auf Sicilien und Sardinien durch Malkus ober Malchus gemacht worden, die aber auf Sardinien unglücklich endeten, und dem Feldherrn das Eril zuzogen. Justin. XVIII, 7. Sie mussen also zwischen 600 und 550 fallen; und waren die ersten, deren die Geschichte ermähnt.

<sup>\*)</sup> Justin. 1. c. Primus omnium, ordinata disciplina militari, imperium Poenorum condidit.

<sup>\*\*)-</sup>Im Jahr 480. Herod. VII, 167.

<sup>&</sup>lt;sup>\*\*\*</sup>) Per hos res Carthaginiensium sa tempestate gerebantur.

'Justin 1. c.

terten nicht nur außerhalb, sonbern auch innerhalb Afrifa, burch bie Befriegung ber Mauritanier und Numibier, ihr Gebiet. Auch follen fie es gewesen fenn, melche bie Libyer zwangen, Carthago ben Tribut zu erlafsen. Allein biese Rachrichten find auch Alles, was wir von jenen Eroberungen wiffen. Die folgenbe genauere Ueberficht ihrer Provinzen wird die Beweise fur die bisberigen Bemerkungen enthalten.

#### Sarbinien.

Die erfte und wichtigste Proving von Carthago war Sarbinien; es war bie größte aller ber Infeln, bie fie gang inne batten. Die fammtlichen Bewohner ber Infel, bis auf ein paar Stamme, die fich in die ungugånglichen Gebirge zurudzogen, waren von ihnen unterjocht; und fie wurden bie Erbauer ber Stadt Calaris (Cagliari), noch ber jetigen Sauptftabt #), und Guldi, beibe an ber Gubseite ber Infel. Als ihre erfte und wichtigfte Proving erfcheint es bei jeber Gelegenbeit faft in allen ben achten Aftenftucken, bie uns noch bon Carthago ubrig find. Ausbrudlich wird es hier gleich neben ihrem eigenen Gebiet in Ufrifa genannt, mit bem es auch auf gleichem Fuße behandelt warb. Die Beweise bavon geben die beiben ersten Bundnisse mit Rom. In bem erften berfelben wird ben Romern zwar noch so wie in Libyen, b. i. in bem Carthagischen

<sup>&#</sup>x27;) Paus. X. p. 838.

Gebiete in Afrika, Handel in Sarbinien verstattet, jesoch nur unter großen Einschränkungen. In dem zweisten wird ihnen alle Schifffahrt sowohl nach Libyen als nach Sarbinien ausbrücklich verboten \*).

Es ist sonderbar, daß diese große Insel, die wenigsstens 35 Meilen in der Länge, und nirgend unter 15 in der Breite halt, im Alterthum wie in den neuern Beiten beinahe das unbekannteste Land von Europa geblieben ist. Erst in unsern Tagen haben wir eine besestere Beschreibung derselben erhalten \*\*), die jedoch auch noch viel zu wünschen übrig läst. Otaheite und Oweihy waren uns sonst viel genauer bekannt als Sarbinien; aber auch bei den Alten sind die Nachrichten von demselben nicht weniger dürftig.

Der große Werth, ben die Carthager auf diese Besitzung legten, und nothwendig legen mußten, erklart
sich zuerst schon aus der geographischen Lage der Insel.
Für ein Volk, dessen Eristenz von der Behauptung der Herrschaft des westlichen Mittelmeers abhing, und das Sicilien nie völlig inne hatte, mußte Sardinien Hauptprovinz seyn. Dhne Zweisel war es zugleich Niederlage ihres Handels für das westliche Europa, mit dem sie in beständiger Verbindung standen. Wo hatten sie eine befere und bequemere sinden können?

Nicht weniger wichtig aber mar ihnen Sarbinien um feiner felbst willen. Es war bas zweite große Korn-

<sup>\*)</sup> Polyb. Vol. I. p. 435 439.

<sup>\*\*)</sup> Azuni Histoire geographique politique et naturelle de la Sardaigne. T. I. II. 1802.

magazin nach ihrem Gebiete in Afrika. So erscheint es bei jeber Gelegenheit in ihrer Geschichte #). Bon ben einheimischen Stammen, die biefe Insel bewohnten, mar felbst ber robeste und wilbeste mitten in ben Gebirgen nicht gang ohne ganbbau. Die gebirgichten Gegenden biefer Infel find bazu freilich wenig geschickt; besto mehr aber die fruchtbaren Thaler und die Ebnen, Die benen von Sicilien nichts nachgeben \*\*). Wie wichtig aber biefe Kornlander fur Carthago fenn mußten, wird Niemand verkennen, ber weiß, wie gablreich ihre Beere maren, und wie wenig Aderbau gleichwohl bamals in bem westlichen Europa und Afrika war \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Diod. Sic. L. p. 274. Polyb. I, 205.

<sup>\*\*)</sup> Strab, p. 344 etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Man kann Sardinien als einen Beweis anführen, wie bie Carthager ihre Provinzen zu behandeln pflegten. 216 bie Romer es ben Carthagern abnahmen, war es in bem blubenbften Buftanb. Pol. I. p. 196. Gie fcheinen gwar nicht bie erften gewesen ju fenn, bie Acterbau bort binbrachten, aber gewiß haben fie ihn fehr unter ben alten Die verschiebenen Stamme von Einwohnern verbreitet. biefen hat Strabo genauer angegeben. Ein Theil bavon bewohnte bie Bohlen in ben unzuganglichften Gebirgen; unb biese waren es, welche bie Carthager sich nie vollig untermerfen konnten. Strab. p. 344. und Diod. I. p. 342. Ueberhaupt aber mar Sarbinien ichon von langen Beiten her mit verschiebenen eingewanderten Bolkern befest, die am vollstänbigsten von Pausanias aufgezählt werben. Man febe Paus X. p. 838. Gine befondere Rachricht, bie allen biefen Bemerkungen gerabezu wiberfpricht, finbet fich in

Außer biefen aber hatte vermuthlich Sarbinien noch aus einer anbern Ursache jene bobe Wichtigkeit in ben Wenn es nemlich gleich nicht Augen der Carthager. streng erwiesen werden kann, so ist es boch fehr mahrfcheinlich, bag fie Beramerte bort befagen, beren Ausbeute in Sbelfteinen somohl als eblem Metall bestand. Daß biejenigen ganber, bie beibes ober eins von beiben erzeugten, vorzugsweise immer bie Aufmerksamkeit ber Phonicier so wie ber Carthager auf fich zogen, ift binreichend befannt. Golb fucht man jest bort vergebens, allein besto reicher ist Sardinien mit Silber ausgestattet \*). Bon ben Edelsteinen muß bier ber Sarber querft genannt werben. Er findet fich nicht felten auf ber Infel \*\*), wenn es gleich ungewiß ift, ob er ben Namen von ihr, ober nach Plinius \*\*\*) von ber Stadt Sarbes

bem, bem Aristoteles beigelegten, Buche: de mirabilibus, cap. 105. "Die Carthager, heißt es ba, hatten in Sarsbinien alle Obstbaume ausgerottet, und ben Einwohnern bei Lebensstrase ben Ackerbau untersagt." Woher biese Sage mag gekommen seyn, weiß ich nicht. Betraf bas Berbot etwa nur die unbezwinglichen Schlenbewohner, um sie auszuhungern? Daß sie aber grundloß sey, ist schon bem neuesten Herausgeber, Beckmann, nicht unbemerkt geblieben, und hier wird es wohl nicht nothig seyn, sie aufs neue zu wiberlegen.

<sup>\*)</sup> Azuni II. p. 341., wo bie einzelnen Silbergruben aufgezählt sind. Ob sich nicht noch Spuren alter Anlagen bort finden follten?

<sup>\*\*)</sup> Azuni II. p. 351.

<sup>\*\*\*)</sup> Plin. XXXVII, 7. Daß bie Carthager überhaupt einen

in Lybien trug. Bie fehr biefe Steinart in bem Alterthum geschätt, und wie wichtig ber Handel bamit war, weiß man aus bem baufigen Gebrauch, ben bie Steinschneiber bavon machten. Die Urfache, weffhalb ich es wahrscheinlich finde, daß bie Carthager Schate biefer Urt von der Insel holten, liegt in der Sorgfalt, mit ber fie alle Frembe von bort entfernt zu halten fuchten. Das zeigt fich schon aus ben oben angeführten Bertragen mit Rom. Allein Strabo \*) melbet fogar, bag ber Tob darauf fand, wenn Frembe nach Sarbinien ober nach ben Saulen bes Berkules schifften, indem man fie Die Saulen bes Herkules bezeichnen hier bas subwestliche Spanien, wo ihre reichsten Bergwerke maren; follte also jene Strenge bei Sarbinien nicht benfelben Grund gehabt haben?

Carthago hielt in Sarbinien eine Befatung, bie größtentheils aus Miethfoldaten bestand \*\*). und Militairgewalt scheint hier, wie in ihren übrigen auswartigen Befigungen nicht in Einer Perfon vereinigt, sonbern getrennt gewesen zu fenn \*\*\*); eine Ginrichtung, die, wenn fie wirklich ftatt fand, ihnen einen wesentlichen Vorzug vor ben Romern in Rucksicht auf Bermaltung ihrer Provinzen giebt.

erheblichen Sandel mit Gbelfteinen trieben, werbe ich an einer anbern Stelle beweisen.

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1154.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. I. p. 195.

<sup>\*\*\*)</sup> Pol. I, 195., wo ber Boetard, (ber Statthalter in Fries bendzeiten ?) , von bem Strateg unterschieben wirb.

Die Einnahme von Sarbinien hat Carthago mehrere Rriege gekoftet, wie bereits oben bemerkt ift. Bor ibnen, heißt es, hatten es bie Etruster inne gehabt. Dag fie jeboch mit biefen einen Krieg barüber geführt, bavon finde ich keine Spur. In ihrem ersten Bundniffe mit Rom, bas im 3. 509. v. Chr., und also im Beitalter bes Darius Syftafpis, gefchloffen wurde, erfcheint es schon vollig als Carthagische Proving. Nach ber oben angeführten Nachricht aus Juftin indeg, woraus fic aber freilich nur bie Chronologie im Allgemeinen bestimmen lagt, waren fie noch in eben biefem Beitraum mit ber Eroberung besselben beschäftigt. Allein ber anscheinende Widerspruch bebt fich leicht, wenn man bedenkt, bag bie oftern Rriege burch bie oftern Emporungen veranlaßt wurden. Es blieb ihre Proving bis auf bas Jahr 237. v. Chr. furt nach Enbigung bes erften Rriegs mit Rom.

## 2. Korsita.

Der Name von Korsika kommt außerst selten in ber Carthagischen Geschichte vor, und man kann mit Recht zweiseln, ob sie es jemals völlig besessen haben. Es war schon von alten Zeiten her von Etruskern besetz, und scheint, wenigstens zum Theil, in ihren Handen, bar geblieben zu seyn. Bei Einer Gelegenheit indes, ba ihre Eisersucht rege gemacht wurde, gaben die Carthager einen Beweis, daß es ihnen wenigstens nicht gleichgültig sey, wer diese Insel besitze. Griechen wollten sich

bort ansiedeln; Phocaenser, die ihr Naterland verlassen hatten, um nicht sich unter das Persische Soch zu schmiegen, landeten mit ihrer Flotte auf Korsika, nnd legten dort eine Kolonie Alalia an. Carthago glaubte dieß nicht zugeden zu können. Es trat in Verbindung mit den Etruskern, und sie rüsteten gemeinschaftlich eine Flotte aus. Es kam zu einer Schlacht, in der die Griechen zwar die Oberhand behielten, aber sich doch zu schwach sahen, sich in Korsika zu behaupten. Sie verließen die Insel, und wandten sich nach Italien \*).

Bas zunächst nachher mit Korsita vorging, ob bie Carthager es seinem eigenen Schicksale und ben Etrustern überließen, ober ob fie an ber Berrschaft beffelben Theil nahmen, sagt uns die Geschichte nicht. Allein etwa 80 Jahre fpater, um bas Jahr 450, erscheint Korfifa als ben Etruskern unterworfen ##); indek muß es boch nachmals, (ungewiß wann), wieber unter Carthagische Berrschaft gerathen fenn. Denn in ben Rriegen mit Rom erscheint es als Carthagische Proving, bie zugleich mit Sarbinien, nach Endigung bes erften Rriegs, in Romische Banbe fiel. Gleichwohl ift es nicht wahrscheinlich, bag fie bamals ganz Korsika, ober auch nur einen großen Theil ibeffelben befeffen hatten; und überhaupt beruht bieiMeinung von ihrer bortigen Berrschaft nur auf fehr schwachen Autoritaten. Gewiß aber ift es,

<sup>\*)</sup> Herod. I, 166. — Diese mertwurdige Seefchlacht, bie erfte, tie die Geschichte kennt, siel vor im Jahr 536. vor Chr. im Zeitalter bes Cyrus.

<sup>(\*)</sup> Diod, I. p. 471.

baß sie aus dieser Insel nie viel gemacht haben; die auch allerdings für sie wegen ihrer Rauheit und Unfruchtbarfeit des Bodens, und der Wildheit der Einwohner, keine solche Wichtigkeit wie Sardinien haben konnte \*). Die Carthagische Politik wußte zu gut zu rechnen, als daß sie einen zu großen Werth auf eine Herrschaft gesetzt hatte, die ihr mehr wurde gekostet als eingebracht haben. Es lag ihnen nur daran, dort keine Nebenbuhler zu leiden, durch welche ihr Handel und ihre Schiffsahrt auf dem Mittelmeer hatte gestört werden konnen.

#### 5. Sicilien.

Ich habe bie größte jener Inseln bis hieher verspart, weil sie nie völliges Eigenthum von Carthago geworben ist. Hatte Carthago bieses Ziel errungen, bem es mehr als einmal so nahe war, so ware wahrscheinlich seine Herrschaft auf Sahrhunderte gegrundet gewesen, und Rom hatte sie nicht erschüttert.

Ein Blick auf die Karte, und einige Kenntniß von ber Fruchtbarkeit und dem innern Reichtbum Siciliens, muß hinreichend seyn, um jene Carthagische Politik zu rechtfertigen, die den Besitz dieser Insel mit aller der Festigkeit und Beharrlichkeit, die nur in Aristokratischen Verfassungen statt sinden können, lange Zeit hindurch zu

<sup>\*)</sup> Man febe Strabo p. 342. und Diod. I. p. 340. Diobor fagt hier auch, bag bie Etrueter auf einige Beit herren ber Infel gewesen fenn.

ihrem ersten und fast zu ihrem einzigen Augenmerk machte. Es ware überfluffig zu beweisen, daß die Herrschaft bes Mittelmeers, bag bie Berforgung ihrer Armeen, daß ber Del und Beinhandel großentheils von ber Ausführung bieses Plans abhing. Auch mar bie Insel nicht zu groß, um von ihnen behauptet werben zu können.

Sicilien war ber Punkt, wo Carthagisches und Griedifdes Intereffe zusammen fließ. Carthager und Grieden befagen bier Stabte, unter benen bie erftern bald von ben lettern verdunkelt wurden. Diese waren freie Staaten, bie im Genuß ihrer Unabhangigfeit bei ber erstaunlichen Fruchtbarkeit ihres Bobens, und bem ungehinderten Abfat ihrer Produkte, balb zu einem boben Grabe von Macht und Reichthum-empor fliegen; bie ben Carthagern unterworfenen bagegen wurden mit aller ber Eifersucht bewacht, die kargen und gramobniichen Kaufleuten eigen ift. Much felbst bie vornehmften unter ihnen konnten sich bei weitem nicht mit Agrigent. vielmeniger mit Spracus, vergleichen.

Carthago bat, fo viel wir wiffen, felbft teine neue Pflangftabte auf Sicilien angelegt. Schon bie eigentliden Phonicier aber hatten bier Niederlaffungen gestiftet, die bei ber Ausbreitung ihrer Macht ben Carthagern in bie Banbe fielen \*). Diese traten hier, wie bei fo vie-

<sup>\*)</sup> Thucyd. Lib. VL cap. 2, Die Stelle bes Thucybibes, bie Sauptftelle fur bie erfte Grunbung ber Carthagifchen Berrfcaft auf Sicilien, ift buntel, weil ber Ausbruck Daivinse fich sowohl von ben eigentlichen Phoniciern, als ben Cara

len andern Gelegenheiten in die Fußstapfen ihres Mutterstaats, bessen Herrschaft und Schiffsahrt in dem westlichen Theile des Mittelmeers in gleichem Maaße abnahm, als die ihrige wuchs. Die Unsiedelungen der Phonicier erstreckten sich ansangs auf alle Kusten der Insel,
indem sie die Vorgebirge und die darum liegenden Inselchen besetzen. Allein als die Griechen sich immer weiter ausdreiteten, wurden sie dagegen in gleichem Maaße
stets mehr verdrängt; und mußten sich zuletzt blos auf
den westlichen Theil der Insel beschränken, wo Motha,
Panormus und Soloes, lange Zeit ihre Hauptplätze blieben; indem sie zugleich oft an dem benachbarten Volk
der Elymer Verdündete fanden.

Carthago scheint anfangs nur in ben Befit bie fer Stabte gekommen zu seyn, von wo bie kurzeste Ueberfahrt, wie Thucybides bemerkt, nach Carthago war. Daburch scheint es zuerst festen Fuß in ber Insel gefaßt zu haben, und war bei ber wachsenben Macht ber Griechen gerne zufrieden, sich nur behaupten zu konnen.

Allein die vielen Streitigkeiten mit ben Einwohnern ber Insel führten balb ju Kriegen; und biese ju Erobe-

thagern verstehen läßt. Der Geschichtschreiber hat, wie ich glaube, beibe barunter begriffen. Er zählt die Wölker auf, die auf Sicilien sich niedergelassen hatten; und da Phonic er und Carthager zu Einem Stamm gehörten, rechnet er sie nur für Eins. Der Anfang der Stelle bezieht sich daher auf die Phonicier, als die ersten Kolonisten. Der Schluß hingegen auf die Carthager, weil es heißt, sie hätten die Städte besett, die Carthago am nächsten lagen.

rungsentwurfen, bie auch balb burch bie baufigen Banfereien ber Griechischen Stabte auf Sicilien unter einanber, indem einzelne bei Carthago um Bulfe ansuchten, befordert zu fenn scheinen. Nach einigen Berichten tamen auch noch Berbindungen mit ben Perfern bingu, theils mit Darius, als biefer bie Griechen befriegen lief, theils mit Xerres, als biefer felber ben Bug gegen Griechenland machte \*). Wenigstens mar bieg ber Beitraum, wo Hamilkar, Magos Sohn, die Carthagischen Waffen, jeboch mit ungludlichem Erfolg, in Sicilien auszubreiten suchte; benn an eben bem Tage, wo bie Macht von Ufien bei Salamis vor ben Athenienfern und ihren Berbundeten fant, ward auch die vereinte Macht von Ufrita von ihren weftlichen ganbsleuten in Sicilien vernichtet, und Samiltar felber fiel ale Opfer feiner Unternehmung \*\*). So behielten bie Griechen auf ber Insel eine Zeitlang Rube, indem fich bie Carthager nur in ihren alten Befigungen an ber Beftfeite ber Insel behaupteten.

Seboch diese Ruhe war nicht von Dauer, und nach ber zweiten Beränderung der republikanischen Berkassung von Syrakus in eine monarchische (410. v. Chr.) unter dem ersten Dionys, machten die Carthager auß neue den Entwurf, Sicilien zu erobern. Die Streitigkeiten von ein paar Griechischen Städten, von denen die eine, Sesgesta, sie gegen Selinus zu Hule rief, gaben wiederum die erste Beranlassung dazu. Allein die großen Fortsschritte, die sie anfangs machten, erweiterten ihre Entschritte, die sie anfangs machten, erweiterten ihre Entscheiden

<sup>\*)</sup> Herod. VII, 165.

<sup>\*\*)</sup> Im Iahr 480. v. Chr.

wurfe; wurden aber auch die Veranlassung zu einer Revolution in Sprakus, die dem Dionys die Alleinherrschaft verschafte. Dionys, so wie feine Nachfolger, vorzüglich Agathofles, verfolgten, fo oft bie Umftande es verstatteten, stets benfelben Plan, gang Sicilien, und wo moglich auch bas Griechische Unteritalien, ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Warb biefer ausgeführt, so mußte Carthago nicht blos ben Berluft feiner Besitzungen in ber Insel, sonbern vielleicht feinen Untergang voraussehn; es mußte, wo nicht eines ichnellen, boch eines langfamen Tobes fterben! Abgerechnet daß die Herrschaft bes Mittelmeers verlohren, bag es von Sarbinien fo gut wie abgeschnitten, baß fein Seehandel vernichtet gegewesen mare, - hatte es fich gegen die vereinte Dacht ber Briechischen Staaten in Sicilien und Großgriechenland halten konnen? Naturlich also mußte bies Beranlaffung zu blutigen Kriegen geben. Es mar weber eine faliche noch blos ehrsuchtige Politit, wenn Carthago, um jenen Plan zu hintertreiben, alle feine Rrafte aufbot.

Die Geschichte bieser Kriege gehört hier nicht her. Sie dauerten mit weniger Unterbrechung bis auf ben Ansang der Kriege mit Rom fast anderthalb Jahrhunderie (410 – 264. v. Chr.), ohne daß jemals einer ganzlich den andern zu verdrängen im Stande war. Wahrsschilch fehlte es indeß den Carthagern nur an einem großen Feldherrn, um sich in den Besitz der Insel zu sehen. Hätten sie damals einen Hannibal an ihrer Spitze gehabt, so wurde sich gegen diesen der surchtsamstrotige Dionys so wenig als der Abentheurer Ugathokles behauptet haben. Syrakus hatte ohnedem seinen gefähr-

lichsten Feind in sich selbst. Das Bolk bieser Stadt war bei weitem das unruhigste in allen Griechischen Staaten; seine eigenen Feldherren wagten es nicht, wie Polybius vortrefslich sagt \*), sich mit ihren Armeen aus den Mauern der Stadt zu entfernen, weil sie sicher seyn konnten, daß während ihrer Abwesenheit eine Revolution vorging. Schwerlich hat daher auch die Weltgeschichte einen andern Staat aufzuzeigen, der in einem gleichen Zeitraume so mannigsaltige, so schwelle, und so gewaltsame Veränderungen seiner Regierungsform erfahren hätte; und bessen Geschichte man mit größerm Rechte gleichsam ein praktisches Kompendium der Politik nennen könnte.

Den Umfang bes Carthagischen Gebiets mahrend biefer Kriege genau bestimmen zu wollen, wurde eine vergebliche Bemuhung fenn. Er war beftanbigen Beranderungen unterworfen, weil er von bem Glud ihrer Waffen abhing. Seit bem Frieden von bem Jahr 383. v. Chr. indeg marb ber kleine Fluß Salnkus, an ber Subseite ber Infel, als Grenze auch nachmals betrachtet \*\*); fo bag, mas westlich von biefem Flusse lag, etma ber britte Theil ber Insel, unter Carthagischer Both-Jedoch nicht ohne oftern Wechsel! maffigfeit fanb. Unter Agathofles schien ihnen nur noch blos bie Stadt Sprakus zu ber Eroberung ber ganzen Insel zu fehlen; bagegen faben fie fich zu andern Beiten fast blos auf ihre ursprunglichen Befigungen eingeschrantt, benen fie baburch eine großere Festigkeit ju geben suchten, baß fie bas

<sup>\*)</sup> Polyb. I. p. 19.

<sup>\*\*)</sup> Diod. II. p. 503. et ibi Nota. Beren's hift. Schrift. Eh. 13.

für ihre Motten und heere beffer gelegene Silpbaum ju ihrem hauptsige machten, feitbem Motya ihnen burch Dionys entriffen war #).

## 4. Die Balearischen und andere kleinere Inseln des Mittelmeers.

Die übrigen kleinern Inseln bes Mittelmeers, sowohl biejenigen langs ben Kusten von Afrika und Sicilien, als auch die im offenen Meer, waren sammtlich
von den Carthagern eingenommen. Sie kosteten sie wenig zu behaupten, und waren eben so viele Stapelplate
ihres Handels, und Zusluchtsorter für ihre Schiffe auf
entferntern Reisen. Fast auf allen waren schon frühere
Phonicische Niederlassungen; und die Geschichte hat uns
nicht genau die Epochen ausbewahrt, wann die Carthager auf jeder von ihnen die Erben und Nachfolger ihrer
Stammväter wurden. Es waren Eroberungen, die sie
wahrscheinlich ohne Kriege machten.

Die größere und kleinere Balearische Infel, Maiorka und Minorka, nebst dem benachbarten Ebusus oder Pvika, scheinen sehr früh von ihnen besetzt zu seyn. Diodor bestimmt die Spoche, wo sie auf der letzteren sich niederließen, schon 160 Jahre nach Erbauung Carthago's \*\*). Wein, Del und feine Wolle,

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 498.

<sup>\*\*)</sup> Diod, I. p. 343.

warm ihre Probukte. Sie erbauten bort eine Pflanzfladt Eresus; welche burch die Schönheit ihrer Gebäude
und ihre vortrefslichen Häfen sich auszeichnete; ob sie
aber eigentlich Herren ber ganzen Insel wurden, läßt
sich bezweiseln. Die Einwohner der Balearen waren Troglobyten, und sochten als Schleuberer in den Carthagischen Heeren. Außerdem erzeugten diese Inseln
vortrefsliche Maulthiere, und die Carthager fanden bei
ihren Bewohnern einen reichen Absah ihrer Afrikanischen
Stlaven, und vorzüglich ihrer Sklavinnen. Daß sie zugleich Hauptpläge für den Spanischen Handel waren,
zeigt schon ihre Lage.

Näher der Afrikanischen Küste lagen die Inseln Relita, Saulos und Cercina \*). Die zwei ersten dieser Inseln waren auch schon früher von Phoniciern beset, wie noch vorhandene Denkmähler und Münzen lehren, wahrscheinlich in derselben Zeit, als sie ihre Kolonien an den Küsten des gegenüber liegenden Kontinents gründeten \*\*). Neben ihnen hatte sich eine Ionische Kolonie, wahrscheinlich schon sehr früh, aus Chalcis angesiedelt, wie gleichfalls Inschriften und Münzen es beweisen \*\*\*). Wann sie unter Carthagische Herrschaft

<sup>\*)</sup> Man fehe Claver. Sic. Ant. p. 425 etc. Sie heißen gegenwärtig Malta, Goggo und Querkynes.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe bas, erst seit ber britten Ausgabe bieser Untersuchungen erschienene, Hauptwerk über bas alte Malta: Malta antica illustrata, co' monumenti e coll' istoria dal Prelato Onorato Bres; Roma 1816-

<sup>344)</sup> Außer ben Mungen, besonders eine tessera Hospitalis, pom Bolt und Senat von Malta ausgestellt. Bres p. 91.

tamen, tonnen wir nicht mit Bestimmtheit fagen; vermuthlich um biefelbe Beit, gewiß aber nicht spater, als fie ihre Eroberungen gegen Sicilien und Sarbinien rich-Als Schlat fchrieb, waren fie bereits von ben , Carthagern befett \*). Malta war ein hauptfit ber Carthagischen Manufakturen, vorzüglich ber Webereien. Es wurden von hieraus bie feinsten Gewander verfandt ##). Die Infel war baber mit großen Anlagen und Gebauben bebeckt, und bie Ginwohner verbankten ihrem Runftfleiße einen boben Grad von Wohlhabenheit und felbst von Reichthum. Gaulos und Cercina bienten au bequemen Stationen fur bie Schiffe; ber Safen bes let tern war felbst geraumig genug, um Rriegsschiffe ju faffen. 3ch übergebe andere kleinere Infeln, wie gipara, und die bazu gehörigen, die schon vor bem Anfange ber Kriege mit Rom Carthago unterworfen waren \*\*\*), und burch ihre Produkte und Safen ihnen nutten. Die ausbrudliche Versicherung bes Polybius †), daß alle Infeln bes weftlichen Mittelmeers ihnen gehorten, macht es überfluffig, genau bie Namen ber einzelnen kleinem aufzuzählen.

Die Fragen über bie innere Verwaltung biefer Provinzen, über bas Verhältniß, in bem die Carthager mit ben Einwohnern flanden, können leider! nur sehr unbefriedigend beantwortet werden. Wenn wir aus bem Bei-

<sup>1)</sup> Scylax p. 50.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 339.

<sup>\*\*\*)</sup> Polyb. I. p. 53.

<sup>†)</sup> Polyb. L. p. 22.

spiel von Sarbinien auf die übrigen schließen durfen, so hatte die Republik dort Besatungen von Miethtruppen, die jedoch von Carthagischen Ofsicieren besehligt wurden. So war es auch auf Malta \*). In eine völlige Abhängigkeit haben gleichwohl die Carthager sie wenigstens nicht alle bringen können; viele zogen sich lieber in ihre unzugänglichen Gebirge zuruck, entsagten selbst aller Einsührung und Besitz von Silber und Gold, um nicht die Habsucht ihrer Keinde zu reizen, und lebten in Höhlen, wo ihnen die Carthager nicht beikommen konnten \*\*).

## 5. Spanien.

Wofern die oben entwickelten Grundsate ber Carthagischen Politik über die Beschränkung ihrer Eroberungen noch neuer Beweise bedürfen, so giebt diese kein Land so sehr als Spanien. Carthago hat lange Zeit, vielleicht Jahrhunderte lang, Besitzungen in Spanien gehabt, und in einer sehr genauen Verbindung mit den mancherlei Bölkerschaften gestanden, die es bewohnten, ohne auf ganzliche Eroberung des Landes, und Unterjodung seiner Bewohner, Ansprüche zu machen. Es wagte diesen letzten Schritt nicht eher, als die es nach

<sup>4)</sup> Als der Conful Sempronius 213 die Insel einnahm, war die Carthagische Besatung unter Hamilkar, Gistons Sohn, 2000 Mann stark. Liv. XXI, 51.

<sup>\*\*)</sup> Ein Beispiel bavon find die Bewohner der Balearischen Infeln. Diod. I. p. 342.

vem Berluft von Sicissen und Sardinien in dem Besitz besselben bas letzte Mittel zu seiner Selbsterhaltung, und bas einzige Gegengewicht gegen die furchtbare Macht der Romer sah.

Es ift schwer, ober vielmehr unmöglich, ben Beitpunkt genau zu bestimmen, mann bie Carthager in Spanien zuerft festen Auß faßten. Go wie in Sicilien traten fie auch bier in bie Fußstapfen ihrer Stammvater, ber Phonicier. Schon seit unbenklichen Zeiten hatten biese, wie in ben Untersuchungen über fie gezeigt ift, jenes filberreiche gand ju bem Biel ihrer Reisen gemacht, und borten Nieberlaffungen gestiftet, bie wieberum zum Theil reiche und machtige Staaten wurden. Wer kennt nicht bie Namen Gabes, Carteja, Zarteffus? Das fübmeffliche Spanien, ober bas gand ber Turbitaner, bas jetige Undalufien, war bas eigentliche Kolonienland ber Phonicier; allein aus ber Geschichte ihrer Rieberlaffungen baben fich kaum fo viele Rachrichten erhalten, baf mir nur einige allgemeine Ibeen über ihre Verfassung und ihre Berbaltniffe, sowohl unter fich als mit Carthago, baraus uns bilben konnen. Gabes mar und blieb bie vornehmfte barunter, und scheint selbst eine Art von Herrschaft über bie anbern gehabt zu haben, ober menigstens bas Baupt biefer verbunbeten Stabte gemefen zu senn; so wie fie auch ber Sig bes Nationalgottes, bes Tyrischen Herkules, war; also ein gleiches Berbaltniß, wie bas von Carthago gegen bie benachbarten phonicischen Kolonien, wie bas von Tyrus gegen bie in bem Mutterlande. Die Menge ber Pflangflabte an ber Rufte batte auch bier eine Bermifchung mit ben alten

Einwohnern zur Folge gehabt; und so wie in Afrika die Libyphonicier, war auch hier ein gemischtes Bolk, das der Bakuler entstanden, das die Bewohner des innern Landes nicht mehr für ihre Brüder anerkennen wollten \*). Man sieht also daraus, daß der Staat von Gades viele Aehnlichkeit mit dem von Carthago hatte, ob er ihm gleich an Macht nie gleich gewesen zu seyn scheint.

Diese fubmeftlichen Theile von Spanien waren es, wo bie Carthager zuerft feften Buß gefaßt hatten. bieß ichon in febr fruben Beiten geschehen fen, mußten bereits ihre fruhen Nieberlaffungen auf ben Balearischen Infeln mahrscheinlich machen, bie gewiß nur als 3wiichenplate fur ben Berkehr mit Spanien bienten. Allein ein ausbrudliches Beugniß eines gleichzeitigen Schriftstellers aus ber blubenben Periode ihrer Republit, bes Schlar, giebt uns bavon bie Gewißheit. ben Gaulen bes Herkules an in Europa, fagt er \*\*), finden fich eine Menge Carthagischer Sanbelsflabte." Auch bier muffen aber wieber biefe Unfiebelungen febr fruh, und ichon geraume Beit vor bem Unfange ber Romertriege, ju weiterer Ausbreitung und größern Befigungen geführt haben. Das Beugniß bes Polybius beweiset biefes unwidersprechlich. Die Carthager waren ihm zu Folge \*\*\*) bereits bamals nicht nur

<sup>\*)</sup> Man febe bie Beweise bei Mannert Geographie I. S. 224.

<sup>\*\*)</sup> Scylax p. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Pelyb. I. p. 22.

Herren von ben sammtlichen Inseln bes westlichen Mittelmeers, fonbern auch bie Befiger von vielen Theilen von Spanien. Genau bestimmen zu wollen, wie viel ihnen gehorte, murbe ein vergebliches Bemuben feyn; allein daß man biefe ihre Besitzungen in dem sublichen und westlichen Spanien suchen muß, lehrt die Natur ber Man hat jedoch gegrundete Urfachen zu zweifeln, daß ihre Herrschaft fich tief ins Land erstreckt habe. Denn als Samilfar Barkas feine Eroberungen in Spanien anfing, waren noch nicht einmal die Tarteffier, beren Wohnplate an ben Ufern bes untern Guadalquivirs sich fanden, ihnen unterwurfig, sondern mußten erstlich bekriegt werben \*). Sochst mahrscheinlich also war, bis auf biefe Zeiten herunter, ihre bortige Berr-Schaft nicht vielmehr als Ruftenherrschaft, jedoch in einem abnlichen Umfange, als es auch die ihrer Stammvater gewesen mar.

Allein auch so zogen sie boch die größten und wichtigsten Vortheile bavon. Schon die enge Berbindung,
in der sie mit dem reichen Handelsstaat Gades standen,
war auf mehr wie eine Weise einträglich für sie. Durch
die Nähe der reichen Bergwerke mußte der Preis des
Silbers hier viel geringer seyn, als in entfernten Ländern, die dasselbe nicht erzeugen. Dazu kam, daß die
Carthager dadurch ihren eigenen Produkten den Eingang
in Spanien öffneten; daß sie, wenn nicht als Eroberer,
doch als Kausseute', sich über das ganze Land verbreites
ten; daß sie die besten ihrer Miethtruppen von daher zo-

<sup>\*)</sup> Diod. II. p. 510.

gen, und daß der Hafen von Gades auch zugleich der Standpunkt fur ihre entfernten Schifffahrten, außerhalb ten Saulen des Herkules, an den Kusten des Welt-meers war.

Ohne 3weifel waren indeg bamals auch bereits bie Bergwerke biefes Lanbes, und bie Schate, welche fie lieferten, ber eigentliche Magnet, ber fie bingog. vor ihnen waren biese von ihren Stammvatern, ben Phoniciern, angelegt und bearbeitet; fie fanben also auch bier schon ben Weg gebahnt; und suchten auch bochft mahrscheinlich schon balb nach ihren Unfiedelungen in Spanien jene Gruben zu nuten. Bereits mahrend ihrer Sicilischen und Libyschen Rriege waren, nach bem ausbrudlichen Beugniß von Diobor \*), es biefe Schabe, welche fie in ben Stand fetten, bie machtigen Beere gu besolben, mit welchen fie bamals auftraten; und bie fpater von ben Romern benutten Gruben maren fcon fammtlich von ben Carthagern eröffnet. Darum aber ift es nicht minder gewiß, und lag auch felbst in der Natur ber Dinge, bag erft burch bie Berfuche zu ber ganglichen Eroberung bes Banbes, welche in ben Beiten ber Romerfriege unternommen und ausgeführt wurden, auch ihr bortiger Bergbau feinen vollen Umfang erhielt.

So waren also die Berhaltnisse ber Carthager in Spanien, mahrend ber ganzen Periode ber Bluthe ihres Staats, meist friedliche Berhaltnisse. Sie genossen alle die Vortheile, die ihnen dieß reiche Land gewähren konnte, ohne eigene Kosten und eigene Gefahr; da sie

<sup>\*)</sup> Diod, I. p. 360.

Mäßigung genug befagen, einen ruhigen Bertehr bem Glanze ber Eroberungen vorzuziehen. Zene Silbergruben, mochten sie Herren bavon seyn ober nicht, wurden boch für sie bearbeitet; weil burch ben vortheilhaften Absatz ihrer Waaren bie Schate berfelben ihnen guflie-Ben mußten. Die Bolkerschaften Spanjens maren ihre Freunde und Bunbesgenoffen, und verftartten freiwillig ihre heere gegen einen magigen Golb. Carthago genoß lange die Fruchte biefer Politit, indem feine Schapfammern fich von felbst zu fullen schienen, und feine friedlis chen Sanbelsflotten fich ungefiort auf ben Meeren ausbreiteten. Erft burch ben Drang ber Beitverhaltniffe genothigt veranberten sie biefelbe; allein es entwickelte fich auch baraus eine Reihe von Berhaltniffen fur bie Republit, bie, wie ich weiter unten Gelegenheit haben merbe zu zeigen, ihren Umfturg vorbereiteten.

Ueber die Art der Verwaltung der Provinzen erhalten wir blos gelegentliche Winke; nirgend ausstührliche Nachrichten. So viel geht aus Allem hervor, daß sie stets einem Einzelnen anvertraut war. Gewöhnlich heißt dieser Feldherr (στρατηγος); wiewohl dieser Name keineswegs blos den militärischen Charakter bezeichnet; und besser durch Statthalter ausgedrückt wird \*). Ein solcher Strateg war erstlich in Carthago selbst \*\*). Ein Anderer war dem Gebiet der Carthager in Libven

<sup>\*)</sup> Polyb. I, 179. hier heißen bie Statthalter überhaupt στρατηγόι.

<sup>\*\*)</sup> ο της πόλεως στρατηγός; fo Gifton Polyb. I, 163.

vorgesett \*). Wieber Andere werden in Sicilien und Sardinien erwähnt \*\*). Es scheint also das Gewöhnlische gewesen zu senn, wie man es in einem durch Erosberungen gebildeten Staat erwarten mag, daß der Feldberr auch die Verwaltung hatte. Gleichwohl sinden wir in den völlig unterworsenen und beruhigten Provinzen statt der Strategen auch Boëtharchen erwähnt \*\*\*). Aber diese Benennung schließt nicht weniger den Militarbesehl ein; und man mag also zweiseln, ob der Unsterschied etwas mehr als bloßer Namensunterschied ist. Die Gewalt der Statthalter in den Provinzen muß aber sehr groß gewesen sehn; denn hauptsächlich daraus gingen die großen Bedrückungen hervor, welche die Unterworsenen so leicht zum Ausstande bereit machten †).

## II. Auswärtige Rolonien.

Die bisherigen Untersuchungen haben schon gezeigt, wie tief die Eroberungen und die Kolonien ber Carthager in einander verflochten waren; jene gingen zum Theil aus diesen hervor. Aber ihre Kolonien erstreckten sich

<sup>\*)</sup> So Sanno Polyb. I, 166.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. I, 172.

<sup>\*\*\*)</sup> So Boftarus in Sarbinien. Polyb. I, 195. So Car: thalo in Ufrita. Appian. Pun. 68.

<sup>+)</sup> Polyb. I, 179. Die Statthalter fepen am meisten geachtet worben, welche bie meisten Abgaben erprest hatten. Raturlich wird man bieß nicht allgemein und von allen Zeiten verstehen wollen.

bennoch um vieles weiter, als ihre Provinzen; auch da, wo sie keine ausgedehnte Eroberungen machen wollten, auch auf entfernten Kusten des fester Landes, trugen sie dennoch kein Bedenken, einzelne Niederlassungen zu stiften, so bald ihr Seehandel und ihre Schiffsahrt sie erforderten.

Rolonien, in so fern man fichere ganbungs = und Stapelplate fur ben Sandel barunter verfteht, werben für jedes feefahrende und handelnde Bolf unentbehrlich, fo bald es nach fehr entlegenen, ober auch wenig kulti= virten, ganbern handelt, vielleicht gar nach folden, wo bie Einwohner noch Nomaden find. Der Raufmann muß hier wenigstens Plate haben, wo er feine Baaren mit Sicherheit niederlegen, und ber Eingebohrne, wohin er die Produkte feines gandes bringen, und mit Gewißbeit absehen kann. Nur bann erft ift es moglich, bag ber Sandel einen regelmäßigen und ununterbrochenen Gang erhalt; nur bann erft fann auch bie 3mifchenzeit genutt werden, wo feine Schiffe ba find, um Ladungen fur fie im voraus jufammen ju bringen. Gine Menge anderer Bortheile zu geschweigen, Die jeder leicht felbft einsieht.

Carthago befand sich in beiden Fallen, vorzüglich aber in dem letten. Bei weitem den größten Theil seines Handels führte es mit Rölkern, denen es an burgerlischer Kultur sehr weit überlegen war. Die einheimischen Afrikanischen Stämme außerhalb seines Gebiets waren sammtlich Nomaden; die Bewohner von Spanien, Gallien, Ligurien, waren wenig über diese Stuffe der Kultur hinaus. Es war also nicht bloße Vergrößerungs-

sucht, es war Bedürfnis bes Staats, es war gesunde Politik, die Carthago bewog, Kolonien zu stiften. Sie waren keinesweges durchgangig dazu bestimmt, zur Grundlage kunftiger Eroberungen zu dienen; wenn sie gleich dazu die gelegentliche Veranlassung geworden sind.

Kein anderer Staat der alten Welt hat das Rolonialspstem in einem solchen Umfange ausgeübt, wie Carthago; und für keinen andern blieben seine Kolonien
fortdauernd von solcher Wichtigkeit. Der Staat selbst
bestand gleichsam daraus, oder war doch so darauf gegründet, daß beinahe seine Eristenz davon abhing. Bon
ber einen Gattung berselben, den inländischen, die
zum Ackerdau, und zu der allmähligen Beränderung
und Umbildung der einheimischen Bölkerschaften bestimmt
waren, ist oben geredet; das solgende bezieht sich blos
auf die ausmärtigen.

Die gewöhnliche, und wahrscheinlich allgemeine, Bestimmung dieser Pflanzstädte war, der Mutterstadt ihren Verkehr in den Ländern, wo sie gestiftet wurden, zu ersleichtern und zu sichern. Die Lage derselben, da sie sämmtlich an den Kusten, oder auch auf Inselchen neben den Kusten, angelegt waren, giebt davon schon den Besweis. Allein aus dieser ihrer Bestimmung mußten sich auch von selbst gewisse Marimen ergeben, die man sowohl dei ihrer ersten Anlage, als auch bei ihrer nachsmaligen Behandlung, befolgte.

Die Anlage ihrer Kolonien stand in einer engen Berbindung mit ihrem Kultus. Dieß ging schon aus dem Ursprunge ihrer eigenen Stadt hervor. Sie selbst war ja eine Kolonie; und hatte den Cultus ihres Natio-

nalgottes bes Melkarth, ober Herakles, wie die Griechen ihn nennen, mit gebracht; bes Stadt- und
Schukgottes von Tyrus, und darum auch wieder von
Carthago. So wie er sein Heiligthum in Carthago hatte,
bekam er es auch wieder in ihren Pflanzskädten; und so
ward ihm die Benennung des Kolonialgottes \*).
Der hier gegründete Kultus war das Band, welches
die Kolonien an die Mutterstadt knüpste; wie es selbst
bei dem, sonst gänzlich unabhängigen, Carthago gegen
Tyrus der Fall war. Sewiß aber war die größere Sicherheit des Handels nicht weniger der Iweck. Wie
konnte dieser in dem fernen Lande, selbst vielleicht unter
barbarischen Rölkern, besser geführt werden, als unter
dem Schuk eines Heiligthums?

Ueber die Art und Weise ihrer ersten Anlage und Einrichtung verbreitet eine der schätbarsten Urkunden, die sich aus dem Carthagischen Alterthum noch erhalten hat, ein helles Licht. Es ist dieß die schon ofter erwähnte Schiffreise des Hanno, der in den blübendsten Beiten der Republik mit einer ganzen Flotte ausgesandt wurde, um eine Reihe von Pflanzstädten an den Westfüsten von Afrika langs dem Atlantischen Ocean, in den jezigen Reichen von Fez und Maroko, zu gründen, und zugleich eine Entdeckungsreise weiter langs den Küssten zu machen \*\*). Er stellte nach seiner Burückkunft

<sup>\*)</sup> Diod. II. p. 415. Hoandie o napa role aroinoic. Eine hauptstelle. — Es schlieft übrigens bieß nicht bie Unlage anderer Beiligthumer aus.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die Uebersetung berselben in der Beilage, wo

als Denkmal bieser Unternehmung eine Inschrift in bem Tempel bes Kronos, einem ber Haupttempel in Carthago, auf; die wahrscheinlich ein reisender Grieche in seine Sprache übertrug; und biese Uebersehung ist es, die sich glücklicherweise erhalten hat.

Aus biefer Ergahlung geht hervor, bag bie Carthager an entfernten Ruften, wo fie fich anfiebein wollten, nicht blos eine einzelne Stadt, fonbern auf einmal eine Reihe von Dertern erbauten. Die Ausruftungen mußten also nothwendig sehr ins Große gehn. Die Flotte bes Sanno, bie aus 60 Schiffen bestand, führte nicht weniger als 30000 Rolonisten, Manner, Weiber und Kinber. Er vertheilte biese in seche Stabte, so bag jebe also im Durchschnitt 5000 Einwohner erhielt. Neu = Carthago, das in fpatern Beiten an ber Spanischen Rufte erbaut warb, war schon gleich Anfangs eine große Stabt #). In beiben Sallen trugen indeg wohl besondere Ursachen bazu bei, biese Anlagen so ins Große zu treiben. Carthago follte ber Hauptplat ber Republik in Spanien fenn; und bie an ber Ufrifanischen Rufte gestifteten

zugleich die Beweise für das Folgende werden gegeben werben. Ift dieser Hanno der Sohn des Hamiltar, der 480 in Sicilien blieb (s. die Beilage über die Genealogie der herrschenden Hauser in Carthago); so wird die Expedition von ihm, so wie von seinem Bruder Himilton nach der Westütste von Iberien zu gleichen zweiten etwa um 450 zu sehen sein; welches um so viel wahrscheinlicher ist, da um diese Zeit die Carthager in keine auswärtige Kriege, so viel wir wissen, verwickelt waren.

<sup>\*)</sup> Polyb. I. p. 249.

Stabte mußten sich gegen bie Afrikanischen Nomaden, beren Ungriffen sie doch endlich erlegen zu seyn scheinen, vertheidigen können. Sonst konnte es schwerlich im Plane der Carthager liegen, gleich anfangs große Nieberlassungen zu stiften. Der Zweck erforderte sie nicht; und hatten sie auch die Kosten dazu nicht gescheut, so wurde ihnen doch die Behauptung derselben zu schwer geworden seyn.

Die Kolonisten, welche Hanno mit sich führte, bestanden, wie ausdrücklich gesagt wird, aus Libyphoniciern. Sie waren also nicht aus den Bürgern von Carthago, sondern aus den Bewohnern des Landes genommen. Geschah dieß, weil auch Ackerban in ihren neuen Wohnsigen getrieben werden sollte? Die Geschichte läßt uns darüber in Ungewisheit; so wie es überhaupt zu voreilig senn würde, von dem was damals geschah, auf eine allgemeine Sitte zurückschließen zu wollen. Höchst wahrscheinlich vielmehr wurden in andern Fällen die neuen Unssedler auch aus Carthago selbst und den versbündeten Städten genommen.

Aus der Bestimmung dieser Pflanzstädte ging auch sehr natürlich das Bestreben der Mutterstadt hervor, sie in einer strengen Abhangigkeit zu erhalten; und darin unterscheidet sich Carthago auf eine auffallende Weise von den übrigen Handelöstaaten der alten Welt, die gleichfalls Kolonien stifteten. Weder die ursprünglich Phonicischen noch die Griechischen Stadte sahen sich im Stande, eine fortdauernde Herrschaft zu behaupten. Ihre Kolonien waren oder wurden bald unabhängig; erhoben sich oft über ihre Mutterstädte, und rissen nicht selten

ben Sandel an fich, ben fie biefen eigentlich erhalten follten. Bor biefen Demuthigungen wußte fich Carthago ju fichern. Die großern Gulfsmittel, bie ihm feine geographische Lage und feine Land = und Seemacht verschafften, fetten es bagu in ben Stand. Durch feine Lage befant es fich aft fin bem Mittelpunkt feiner auswartigen Nicberlaffungen, und konnte ihnen baber immer nahe fenn. Durch feine Seemacht und feine Bantmacht behauptete es ein Uebergewicht, bas es ihm leicht machte, burch eine ftrenge Aufficht feine Rolonien unter bem Soche ju halten, und ben Berfuchen ju Emporungen zuvorzukommen. Reine einzige berfelben, Die Sicis lianischen nicht ausgenommen, unter benen Panormus bie bedeutenbste mar \*), hat baber einen betrachtlichen Grad von Macht erreicht, geschweige baß fie mit Carthago batte wetteifern konnen. Reine einzige berfelben hat es auch nur gewagt, bem Mutterftaat bie Spige gu bieten.

Wie weit ihre Kolonien überhaupt sich ausgebehnt haben, läßt nicht mehr mit Gewißheit sich sagen. Ueber die entferntern berselben an den Kussen des Oceans schwebt ein Dunkel, das man vergeblich aufzuklaren sucht. Indessen schwebt auch bier durch Zeitumstände und Ersahrung sich gewisse Marimen gebildet zu haben, die man nicht ohne Noth verließ. Ihre Schiffsahrt behnte sich sowohl längs den Westküften von Europa als von Afrika um vieles weiter aus, als sich Spuren von ihren Niederlassungen sinden; und auch hier scheinen sie,

<sup>†)</sup> Polyb. I, 97. Beeren's hift. Schrift. Th. 13.

so viel wir noch urtheilen können, eine gewisse freiwillige Beschränkung sich zur Regel gemacht zu haben, die es ihnen nicht erlaubte, sich weiter auszubreiten, als sie sich mächtig genug fühlten, die Herrschaft des Meers zu behaupten, und dadurch den ungestörten Besitz und Iwisschenhandel mit ihren Pflanzskädten sich zu erhalten. So erklärt sich die Erscheinung, daß sie bei aller ihrer Conzurrenz mit Griechen und Etruskern sast nie eine ihrer Kolonien verlohren haben.

Die Ufer bes westlichen Mittelmeers waren bie Hauptsiße ihrer Niederlassungen, wiewohl sie an denselben sehr ungleich vertheilt waren. Die Kuste von Afrika von den westlichen Grenzen ihres eigentlichen Gebiets bis zu den Saulen des Herkules war damit bedeckt; und schwerlich wurden sie hier einen Nedenbuhler geduldet haben. Keine andere Nation wagte es auch nur, den Versuch dazu zu machen. Die hier gelegenen Derter kommen, wie bereits oben bemerkt ist, unter dem Namen der Metagonitischen Städte vor; scheinen aber großen Theils mehr Kastele (Ppovipix) als Städte gewesen zu senn.

Ihre Berhaltniffe und Anpflanzungen an ben fublichen Kuften von Spanien find ichon vorher auseinanber gefett.

Die Ufer von Gallien blieben ihnen verschlossen. Sie stießen hier mit ihren Erbfeinden, ben Phocaensern, bie Massilia erbaut hatten, zusammen. Die Massilier, bie einen großen Theil ber Kuste beherrschten, litten hier so wenig eine Nieberlassung frember Concurrenten, als bie Carthager in Afrika. Auch wieberholte gewaltsame

Bersuche fruchteten nichts; bie Massilier wußten sich zu Lande wie zu Wasser zu behaupten \*); und nothigten die Carthager, den Gedanken, sich dorten festzusehen, aufzugeben. In dem Innern des Landes mussen sie eisen schon früh Verbindungen gehabt haben; da sie eisen Theil ihrer Miethtruppen von daher zogen \*\*). In den Beiten der Römerkriege werden in Hannibals Bundnis mit Philipp ihre Verdündeten in Celtika ausdrücklich erwähnt.

Besser wurden sie an den Ligurischen Ufern empfangen. Sie sahen gewöhnlich Miethtruppen dieses Volks in ihren Heeren, mit dem sie ohnehin der gemeinschaftliche Haß gegen die Massilier verband. Gleichwohl sinden wir keine ihrer Niederlassungen daselbst. Die Nähe der Massilier, die einen Theil der Ligurischen Kuste mit ihren Pstanzstäden beseth hatten, mochte hinreichen, sie davon entfernt zu halten.

Auf kein gand aber waren wohl die Augen ber Carthager mehr gerichtet, als auf das eigentliche Stalien. Lage, Fruchtbarkeit, Reichthum der Bewohner, Alles mußte sie bahin einladen. Dennoch sindet sich keine Spur von Niederlassungen von ihnen. Das ganze Land war an seinen Ufern mit seefahrenden und hanbelnden Bolkern besetzt, Etruskern, Romern oder Latinern, und Griechen; die sammtlich ihr Interesse zu gut kannten, als daß sie dergleichen hatten zugeben sollen.

<sup>\*)</sup> Man sehe Justin. XLIII, 5. und vergleiche Campomanes Antiguedad etc. II, p 23. 24.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. 1. p. 39.

Die Carthager scheinen indest keine Gelegenheit vorbei gelassen zu haben, wo sie hossen konnten ihren Zweck zu erreichen; und daher stammt die Menge von Traktaten, und Bundnissen, durch welche ihre Nebenduhler ihnen den Zugang zn. versperren suchten. Die mit Rom haben sich zum Theil bei Polydius erhalten, und sind schon öfter erwähnt. Man braucht sie nur anzusehen, um wahrzunehmen, mit welcher ängstlichen Vorsicht es die Römer sich ausbedingen, daß ihre Gegner keine Kastele in Latium anlegen, und keine Städte, die sie einzgenommen haben möchten, behalten sollten. Sine Menge ähnlicher Traktate mit den Heruskern sührt Aristoteles an \*). Die Griechen in Unteritalien brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Wo hätten sich je Carthager und Griechen vertragen?

Ein eben so weites als freies Felb bagegen zeigten ihnen die Ruften bes Weltmeers sowohl in Europa als in Ufrika. Hier war keine Concurrenz zu besorgen; hier war Niemand, der ihnen auch nur Grenzen hatte setzen können. Niederlassungen in diesen Gegenden konnten wiederum Anfangspunkte eines noch viel entserntern Handels werden, dessen letztes Ziel sie selbst nicht zu berechnen vermochten. Ein unermessliches Meer, und eine neue Welt, öffneten sich hier ihren weiten Blicken, und ihrem unternehmenden Geist!

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. III. 9. Op. II. p. 261. "Die Carthager und Etruster, sagt er, haben unter einander eine Menge Tractate über die wechselseitigen Rechte und Bundniffe,"

Die Carthager faßten diese Hoffnungen und haben sie schon fruh verfolgt; aber ohne boch sich von ihnen berauschen zu lassen. Wie einladend auch immer die Aussichten waren, so scheint es doch nicht, daß ihr Kolonialspstem einen größern Umfang hier erhalten hätte, als das Berhältniß ihrer Seemacht es ihnen verstattete, die Herrschaft zu behaupten. Allerdings sind wir aber hier so mangelhaft unterrichtet, daß es schwer ist, ihre Unternehmungen mit Sicherheit zu beurtheilen.

Bas wir inbeg mit Zuverlaffigkeit wiffen, ift, bag ihre Rolonien sowohl an ber Beftfufte von Spanien als von Afrika fich hinzogen, und in beiben Welttheilen zugleich angelegt wurden. Um biefetbe Beit, als Hanno nach ber Kufte von Afrika geschickt warb, wurde himil-Fon, ein anderer Befehlshaber, nach ber weftlichen Rufte von Europa gefandt, beffen Bericht im Alterthum, so wie ber bes Hanno vorhanden war \*). Freilich hat fich berfelbe nicht fo wie ber bes Sanno erhalten : aber bebeutenbe Auszuge baraus find in bem Bruchfiude eines Gebichts auf uns gekommen, bas fur bie Ruftenkunbe in ber Phonicischen und Carthagischen Periode von erheblicher Bichtigfeit ift. Es ift bieg bie Ruftenbeschreibung Des Feftus Avienus, in welcher himilton wieberhalt als Quelle angeführt ift \*\*), neben ihm aber Griechische Erbbeschreiber, die ihm gang ober beinahe gleichzeitig ma-

<sup>\*)</sup> Plin. II: c. 67.

<sup>\*\*)</sup> Festi Avieni ora maritima (verschieben von feiner descriptio orbis) v. 117. 412 etc. Man febe bie Uebersegung ber Stellen in ber Beilage VI.

Durch biefes Gebicht wird alles basjenige bestätigt, was wir bereits in bem Abschnitt von ben Phoniciern von ihren Niederlaffungen, fo wie von dem Umfange und ben Bebeutungen bes Namens Tarteffus gefagt haben \*). Aber auch bas wird klar, bag bie Carthager bier ibre Nachfolger wurden; und zwar in einem großen Umfange. Sowohl Avienus als Scylar, ber gleichfalls ben Similton benutte, ftimmen barin überein, baß außerhalb ben Saulen bes herkules viele Carthagische Pflanzstäbte gestiftet worben senn \*\*). Gelbst nach ber Analogie ber Schiffreise bes Sanno, ber eine Reibe von Pflanzstädten an ber Bestkufte von Afrika anlegen mußte, können wir nicht anbers annehmen, als baß der Auftrag bes Himilkon einen gleichen ober abnlichen Umfang haben mußte. Wenn Scylar im Unfang feiner Schiffreise fagt, bag von ben Saulen bes Herkules aus an ben Europaischen Ruften fich eine Menge Pflanzstädte ber Carthager finden, so ift dieses gewiß von ben Gegenden außerhalb ber Saulen zu verfteben, wie ber Beisatz lehrt; bag barauf Morafte und Untiefen folgten, welches bie gewöhnliche Worstellung

Ultra has columnas propter Europa latus Vicos et urbes incolae Carthaginis Tenuere quondam.

<sup>\*)</sup> Ah. I. B. 2. S. 45 2c.

<sup>\*\*)</sup> Scylax p 2. Από τῶν Ἡρακλέιων στηλῶν τῶν ἐν Ευρώπη ἐμπόρια πολλὰ Καρχηδονίων, καὶ πηλὸς καὶ πλημμυρίδες καὶ πελάγη. Bereits Festus Aviernus hat bas ἀπὸ burch Ultra übersest \*. 375:

von jenem, für unschiffbar gehaltenen, Meere mar, aber nicht auf bas Mittelmeer paffen murbe. Lagen aber nicht auch schon Gabes, und bas benachbarte Rolonienland ber Phonicier, außerhalb ben Gaulen? Bie batte es also ben Carthagern unbekannt, ober von ihnen unbefett bleiben konnen? Wo biefe Pflangstabte angelegt wurden, und wie weit fie fich erstreckten, wiffen wir freilich nicht genau; aber mit Buverlaffigfeit konnen wir boch fagen, bag fie bis jum Flug Anas (Guabiana) und bis zum beiligen Borgebirge (Cap Bincent) reichten \*). Daß sie an ber Mordfufte von Spanien und Gallien, bag fie auf ben Brittischen Inseln Nieberlassungen gestiftet hatten, bafur haben wir freilich feine ausbrudliche Beweise, baf fie aber biefe Ufer, befonders bie Scilly = Infeln, bes Hanbels wegen besuchten, werben wir unten in bem Abschnitt über ihre Schifffahrt und Seehandel außer allen Zweifel fegen.

Die von Sanno an ber Bestäufte von Ufrita erbauten Stadte gingen gewiß, wie man auch bie Lage ber einzelnen bestimmen mag, nicht über bie Grengen von Fez und Marokko hinaus; die erfte berfelben, Thymiaterium, lag nur zwei Tagichifffahrten von bem Mus-

<sup>\*)</sup> Fost. Avienus v. 205. 225. Bis an ben Anas ging nach ihm bie Lanbichaft Tarteffus. Die gange Rufte ift bier voll von Phonicisch : Carthagischen Beiligthumern und Orts : Ramen. Bom Unas bis jum S. Borgebirge wohnten bie Cyneten; bie icon bei Berobot IV, 49. bas Beftlichfte Bolt in Europa finb.

gange ber Straße ober bem Borgebirge Spartel #); und wird von Scylar noch namentlich erwähnt ##). Auf bem barauf folgenben Borgebirge Soloe, bem Cap Blanko bei Aximur, marb bem Neptun, ober bem Meergotte, ein Beiligthum errichtet; (vermuthlich zum Dank fur die gluckliche Schifffahrt;) welches Schlar als einen großen Altar beschreibt, ber auf eine funftliche Beise mit Reliefs ausgeschmudt gewesen fen, bie theils menschliche Gestalten, theils Lowen und Delphine, barftellten. Underthalb Tagereisen weiter sublich, mahrscheinlich in ber Gegend von Saffn, murben langs bem Ufer bes Meers funf Stabte erbaut, bie Rarifum Teichos, Gntta, Afra, Melite und Arambe genannt wurden. Die süblichste · Niederlaffung endlich marb auf einer kleinen Insel Cerne gestiftet; bie entweder bei Mogador, ober mahrscheinlicher in bem Meerbusen von Santa Cruz, gesucht werben muß. Der Rame ben fie trug, (ber aber bei ben Griechen fast auf jebe ferne subliche Infel, so wie ber von Thule auf jebe entfernte nordliche, übertragen marb,) war von Sanno ihr felber ertheilt worben. Gie hatte nur 5 Stadien ( Meile) im Umfang, und lag in einer Bucht bicht an ber Rufte; wo fie ben Carthagern theils wegen ber Sicherheit vor ben Ueberfallen ber Gingebohrnen, theils weil ihre Seefchiffe bie Rufte felbst megen Untiefen nicht erreichen konnten \*\*\*), einen bequemen Stapelplag ihres Sandels gewährte.

<sup>\*)</sup> Die weitern Erläuterungen über bas zunächst Folgenbe febe man in ber Beilage von dem Periplus bes Sanno.

<sup>\*\*)</sup> Scylax p. 52. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> Scylax p. 54.

Die von Sanno hier gestifteten Kolonien scheinen allerbings bie erften in biefen Gegenben gewesen zu fenn. In seinen Nachrichten zeigt fich teine Spur von frubern schon vorhandenen Niederlassungen; vielmehr wird bie Rufte burchaus als ein Gegenftand neuer Entbedungen beschrieben, bie von ihm bis uber ben Senegal hinaus - benn feine Entbedungen erftredten fich um vieles weiter, als die Anlage ber Kolonien - fortgefett mur-Das lette Schicffal biefer lettern ift buntel; ju ben Zeiten ber Romerkriege waren fie nicht mehr vorhanden; und mahrscheinlich. find fie eine Beute ber Nomabischen Bolfer geworben.

Wenn aber, wie unten gezeigt werben wirb, ber Bertehr mit biefen Gegenben und bie Schifffahrten babin weniastens eine geraume Beit hindurch lebhaft fortbauerten, fo kann es nicht befremben, wenn auch von ben westlicher liegenben Infein im offenen Ocean einige ben Carthagern bekannt wurden. Es haben fich baruber fo ausbrudliche Beugniffe erhalten, bag man die Sache im Gangen nicht bezweifeln tann, wenn gleich im Ginzelnen Dunkelheiten übrig bleiben. Schon bie Phonicier hatten, wie Diodor berichtet \*), viele Tagereisen weit im Ocean westlich von Libyen eine Insel entbedt, beren romantische Beschreibung fast unwillkuhrlich an einige jener gludlichen Infeln bes Gubmeers erinnert, welche unferm Zeitalter bekannt geworben find. Alles mas Diobor von ihrer Lage in einer betrachtlichen Entfernung in bem Dcean, von ihrer Beschaffenheit, bem Ueberfluß an

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 345.

Bächen und Fluffen, und von ihren Produkten, besonters ihren vielen Baumarten sagt, paßt auf keine andere Insel so wie auf Mabera \*). Durch sie verbreitete sich allgemein die Kunde berselben, und reizte die, damals zur See mächtigen, Etrusker, sich ihrer zu bemächtigen. Allein die Carthager, die auch hier so wie anderwärts in die Fußstapsen ihrer Stammväter traten, gaben dieß nicht zu, und hüteten seitdem diese Insel mit der

\*) Richt bagegen auf die Canarischen Inseln, an die man sonst zunächst benten könntest am wenigsten die Menge der Küsse, selbst schiffbarer Küsse, wovon Diodor spricht. Diese Inseln haben Mangel an Wasser; auf Madera zählt man dagegen sieben Flüsse, außer einer Menge von Bächen. Ob den Carthagern auch die Canarischen Inseln bekannt waren? kann man fragen. Gine Stelle in der Küstenbeschreibung des Festus Avienus deutet nicht nur dahin; sondern ich glaube darin auch eine sichere Spur von Tenerissa und desse sellus viellen, Außerhalb den Säulen heißt es B. 164 2c. liegt eine Insel

im offnen Meer, An Krautern reich; und bem Saturn gewibmet; Und furchtbar zeigt in ihr sich die Natur. Denn wenn ein Schiff sich nahet, wird das Meer Mund um sie aufgeregt; sie selber wird Erschüttert; und ihr ganzer Boben springt Erbebend auf; der Ocean indeß Bleibt ruhig, wie ein See.

Kann eine Insel, auf ber ein Bulkan tobt, sprechenber geschildert werben? Daß sie bem Saturn gewibmet war, zeigt beutlich, baß die Carthager sie beseth hatten. Wir werben ihn als eine ihrer hauptgottheiten unten kennen kernen.

## Auswärtige Befigungen ber Carthager. 107

ihnen eigenen Eifersucht. Sa! als die Ansiedelungen von Carthago aus daselbst ansingen zu häusig zu werden, verboten sie, einem andern Bericht zu Folge \*), diese nicht nur, sondern rotteten sogar die alten Einwohner aus. Sie legten einen desto höhern Werth auf diese Insel, da sie, wie Diodor hinzuset, dieselbe als einen Zusluchtsort in der Noth betrachteten. Wenn einst der Aag erschiene, wo das hohe Carthago siele, so sollte diese Insel seine Bewohner ausnehmen; und ein neues Carthago hier in der Mitte des Oceans sich erheben! Ungluckliches Volk! Es ahndete den Fall seines Staats, dessen zerbrechliche Stützen es kannte, aber daß es einst unter seinen Trümmern begraben werden sollte, diesen schwarzen Gedanken entsernte von ihm sein schützender Genius \*\*).

<sup>\*)</sup> Aristot, de mirab. cap. 85. ed. Bockm. Man vergleiche bier bie Berbefferungen von Benne.

<sup>\*\*)</sup> Polyb, II. p. 598. Evaution dalmones Kap xydoniwn.

## Dritter Abschnitt.

Carthagische Staatsverfassung.

Tristoteles, ber größte Kenner der Staatsversassungen seiner Zeit, bemerkt es als einen Borzug der Carthagisschen Versassung, daß sie dis dahin keine erhebliche Versänderungen weder durch dürgerliche Unruhen, noch durch angemaaßte Herrschaft von Tyrannen, erlitten habe \*). Er selber sindet darin mit Recht einen Beweiß ihrer zweckmäßigen Einrichtung; und die Untersuchung darüber würde schon dadurch die Ausmerksamkeit verdienen, wenn der Staat, von dem die Rede ist, auch nicht von so mancher andern Seite darauf gerechte Ansprüche hätte. Freilich das zu geben, was eigentlich der Geschichtsforsscher hier wünschen würde, eine historische Entwickelung der Carthagischen Verkassung durch alle Zeiträume der Republik, erlaubt uns der Mangel an Nachrichten nicht. Nur wenige sind uns übrig geblieben; und auch selbst

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. II, 11. Man sehe: die Uebersetung bes Kapitels in der Beilage.

bie wenigen barf man nicht ohne Difftrauen gebrauchen. Die auswärtigen Geschichtschreiber werfen felten einen Blick auf bas Innere biefer Republik; und wenn fie es thun, schwebt ihnen gewöhnlich bas Bild bes Romischen Staats vor Augen; fie vergleichen ftillschweigend; und glauben oft Uehnlichkeit zu finden. Die Ramen Romischer Magistrate werben auf Carthagische übertragen, und mit ben Namen jugleich die Sache; ob es gleich bie Natur ber Dinge lehrt, bag in einem hanbelnden und einem friegerischen Staat bie Verhaltniffe ber obrigfeitlis chen Personen febr verschieden seyn muffen. Die Unterfuchung wird baburch außerst erschwert; foll fie einigermaßen zum Biel führen, so muß man bie Stimmen nicht gablen, sonbern abwagen. Dhne Wiberrebe gebuhrt unter ben Geschichtschreibern Polybius ber erfte Plat. Er kannte bie Berfaffung am besten, und ist genau, und bleibt fich meift gleich in feinen Ausbruden. Seine Autoritat, wo wir fie anfuhren tonnen, ift baber in unfern Augen entscheibend; mogen bie Stimmen Unberer bamit übereinkommen ober nicht. Diobor und Appian fteben ichon binter ihm gurud; noch mehr aber Livius und Juftin; wir nehmen fie erft ba ju Bulfe, mo Do-Inbius und verläßt. Gludlicherweife indeg bleiben bie Geschichtschreiber hier nicht bie einzige Quelle. ihnen fteht Ariftoteles, ber in feinen Buchern über bie Politik einen eigenen Abschnitt ber Berfaffung von Carthago gewiomet hat \*). Ihm verbanken wir bie

<sup>\*)</sup> Aristotel. Polit. II, 11. Wie viel beffer murben wir noch unterrichtet fenn, hatte fich fein verlohrnes Werk uber bie

schätzbarften und zugleich bie sichersten Nachrichten; und die folgenden Bemerkungen sind großentheils auf seine Berichte gegrundet.

Der Carthagische Staat hatte mit Rom, Athen, Sparta, und den übrigen berühmtesten Freistaaten der alten Welt den allgemeinen Charakter gemein, daß eine einzelne Stadt sein Haupt war. Wenn auch nicht alle Theile des Staats in einem gleichen Verhältnisse zu dieser Stadt standen, so waren sie ihr doch mehr oder weniger untergeordnet; und die Bürgerschaft dieser Stadt bildete das herrschende Corps. Wie groß also auch immer das Gebiet dieser Stadt wurde, so bleibt ihre Versfassung doch eine Stadtversassung, und muß als solche

Staateverfassungen erhalten! In biefem war auch bie von Carthago erlautert. In ber uns erhaltenen Poli= tit ift bieg nicht eigentlich fein 3med; fonbern nur zu geigen, in wie fern die Carthagische Berfassung ben Korberun: gen entspreche, bie man nach feiner Ginficht an eine que te Berfaffung machen fann. Man barf alfo feinesmeges bier eine eigentliche Auseinanberfehung berfelben suchen. — Erft feit ber britten Ausgabe biefes Werks, ift ber Auffas bes Theodorus Metochita aus bem vierzefinten Jahrhunbert: περί μαρχηδόνος και της κατ' αυτήν πολιτείας in beffen Miscellanea philosophica et historica; graece; Lipsiae 1821. befannt gemacht; und vom B. Prof. Rluge hinter feinem: Aristoteles de politia Carthaginiensium abs gebruckt und erlautert. Es ift jeboch nicht fomobl eine Erorterung ale eine Characteriftit ber Carthagifchen Ber: faffung, meift nach bekannten Quellen; aber boch nicht gang ohne Reues.

betrachtet werben. Indem aber ber Kreis der Untersuchung sich auf die Burger bieser Stadt beschränkt, wird es von größerer Wichtigkeit, sich nicht blos von dem was man eigentlich Constitution nennt, sondern von ihren burgerlichen Verhältnissen überhaupt, den Klassen der Einwohner, ihren Erwerdsquellen u. s. w. so viel möglich deutlichere Vegeisse zu bilden. Dieß wird uns überhaupt den Maaßstad geben, nach dem die Civilisation dieses Volks gemessen werden muß.

Carthago war von Unfang an eine Sanbelftabt, unb hat burch Sandel unftreitig fich am meiften bereichert und gehoben. Aber bennoch ift es eine gang falfche Borftellung, wenn man fich bie Carthager als bloge Raufleute bentt; und felbft aus ben bisher gegebenen Erlauterungen erhellt ichon großentheils, welchen Werth fie neben bem Sanbel auf die Rultur ihres Bobens legten. Natur hatte ihre Schape nicht umfonft gespenbet. Unlage fo vieler inlandischen Rolonien, beren Bestimmung ber Ackerbau mar, giebt bavon ichon einen klaren Allein auch von ihnen felber ward biefer nicht weniger als von ihren Rolonisten getrieben. Alle Nach= richten flimmen in ben Lobeserhebungen bes herrlichen Unbaues ber Umgebungen von Carthago überein. "Die Gegend, burch welche Agathofles nach feiner ganbung seine Truppen fuhrte, fagt Diobor \*), war mit Garten und großen Pflanzungen bebedt, ba man allenthalben Ranale burchgezogen hatte, die hinreichende Bewafferuna Man fah bort eine beständige Reihe von gewährten.

<sup>\*)</sup> Diod. II. p. 411.

Landgutern, bie mit prachtigen Gebauben verfeben maren, und ben Reichthum ihrer Befiter verriethen. Wohnungen waren voll von Allem, was nur zum Genuß gehort, ba bie Einwohner in bem langen Frieden unermefliche Borrathe aufgehäuft hatten. Der Boben war mit Beinftoden, mit Delbaumen, und einer Menge anderer Fruchtbaume bepflangt. Auf ber einen Seite waren Wiesen mit Beerben von Rinbern und Schaafen, auf ber anbern in ben tiefern Gegenden maren große Gestüte. Ueberhaupt sah man bier nichts als Wohlhabenheit, ba bie vornehmften Carthager bier ihre Besitzungen hatten, und im Aufwande mit einander wetteiferten." Ein gleiches Bild entwirft uns Polybius von biefen Gegenben, als funfzig Jahre fpater bie Romer unter Regulus bort einfielen \*). Eine Menge prachtiger Vil-Ien wurden damals zerftort, unermegliche Beute an Bieh gemacht, und über 20000 Sklaven weggeführt. haupt aber, fagt biefer Schriftsteller an einem anbern Orte \*\*), zogen die Carthager ihre Privateinkunfte von ihren eigenen gandereien; Die offentlichen aber aus ihren Provinzen. Außerdem aber ift es eine bekannte Sache, daß bie gandwirthschaft, und zwar in ihrem vollen Umfange, und in allen ihren Theilen, felbst von ben ersten bes Staats nicht blos getrieben, sonbern auch in Schriften behandelt war, welche die Romer nicht für unwerth hielten, in ihre Sprache übersegen zu laffen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Polyq. I. p. 76.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. I. p. 177.

<sup>\*\*\*)</sup> Plin. XVIII, 3. 218 bie Romer, fagt er, Carthago einnahmen, schenkten fie bie bortigen Buchersammlungen,

Dieser Werth, ben man auf ben Ackerbau legte, scheint selbst die Achtung für ben Handel noch übertrofsen zu haben. Ueberhaupt war in ber alten Welt ber Kausmannsstand nicht ber am meisten geachtete Stand, und wahrscheinlich auch in Carthago nicht. Daß die großen Familien in dem Besith sehr ausgedehnter Ländereien waren, und von ihrem Ertrage ihre Einkunste zogen, ist aus dem Obigen klar; dagegen sindet sich in der ganzen Geschichte der Republik nicht die mindeste Spur, daß sie Handel getrieden hatten. Zwar berichtet Aristoteles \*), es sey ihren Magistraten nicht verboten

(es gab alfo beren bafelbst), ben einheimischen Fürften ; nemlich ihren Berbunbeten in Numibien); woraus also auch erhellt, wie bie Werke ber Carthagifden Geschichtschreiber (f. oben S. 21.) in bie Bande bes Ronigs hiempfal ges tommen waren. Rur bas Bert bes Dago, (eines ber bortigen Könige ober Suffeten), über ben Aderbau in 28 Buchern liegen fie burch D. Silanus ins Romifche überfeben. Die baraus bei Plinius erhaltenen Bruchftude zeigen, bag es fich über alle Arten ber Landwirthschaft, Ackerbau, Baums gucht, Biehzucht zc. in einem großen Detail verbreitete. Man febe bie Ueberfegung berfelben unter ben Beilas gen. Man wird bann nicht zweifeln, (wenn auch bie oben ermahnten Bucherfammlungen bieß nicht beftatigten); bag es 'eine Carthagische Litteratur gab; die von den Ersten ber Nation gepflegt marb; und zwar nicht etwa blos eine poetifche, fonbern eine profaifche. Gin Bert von bem Um: fange, wie bas bes Dago, tann weber bas erfte noch bas einzige fenn.

<sup>\*)</sup> Aristot. Op. II. p. 311. Ežscri aureic Kenuarisstau. Decen's hift. Schrift. Eb. 13.

gewesen, Gewinn zu machen; allein ber Ausbruck ist so unbestimmt, daß er auch von dem Ertrage ihrer Landereien und ihrer Bergwerke, die zum Theil Privatpersonen gehörten, oder auch, und wohl am richtigsten, vom Geldwucher verstanden werden kann. Wie man ihn aber.
auch immer erklaren will, so geht so viel aus ihrer ganzen Geschichte hervor, daß Handel nicht die gewöhnliche Beschäftigung der Carthagischen Großen war. Weit mehr scheint es Sitte bei ihnen gewesen zu senn, sich dem Kriegsdienste zu widmen, mie die Untersuchung über ihr Kriegswesen, in einem der solgenden Abschnitte, zeisgen wird; dahingegen der Kausmannsstand von dem der Krieger ausdrücklich unterschieden ward \*).

Die Verfassung von Carthago war ein Werk der Zeit und der Umstände. Einer ausdrücklichen Gesetzebung, durch welche die Rechte und die Verhältnisse der bestehenden Gewalten der Republik bestimmt wären, gesschieht nirgends Erwähnung. So bald man von diesem Gesichtspunkt ausgeht, ergiebt es sich von selbst, daß in der Carthagischen Versassung, so wenig wie in der Römischen, Alles sest bestimmt, und gleichsam abgezirkelt seyn, auch nicht Alles sosort zur Reise kommen konnte. Wahrscheinlich also bildete sich die Versassung nach und nach, besonders durch innere Unruhen, von denen sich in der ersten Periode des Staats einige dunkte Spuren sinden; und das Herkommen war die Sanktion, die sie gültig machte. Man giebt Carthago gewöhnlich bei seinem Ursprunge eine monarchische Versassung, die alse

<sup>\*)</sup> Diod. IL p. 450.

bann — man weiß nicht wann ober wie — in eine republikanische verwandelt seyn soll. Daß dieses geschehen sey, sagt allerdings, wiewohl nur gelegentlich, Aristoteles \*). Indes gründet sich jene Meinung blos auf die ungewisse Sage von einer König in Dido, unter der man sich eine unumschränkte Fürstin zu denken pflegt \*\*). Ohne Zweisel aber adoptirte Carthago, nach der Sitte aller Kolonien der alten Welt, die Versassung seines Mutterstaats, die, wenn es auch dort sogenannte Könige gab, dennoch, wie in den Untersuchungen über die Phonicier gezeigt ift, keinesweges eine unumschränkte. Gewalt besassen.

Wie dem aber auch seyn mag, so stimmen barin alle Nachrichten überein, daß sich eine Aristokratie hier bilbete, die bald alle die Festigkeit erhielt, welche der eigentliche Charakter dieser Art von Verfassungen ist, aber auch durch mehrere ihr eigene Einrichtungen sich auszeichnete.

Während ber blubenden Periode ber Republik bis auf die Romerkriege bauerte biefelbe unerschüttert fort, ba ein Paar Bersuche, die man sie umzusturzen machte, keine irgend erhebliche Folgen hatten \*\*\*). Gleichsam

<sup>\*)</sup> Aristoteles Polit, V, 12-

<sup>\*\*)</sup> Daß es außer bem Mythus von ber Dibo auch noch einen anbern gab, bem Bufolge ein Borus und Rarchebon bie Stifter gewesen seyn sollen, lernen wir aus Appian.
VIII, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Aristot, u. Polyb. 11. cc. Die Bersuche wurden gemacht querft von einem Genator hanno; bann von einem Bos millar, die beibe mistangen. Justin. 1. c.

ber Spiegel biefer innern Berfaffung Carthago's ift feine auswartige Politik. Go fest wie jene gegrundet war, so gleichformig blieb fich auch biefe. Bene hartnadige Berfolgung berfelben Plane burch mehrere Jahrhunderte, jene freiwillige Befchrantung feiner Groberungen, und jene Maßigung auch mitten im Glud, - alles biefes find charafteriftische Buge einer gemäßigten Ariftofratie, bie mit einer bemofratischen Berfaffung unverträglich find. Die herrschenden Projekte wurden gleichsam erblich in ben herrschenden Familien; und als jene burch bie Rriege mit Rom veranbert wurden, war eine Burudwirfung auf bie innern Berhaltniffe bes Staats eine faft unvermeibliche Folge bavon, benn bas Band zwischen beiben mar zu eng, als daß nicht ein wechfelfeitiger Ginflug batte ftatt finden muffen. Die alles auflosende Band ber Zeit, und ber, burch Gewinnsucht und übermaßige Reichthumer verschlimmerte, Nationalcharafter, trugen zu biefer Beranberung ber Dinge bei; aber vielleicht wurde bie forgsame, und immer auch im Rleinen geschäftige, ariftofratische Politif, Mittel gefunden baben, ihr mantenbes Staatsgebaube ju flugen, wenn zu ben innern Erschutterungen nicht auch andere von außen gefommen maren.

Aber wie war die Form dieser Aristokratie? Gab es in Carthago einen Abel? Und wenn es einen gab, was hatte er für Rechte und Vorzüge? Fragen von hoher Wichtigkeit, die aber nicht ohne Schwierigkeit sich beantworten lassen!

Daß es in Carthago einen Erbabel mit erblichen Rechten, im strengen Sinne bes Worts, in so fern man

barunter eine Anzahl gamilien versteht, bie allein burch ihre Geburt ein ausschließendes Recht auf bie Staatsverwaltung gehabt hatten, fo wie bie Patricier in ben fruhern Beiten in Rom, fo wie die Nobili in Benedig, gegeben hatte, ift wenigstens nicht zu beweifen. zwischen biefer ftrengen Ariftofratie, und einer volligen politischen Gleichheit, liegen noch viele Stuffen in der Mitte, und wenn auch eigentlicher Erbadel in Carthago nicht zu erweisen steht, fo steht es bagegen fehr leicht zu erweisen, daß noch viel weniger eine vollige politische Gleichheit ftatt fand. Bei bem Mangel einer geschriebenen Konstitution hatten auch hier bie Umftanbe und bie Berhaltnisse ber Zeit und des Orts Alles gebildet. In einer reichen Sanbelöftabt waren febr naturlich die Reichthumer ein Sauptmaafftab bes Einflusses. Da ohnebin in Carthago die Magistrate an und fur sich nur Ehre, aber nicht Einkommen, gaben \*), ba bennoch ein großer Hufwand mit ihnen verbunden mar, so lag es in ber Natur ber Dinge, bag nur reiche Personen fie verwalten fonnten, und baber bie reichen Familien, wenn fie auch fein Erbrecht barauf hatten, boch burch ihre Reichthumer fich ein Recht barauf verschafften, bas nicht weniger gultig war, so lange jene nur bauerten. Indeg ent-Schied ber Reichthum nicht Mles. "Die Magistrate ber Carthager wurden gewählt, sagt Aristoteles \*\*), nach

<sup>\*)</sup> Aristot. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. Polit. V. 7. II.p. 280. "Οπου οὖν ή πολιτεία βλέπει εἰς τε πλοῦτον καὶ ἀρετήν, καὶ δῆμον, διον εν Καρχηδόνι, αὐτη ἀριστοκρατική έστι. Und

ihrem Bermögen, ihrem Ansehen, und ihrer Popularität." Die letzte war nöthig, weil die Wahlen in Carthago, wenigstens zum Theil, von dem Bolke abhingen; das Ansehen sloß aus den persönlichen Vorzügen von jeder Art; die Sedurt konnte dazu beitragen, gad es aber nicht allein und durch sich selber; auch edlere Familien, wenn sie in Dürstigkeit versanken, verlohren dasselbe. Unter Allen aber konnte in einem Staat, der zugleich erobernder Staat war, nichts so sehr dasselbe vermehren als kriegerischer Ruhm; und selbst aus den dürstigen Uederbleidseln der Carthagischen Geschichte geht klar hervor, daß erst damals, als die Periode der Eroberungen begann, auch große und mächtige Familien sich emporschwangen, so daß sie selbst die Steats rege machten.

Es war also nicht sowohl ein eigentlicher Erbabel,
als vielmehr eine Anzahl von Optimaten-Familien,
burch welche die Aristokratie in Carthago gebildet wurde \*).
Wie groß oder gering die Anzahl dieser Familien gewessen sen seyn mag, läßt sich nicht bestimmen; sie blieb sich auch natürlich nicht gleich; aber zewiß ist es, daß zus

II. II. Od udvor apistludge, adda nad Adoutludge oforent dai's aipai's rode apxorace. Das apistludge bezeichnet bei Aristoteles nicht die Geburt, sondern persone liche Borzüge, von welcher Art sie auch sen, die dem der sie hat, allgemeine Achtung erwerben.

<sup>\*)</sup> Sie werben mit ben Benennungen ber Evdokes Polyb.

I. p. 118., ber Exiquisates Diod. II, 399., ber Nobiles bei Livius XXII, 58. und ahnlichen belegt.

weilen eine einzelne Familie sich lange Zeit hindurch so sehr emporhielt, daß aus ihr vorzugsweise die Feldherren und hohen Magistrate genommen wurden. Das Paus des Mago, der zuerst als glückticher Eroberer in Sicilien und Sardinien auftrat, giedt davon den deutlichsten Beweis. Aus der Genealogie dieses Hauses, so weit ste sich noch aus den Bruchstücken der Schriftsteller zussammenstoppeln läßt \*), erhellet, daß dasselbe wenigstens durch vier Generationen, ein volles Jahrhundert, vielzleicht noch länger, Carthago seine Feldherren gab; und selbst durch wiederholte Unglückssäule von einzelnen verselben nicht verdrängt werden konnte.

Wie groß aber auch die Macht und ber Einfluß folder einzelnen Häuser war, so ist es doch gewiß, daß die Verfassung nie rein aristokratisch ward, sondern stets einen Zusag von Bolksberrschaft, aber einer sehr gemästigten Bolksberrschaft, behielt. Polydins \*\*) und Aristoteles \*\*\*) kommen darin überein, daß sie die Berfassung Carthago's zu den gemischten Verfassungen rechnen, wenn der vorherrschende Charakter auch Aristokratisch war. Eine genauere Untersuchung über die Rechte

<sup>9)</sup> Man sehe bie Beilage.

Polyb. II. p. 562. "Auch bie Carthagische Berfassung scheint mir ursprünglich vortresslich gemischt gewesen zu seyn. Denn es waren bei ihnen Könige; und der Senat (rod yapobrrou) hatte bei ihnen die Aristokratische Gewalt; und das Bolk hatte gleichfalls seine Rechte; überhaupt aber war die Verkassung der Römischen und Spartanischen ahnlich."

<sup>\*\*\*)</sup> Aristot. 11, 11.

bes Volks, über die Beschaffenheit und Macht des Senats, über die Magistrate und ihren Wirkungskreis, so wie über die Einrichtung der Gerichtshose, wird uns eine tiesere Einsicht in das Innere dieses Staats gewähren, so viel es bei dem Mangel der vorhandenen Nachrichten möglich ist.

Aristoteles und Polybius nennen beide die Spartanische Versassung als diesenige, die in manchen ihrer Haupttheile am meisten Aehnlichkeit mit der von Carthago hatte; und der letztere vergleicht sie außerdem mit
der Römischen, wie dieselbe in seinem Zeitalter war, als
noch hier kein Demagog die Macht des Senats gebrochen hatte \*). Wenn man sich auch hüten muß, diese
Wergleichungen zu weit ins Einzelne zu versolgen, (wie
schon die so ganz verschiedene Lebensart beider Bolker
es von selber lehrt;) so können sie doch im Allgemeinen
als Grundlagen mancher wichtigen Untersuchungen dienen; und gleich bei der Anwendung, die sich davon auf
die Macht des Volks in Carthago machen läßt, wird
man im voraus sich überzeugt halten, daß diese sich gemäßigt war.

Die Rechte, bie es besaß, wurden, wie viele Beifpiele lehren, in den Versammlungen desselben ausgeübt,
von deren innerer Organisation wir aber nichts wissen,
da uns die Eintheilung des Bolks oder der Burgerschaft
unbekannt ist. Auch den Umfang seiner Rechte konnen
wir meist nur mit Wahrscheinlichkeit angeben. So viel
scheint gewiß, daß Alles, was an das Bolk gebracht

<sup>\*)</sup> Aristot. et Polyb. Il. ca.

werben follte, schon in bem Senat verhandelt fenn mußte; wie ware auch ohne biefes bie Ariftofratie aufrecht erhalten? Aber mas Alles an bas Bolk gebracht werben mußte, tonnen wir nicht genau beftimmen. Die erfte Frage ift: welchen Untheil hatte bas Bolk an ben Wahlen ber Magistrate? Es ift gewiß, bag mehrere berfelben, befonders bie Ronige und Felbherren, gewählt murben. In fo fern wir aber nach einzelnen Beispielen urtheilen konnen, geschah bie Ernennung zuerft burch ben Senat; und warb bann erft gur Beftatigung an bas Bolt gebracht \*). War alfo bie Wahl auch nicht allein in ben Sanben bes Bolts, fo behielt es boch immer baran eis nen großen Antheil. Dieses wichtige Recht erhielt baber bie boben Familien stets in einer gewiffen Abhangigkeit von bem Bolte, beffen Gunft fie nicht entbehren tonn-Aber in einem so reichen Staat wie Carthago mußten biefe Bahlen auch leicht Beftechungen nach fich nieben, die auch in Ariftoteles Beitalter schon fo gewohnlich waren, bag er bie erften Stellen ausbrudlich fauflich nennt. - Ein anderes Recht, von bem wir nach Ariftoteles mit Gewißheit fagen konnen, bag es bem

<sup>\*)</sup> So als hannibal zum Felhherrn ernannt wurde, Polyb. III, 419. Unbere Beispiele der Ernennung durch das Botk, (die aber doch vorläusige des Senats nicht ausschliez sen;) Polyb. I, 206. So wie dagegen die Ernennung durch den Senat Diod. II, 399. auch die Bestätigung des Botks nicht ausschließt. Der gewöhnliche Ausbruck bei Pos lybius ist: die Carthager wählten; der absichtlich gebraucht zu seyn scheint, weil er Beides, Senat und Botk, umfast.

Volke zustand, war das der Ent scheidung, wenn die Könige und der Senat nicht einig werden konnten \*). Wenn aber solche Sachen an dasselbe gebracht wurden, so hatte es nicht blos das Recht der Beistimmung oder Verwersung, sondern auch das der Verathschlagung, indem es jedem einzelnen frei stand, die gethanen Vorschläge zu bestreiten \*\*). Endlich sinden wir mehrere Beispiele, daß wichtige Staatsangelegenheiten, wie z. Ariegserklärungen und Friedensschlüsse, nachdem man im Senat darüber berathschlagt hatte, an das Rolk gebracht, und von diesem bestätigt wurden \*\*\*), ob es gleich nicht scheint, daß dieses nothwendig geschehen mußte †).

Das erfte Corps ber Republik, welches bie Berhandlung aller Staatsgeschäfte hatte, war ber Senat; und es ist kein Zweisel, daß in den blühenden Zeiten des Staats, vor dem Anfange der Romerkriege, in seinen Sanden eigentlich die Regierung war. Ueber seine

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. II, 11.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. l. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Polyb. III, 490. 493. und die hauptstelle in ber Rebe bet Scipio 508, die keinem Zweifel Plat last. Auch bei Diod. I. p. 679.

<sup>†)</sup> Beispiele vom Gegentheil findet man bei Polyd. I, p. 456. Diod. II. p. 412. Sie sind doch aber mehr scheinbar als wirklich; da aus dem bloßen Stillschweigen von dem Bolk sich nicht folgern täßt, daß es nicht geschehen sep. In der Periode der Allgewalt des Senats mochte es auch, wie fast um eben die Zeit in Ram, wenig mehr als eine bloße Form geworden sepn.

innere Einrichtung herrscht ein Stillschweigen bei ben alten Schriftstellern, selbst bei benjenigen, die seiner so oft erwähnen, daß man darauß sieht, wie wenige Aufmerksamkeit sie dem Studium der Berkassung von Carthago widmeten. War der Senat nur ein Ausschuß der Bürgerschaft, der von Zeit zu Zeit erneuert wurde? oder war er ein fortdauerndes Corps? Konnte jeder Bürger, oder welche und wie viele, einen Plat darin erhalten? Endlich wer wählte die Senatoren? Alles wichtige Fragen, die sich aber aus Mangel an Nachrichten nur unvollkommen beantworten lassen.

Dag ber Senat ber Republik kein periodisch erneuerter Ausschuß ber Burgerfchaft, fonbern ein bauernbes Corps war, ift feinem 3meifel unterworfen. Rur baburch konnte er bie Refligfeit erhalten, welche bie Regierung ber Republik ibm ficberte, und Polybius batte ibn sonst so wenig mit bem Romischen, als Aristoteles mit bem Spartanischen, vergleichen konnen. Aber in wie fern er fich felbst ergangte? In wie fern, so wie in Rom, gewiffe vorher befleibete Stellen ben Eingang in ibn verschafften? In wie fern er vom Bolte ermablt wurde? Darüber baben fich leiber! nur febr unvolltommene Rachricht erhalten. Eben so wenig lagt fich bie Babl feiner Mitglieder bestimmen. Bielleicht mar fie es auch gefetlich gar nicht. Allerdings laffen inden einige Spuren auf eine febr betrachtliche Ungabl fcbliegen, bie wahrscheinlich so wie in Rom sich auf mehrere hunderte belief. Wir finden zahlreiche Deputationen, die aus ihm

gesandt wurden \*); mehrere seiner Mitglieder find auf Commission abwesend bei den Armeen; und auch die Behauptung seiner Burde und seines Ansehens erforberte schon eine beträchtliche Anzahl seiner Glieder.

Die gewöhnliche Benennnung bes Senats bei ben Griechischen Schriftstellern ift bie ber Gerusia, womit fie auch ben Romischen zu belegen pflegen. Mit biefer wird bie ber Raths = Berfammlung (συγκλητος) haufig als gleichbebeutend gebraucht \*\*); nicht felten auch bie bes Synebrii \*\*\*). Aber wir wissen aus ben Schriftstellern, bie bestimmter sprechen, bag jene Benennungen nicht gleichbebeutend maren; und eben baburch erhalten wir eine wichtige Aufklarung über bie innere Organisation bes Carthagischen Senats, ber in einen engern und weitern zerfiel. Jener, ber engere, beift bie Gerusia; biefer bie Synfletos; bie bann guweilen beibe zusammen unter ber Benennung bes Gynebriums befagt werben. Go querft Polybius; ber an zwei Stellen feines Werks Gerufia und Synkletos ausbrudlich von einander unterscheibet. Dit ber Urmee bes Mago in Stalien wurden zwei aus ber Gerufia und funfzehn aus ber Versammlung gefangen genommen +) Als die Carthager bem Willen ber Romer gemäß 300

<sup>\*)</sup> Bei Polyb. I. p. 215. eine Deputation von 30 Mitgliebern um ben hamiltar und hanno auszuschnen. So auch bei Livius XXX, 16.

<sup>\*\*)</sup> Wie 3. B. bei Diod. I. p. 679. und oftrer.

<sup>\*\*\*)</sup> Polyb. I. p. 480.

<sup>†)</sup> Polyb III. p. 228.

junge Leute als Geiffeln ftellen follten, mußten biefe theils aus ben Gohnen ber Gerufia, theils aus benen ber Rathsversammlung genommen werben \*). So auch Diobor, an mehr wie einer Stelle \*\*). Es ift alfo offenbar, bag bier ein Unterschieb fatt finden mußte. Mus ber vorher erwähnten Bahl ber Gefangenen aus beiben, erhellt, bag bie Glieber ber Rathsversammlung aablreicher, als die bes Senats (ber Gerufia) gewesen Bir konnen biefen alfo als einen engern Ausfcuß betrachten, ber entweber feinem Namen gemäß aus ben altern, ober boch gewiß aus ben angesehensten Mitgliebern bestand; benn in ihm murben zuerst bie wichtigften Angelegenheiten behandelt; wie eine Menge einzelner Beispiele zeigen. Eine Stelle aus Livius \*\*\*) bestätigt aber Diefe Unsicht vollkommen. "Als bie Carthager nach ber Gefangennehmung bes Syphar Gefanbte megen bes Friebens ichidten, wahlten fie bagu breißig ber erften aus ihren Melteften. "Das mar, fest ber Be-Schichtschreiber bingu, "bei ihnen ber engere Rath, ber bauptfachlich burch fein Ansehn die Senatsversammlung

<sup>\*)</sup> Polyb. IV. p. 671. Souft aber nennt auch wohl Polybius ben Senat σύγκλητος, wie z. B. III. p. 490.

<sup>\*\*)</sup> Diod. 11. cc.

<sup>\*\*\*)</sup> Liv. XXX, 16. Oratores ad pacem petendam mittunt triginta seniorum principes. Id erat sanctius apud illos consilium, maximaque ad ipsum senatum regendum vis. Was Livius senatus nennt, ift also ber weitere Rath, die ovyndaros; hingegen die seniores, die Gerusia, der engere.

leitete." Das Berhältniß, in bem bie Gerusia zu ber weitern Rathsversammlung stand, geht baraus beutlich hervor. Es waren nicht zwei ganz verschiedene Collegia; benn bie Mitglieder der Gerusia gehörten auch mit zu der weitern Rathsversammlung; und mit Recht haben wir diese also einen engern Ausschuß genannt. Das des stätigt auch der Gang der Geschäfte, der aus mehrern Beispielen uns bekannt ist, dem zu solge die Augelegenbeiten zuerst an die Gerusia, und von dieser, nach angestellter Berathschlagung, an den weitern Rath gebracht wurden.

Ueber die Entstehung dieses engern Raths hat sich eine Nachricht im Juftin erhalten, bie uns einen tiefen Blick in die Carthagische Berfaffung thun lagt. "Als bas Saus bes Mago, sagt er \*), zu machtig fur bie Rreiheit warb, wurben aus ber Bahl ber Senatoren bunbert Richter ausgewählt, bie von ben zurückgekehrten Relbherren Rechenschaft forbern follten, bamit biefe, baburch in Furcht gefett, ihren Dberbefehl fo führten, bag fie bie Gesethe und Gerichte ju Sause bedachten." Aus ber Stelle ift flar, bag biefe Sunbertmanner ein Ausschuff aus bem weitern Senat waren; so wie auch bie Babl ber Mitglieber baburch bestimmt wirb. baß fie ein fortbauernbes Collegium geblieben fenn, lehrt bie folgende Geschichte Carthago's, und bie Strenge und oft Graufamteit, mit ber ungludliche Belbherren behanbelt wurden, die fie ofters zu bem Entschlug brachte.

<sup>\*)</sup> Justin. XIX, 2.

fich felbft bas Loben ju nehmen, jur Genuge \*). Die ursprüngliche Bestimmung biefes Collegii mar alfo ein bobes Staats- und Policeitribunal ju fenn, bas fur bie Aufrechthaltung ber bestehenden Berfaffung au forgen hatte. Ein folches Inftitut ift gang in bem Geift einer Ariftofratifchen Republit, wo bie Staatspolicei bie Sauptstuge ber Regierung ift, aber auch nur gu leicht in Spionerei und Aprannei ausartet, wie ber Rath ber Behner, und bie mit ihm verbundene Staats-Inquisition, in Benedig. Der Ginfluß einzelner Glieber der Aristofratie, zumal wenn fie Feldherrnstellen bekleiden, macht bier leicht bie Eifersucht ber Andern rege; und ein solches Tribunal wird baher nicht sowohl wegen bes Boltes, als wegen ber Ariftofraten felber errichtet, Aber man begreift auch leicht, wie baffelbe über feine urfprungliche Bestimmung hinausgehn, und nicht bloges Tribunal bleiben konnte; fonbern wie es fehr naturlich babin fam , bag bie wichtigften Staatsfachen überhaupt junachft in ihm verhandelt wurden. Dieg bestätigt auch bas Beugniß bes Ariftoteles, ber bie hundertmanner bie bochfte Beborbe nennt ##). 3war fagt er nicht ausbrudlich, bag biefe hunbertmanner einerlei mit ber Gerufia fenn; er wiberspricht Diefem aber auch nicht; und aus bem eben ermähnten Ausbrud icheint es vielmehr au folgen, ba man nicht fieht, in welchem Ginne ein foldes Centumvirat noch über ber Gerufia batte fteben tonnen. Die furchtbare Dacht, die einem folden Colle-

<sup>\*)</sup> Diod. II, 412.

<sup>11)</sup> Aristot, Polit, II, 11.

gio zu Gebote fteht, bas fich über Alles, mas groß und machtig ift, erhebt, und eine Art von Cenfur ber Gitten \*), wie auch immer biefelbe geformt fenn mag, bie bavon fo gut wie unzertrennlich ift, follte fie auch zunachst nur burch Aufwandsgesetze gegrundet fenn, machen es nicht felten felber fur bie Freiheit gefahrlich, Die es eigentlich vertheibigen follte. Dieß war auch ber Gang ber Dinge in Carthago. In ben blubenben Zeiten ber Republik erfullte es zwar allerbings feine Beftimmung, ben innern Staatsumwalzungen vorzubeugen. Uns find nur zwei Berfuche befannt, bie beibe miglangen \*\*), und bie große Restigkeit, welche einstimmig bem Carthaaischen Staatsgebaube beigelegt wirb, war zum Theil eine Rolge bieses Instituts. Aber in ber letten Periode ber Republik artete biese Gewalt auch in brudenben Defpotismus aus, wie wir in bem letten Abschnitt biefer Untersuchung noch zeigen werben.

Bon ber innern Organisation bieses Collegiums wiffen wir noch einiges. Die Mitglieber besselben verwalteten ihre Stellen nach Aristoteles ohne Gehalt; und

- 2) Die Censur der Sitten war in Carthago sehr streng. Es gab einen eigenen Magistrat bazu, dessen Macht so groß war, daß er selbst dem Felbheren Hamiltar Berweise und Berbote gab, indem er ihm einen verdächtigen Umgang untersagte. Cornel. Nop. Amilcar. c. 3. War derselbe nicht Mitglied der Gerusia, so stand er doch gewiß mit ihr in genauem Berdältniß.
- a\*) Die bereits oben erwähnten des Hanno 340 v. Chr., ben auch Aristoteles kennt; und ber bes Bomiskar Diod. II, 437. der erst 308, also nach Aristoteles Zeiten fällt.

wurden gemählt; aber meber vom Bolt, noch von bem weitern Senat, fonbern von ben Pentarchien. Ber maren biefe? Gie merben nur von Ariftoteles ermabnt; aber mit bem Beifat, baf viele und bie wichtigften Geschafte in ihren Sanben waren; und baf fie fich felbft burch eigene Bahl ergangten. Es gab alfo nicht Gine, fonbern mehrere Pentarchien, beren jebe, nach beren Namen ju fchließen, aus funf Mitgliebern bestand. Roch fest ber Stagirit bingu, baf bie Mitglieber berfelben am langften im Umte blieben; weil fie fcon in Stellen maren, ehe fie in bie Pentarchie gewählt murben; und auch barin blieben, wenn fie aus biefen beraus traten #). Dieß ift Alles, was wir von ihnen wiffen. Man fieht alfo, wie mangelhaft unfere Renntniffe find; und wie vieles der Bermuthung überlaffen bleiben muß. allgemeine Gefichtspunkt inbeß, aus bem fie betrachtet werben muffen, tann mohl nicht zweifelhaft fenn. Es waren Commiffionen, benen Zweige ber Bermaltung, und zwar bie wichtigften, uberlaffen maren; (wie hatte fonft Ariftoteles fo fich ausbruden tonnen?) Belche? vermogen wir zwar nicht mit Gewißheit zu bestimmen; hochft mahrscheinlich indef bie ber Finangen, ber hoben Policei u. a. Rur barin fann ich dem neuesten Erklarer bes Ariftoteles nicht beiftimmen, baf fie gu ber Bermaltung ber Provinzen bestimmt gewesen waren ##). Dach

<sup>\*)</sup> Aristot. 1, c.

<sup>\*\*)</sup> Kluge ad Aristotelem p. 120 etc. Der von bem Berfaffer angeführte Grund ift die Analogie mit den Zebenmannern der Spartaner; der boch wohl tein großes Gewicht haben tann, da biefe nur Kriegs: Magistrate waren.

Allem, was wir von bem Carthagifchen Staat wiffen, und mas bereits fruber gezeigt ift, mar biefe ftets in ben Banden eines Einzelnen, eines Statthalters; nie eines Collegii. - Ferner ift es nicht zweifelhaft, daß bie Pentarchien in febr enger Berbinbung mit ber Gerufia ftanben, beren Mitglieder fie felbft mablten. Ja! es ift felbft fehr mahrscheinlich, bag fie felber nichts anders als Musschusse (Comités) aus ber Gerufia maren. Denn wenn in ben Sanben von biefer zunachft alle wichtigen Staatsangelegenheiten fich befanden, wie lagt es fich benten, baß sie bie Berwaltung bavon anbern als ihren Mitgliebern übertragen hatte? Much erklart fich bann am leichteften bie Nachricht bes Ariftoteles, bag fie am langften im Umte blieben, und an ber Staatsverwaltung Antheil hatten, weil fie borber schon entweber in ber Geruffa, ober wenigstens in bem weitern Rath, fenn mußten; und nachher wieder in bie Gerufia übergingen. Gern geben wir ju, bag Manches in biefen Ungaben nur auf Vermuthung beruht. Aber wir halten fie fur bie mahrscheinlichsten Bermuthungen, nicht blos nach bem Bericht ber Schriftsteller, sonbern weil fie bem Ariftofratifchen Charafter ber Berfassung, ber fich ber Dligarchie naberte, am meiften entsprechen.

Der Wirkungskreis bes Senats in Carthago, in fo fern wir ben weitern und engern barunter begreifen, scheint im Ganzen einen ähnlichen Umfang mit bem bes Römischen gehabt zu haben. Es ist kein Zweifel, baß alle auswärtige Staatsverhandlungen in seinen Händen waren. An ihn werden durch die Könige, die den Bor-

fit barin führten #), bie Berichte abgestattet; er empfanat bie fremben Gesandten; er berathschlagt über alle Staats. angelegenheiten; und fein Anfehn mar bamals fo groß, baß er auch felbst über Rrieg und Frieden entschied, wenn auch bie Sache ber Form wegen zuweilen an bas Bolk gelangte \*\*). Seine Macht scheint nur baburch beschrankt gewesen zu senn, bag bei ben Beschluffen Einstimmigkeit zwischen ihm und ben Guffeten nothwenbig war; in diesem Fall hing es blos von ihm ab, ob bie Sache noch an bas Bolt gebracht werben follte; nur wenn beibe nicht einig swerden konnten, überließ man bem Bolf bie Entscheidung \*\*\*). Der Senat hatte also auf biefe Beife ben großten Theil ber gefetgebenben Gewalt in Banben, benn gewiß ward nichts an bas Bolf gebracht, uber welches er nicht schon berathichlagt batte : und es hing alsbann noch von ihm felbst ab, ob es an bie Bolksversammlung gelangen follte. Dag er bie Sorge fur die Sicherheit ber Stadt, und bie Dberaufficht uber bie Staatseinkunfte hatte, barf man nicht meniger mit großer Bahricheinlichkeit, nach bem, was von

<sup>\*)</sup> Polyb. I. p. 456.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. I. p. 81, 456. III. 498. Diod. I. p. 412. 450. II. p. 574. 679.

Aristoc. Polit. II, 11. Joh. v. Maller Allg. Gefchichte B. I. S. 105. hat Unrecht, wenn er fagt, es habe
von der Uebereinstimmung der Pentarchie und des Senats
abgehangen, was an das Bolt gebracht werden solle. Dieß
ist geradezu gegen Aristoteles; er spricht von der Uebereinstimmung der Könige und des Senats.

ber Gerufia gefagt ift, annehmen. Es gehorte wefentlich zum Charafter ber Ariftofratie.

Aristoteles, indem er die Carthagische Berfassung mit ber Spartanischen vergleicht, findet noch eine andere Mehnlichkeit; indem bie Gaftmabler ber Genoffenfchaften \*) ben Phibitien in Sparta abnlich feven. Daß gleichwohl die Syssitien in Carthago kein solches Institut fenn konnten, als die gemeinschaftlichen Speisegefellschaften, an benen in Sparta alle Burger, und felbft bie Konige Antheil nehmen mußten, wird wohl von felbst einleuchten. Wie batte in einer ber volfreichsten Sanbelftabte der Welt, Die noch bei ihrem Untergange 700000 Einwohner gablte, bei einer folden Berschiebenbeit und Mifchung ber Stanbe, eine folche Ginrichtung befteben tonnen? Dagegen ift es gang in bem Geift einer ariftofratischen Republit, bag unter ber berrichenben Claffe fic gesellschaftliche Bereine bilben, bie auch politische Beziehungen haben; und die in einer fo reichen Stadt auch mit gemeinschaftlichen Gastmalen, wenn auch nicht immer, boch von Beit zu Beit, werben verbunden fenn. Solche Bereine verftebe ich unter ben Genoffenschaften; nicht aber eine allgemeine Bolkseintheilung. Das Be= burfniß felbft fuhrt bergleichen berbei. In folden Staaten erzeugen fich Partheien; wir wiffen, bag es auch in Carthago nicht baran gefehlt bat. Sie bedürfen ber formlofen Zusammenkunfte, (wie etwa ber Bbig - Klub in England): um fich unter einander zu verftandigen: und aus ber neuesten Geschichte ift bekannt, bag in fol-

<sup>\*)</sup> रवे उपवर्धाराव रक्षेत्र हेरवाहाक्ष्र.

den politischen Alubs oft schon im voraus die Beschluffe gefaßt wurden; bie bemnachst in ben formlichen Bersammlungen ihre Sanction erhielten. In welchem Grabe bieß auch in Carthago ber Fall war, wissen wir freilich nicht. Aber einzelne Spuren bavon baben fich allerbings in feiner Gefchichte erhalten. Berathichlagungen unter ben Großen auch ohne bie Form, ober auch im Geheim, werben wiederholt von Polybius erwähnt \*). Roch beutlicher ift ein Beugnig bes Livius, wo er fagt bie Anschläge und Berhandlungen bes Arifto, ben ber gefluctete Sannibal nach Carthago gefandt hatte, mit ber Parthei ber Barcas, fepen guerft in ben Girfeln und Gaftmabiern, und bann erft im Genat, besprochen \*\*). Borguglich aber ift es eine Stelle in ber oben ermabnten Schrift bes Theodorus Metochita, Die baburch ihr Licht erhalt. "Die Carthager, fagt er, hatten ihre Staatsfachen bes Rachts verhandelt; und bes Abends und zur Rachtzeit beshalb ihre Busammenfunfte und Gefellichaften gehabt." Daß bieß nicht von ben formlichen Bersammlungen bes Senats und bes Bolts zu verfteben fen, bag biefe gewöhnlich nicht bei Nacht, sonbern bei Tage gehalten wurben, ift aus manchen Beispielen leicht ju zeigen. Wenn es bes Rachts geschab, so geschah es bei geheimen Sachen \*\*\*). Es kann also nur von jenen gesellschaftlichen Bereinen, bie wir geschloffene

<sup>\*)</sup> Polyb. III, p. 83, IV, 669.

<sup>44)</sup> Liv. XXXIV, 61.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie bei ber Aubienz, welche ber Senat bem Sesandten bes Perseus im Geheim gegeben haben sollte. Liv. XLI, 27.

Gesellschaften nennen, verstanden werden; und daß diese unter einem so brennenden Himmel zur Abend- und Nachtzeit statt fanden, und mit Gastmahlen verbunden waren, ist wohl sehr natürlich; ohne daß man dabei an geheime Zusammenkunfte zu benten braucht. Die öffentlichen Gastereien, die zuweilen von einzelnen Großen dem Bolke gegeben wurden, darf man damit nicht verwechseln \*).

An der Spige des Senats und der Republick überhaupt standen die Könige, wie die Griechischen Schriftsteller sie nennen; die Römischen pstegen sie mit ihren
Consuln zu vergleichen; ihr eigentlicher Name war der
der Suffeten \*\*). Was wir gewiß von ihnen wissen
ist, daß sie gewählt, und zwar aus den vornehmsten Familien gewählt wurden, und daß sie den Vorsis und
Vortrag im Senate, überhaupt aber einen hohen Grad
von Macht und Sinsus, hatten \*\*\*). Dieß sagt uns
ausdrücklich Aristoteles; Alles Uedrige von ihnen ist nur
mehr oder weniger Vermuthung. Da Aristoteles sie aus-

<sup>\*)</sup> In diesem Punkt kann ich der Meinung von Kluge zu Aristot. p. 45., dessen Ansicht von den Spstitien ich sonst theile, nicht beitreten. Die Erzählung von den Gastmählern des Hanno, um eine Staatsumwälzung vorzubereiten, Justin. XXI, 4., gehört hier nicht her. Diese waren von ganz anderer Art.

<sup>\*\*)</sup> Liv. XXX, 7. Suffetes, quod velut consulare imperium apud eos erat. Festus: Suffes, consul lingua Poenorum. Die Schophetim der hebraer.

<sup>\*\*\*)</sup> Aristot. 1, c.

brudlich mit ben Spartanischen Ronigen; und Polybius ausbrucklich mit ben Romischen Confuln vergleicht #); beibe aber in ber mehrern Bahl von ihnen fprechen; fo ist es allerbings sehr mabricheinlich, bag ihrer ftets zugleich zwei waren. Dag es aber fo gewefen fen, fagt zwar ausbrudlich kein einziger gleichzeitiger Schriftsteller, (und die spätern \*\*) baben hier wenig Gewicht;) vielmehr tonnte man bas Gegentheil vermuthen; ba ofter nur von Einem Abnige bie Rebe ift ###). Aber bieg schließt nicht aus, daß auch noch ein zweiter da war. Eben so verschieden ift bie Frage von ber Dauer ihrer Magistratur beantwortet. Eine fast allgemein angenommene Meinung laßt fie nach ber Analogie ber Romischen Confuln jedes Sabr wechseln. Allein bas Beugniß des Nepos, worauf man sich beruft +), kann wohl wenig Gewicht haben, ba es ihm um eine Parallele mit ben Romischen Magistraten zu thun ift. Bielmehr scheint mehreres bagegen zu ftreiten. Schon ber Rame ber Ronige (Baridele), mit bem fie bie Griechen bezeichnen, bebeutet keinen jahrlich gewählten, fonbern einen lebenslanglichen Berricher ††). Ariftoteles ferner fett fie mit

<sup>\*)</sup> Polyb. II. p. 562-

<sup>\*\*)</sup> Bie 3. B. Cornel. Nep. Hannib. cap. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie bei Polyb. I. p. 456. 478.

<sup>†)</sup> Corn. Nep. 1. c.

<sup>††)</sup> Wenn ber zweite Archon in Athen ben Titel Baordsus führte, geschah es bekanntlich, weil er die Sacra ber alten Konige zu beforgen hatte, und in so fern an ihre Stelle getreten war.

ben Spartanischen Konigen in Bergleichung, und findet nur ben einzigen wichtigen Unterfchieb, bag in Gparta jene Burbe in zwei Familien erblich warz bagegen fie in Carthago von ber Babl abbing. Biren fie bier zugleich jahrlich erneuert worben, batte alsbann Arifipteles biefe große Berichiebenheit wohl unbemerkt gelaffen? Ja! batte er sich überhaupt wohl zu jener Bergleichung berechtigt finden tonnen? Zuch Polobius batte, wie ich nicht sweifle, bieselbige Unficht. "Bei Sanibals Beer, fagt er, fand fich Sanno, ber Cobn bes Konigs Bomilfar" \*). Batte er bies bemerkt, wenn ber Rater nur auf Gin Juhr Konig gewesen mare? Entscheibent aber ift in meinen Augen eine Stelle in bem neu aufgefundenen Bert bes Cicero über die Republit \*\*). Er vergleicht bier bie Konige ber Carthager mit benen ber Romer; und war ausbrudlich im Gegenfat, gegen bie nachmals jahrlich gewählten Magistrate. Bie ware bies möglich gewesen, wenn er ihnen nicht eine lebenslängliche Dauer beigemeffen batte?

Won einzelnen Königen ber Carthager heißt es zuweilen: "ber nach bem Gesetz herrschte" \*\*\*). Di bieser Beisat überbaupt bas Gesetzliche seiner Burde, ober die Beschränfung durch die Gesetz, ober den Konig, der die Angelegenheiten zu Hause verwaltete, im Gegensatz gegen den, der als Feldherr den Oberbesehl führte †), anzeigt, wage ich nicht zu entscheiben.

<sup>\*)</sup> Polyb. 1, 478.

<sup>, \*\*)</sup> Gicero de Republ. II, 23.

<sup>.\*\*&#</sup>x27;) Diod. I. p. 685. II. p. 574, zarà νόμους βασιλέυων.

<sup>†)</sup> Rluge ad Aristotel. Polit. p. 92.

Reben ber koniglichen Burbe war bie ber Feldherren bie erfte in ber Republit. "Ben ben Bablen, fagt Ariffoteles \*), und befonders bei benen zu ben hochsten Stellen, benen ber Konige und ber Feldherren, wird in Carthago auf bie beiben Stude, auf Ansehn und Reichthum, Rudficht genommen." Es fcheint alfo barin ein wefentlicher Borzug ihrer Berfaffung vor ber Momischen zu liegen, ber, baf Civil- und Militairgewalt bei ihnen getrenut war. Ihre Konige waren ber Regel nach nicht zugleich Felbherren; aber mehrere Beispiele lehren, bag fie allerbings auch jugleich Belbherren fenn Connten. Sie mußten aber erft alsbann befonders bagu gewählt, ber Oberbefehl ihnen ausbrudlich übertragen merben ##). Er borte auf mit ber beenbigten Unternehmung; und bei einer neuen mußte erft eine neue Ernennung ftatt finben \*\*\*). Go wie auch Beifpiele vortommen, daß ein Relbherr wahrend feines Oberbefehls jum Konig ernannt wird †). Daß außerbem auch anbere auswärtige Unternehmungen ben Konigen übertragen murben, lebrt bas Beifpiel ber Schiffreife bes Sanno gur Ausführung ber Kolonien nach Beft - Afrika, ber ausbrucklich ber Konig ber Carthager beißt. Eben fo oft kommen aber auch bie Beispiele von Kelbherren vor, bie nicht Konige waren; und Aristoteles hat also vollig Recht,

<sup>. 1)</sup> Arist. Polit. II, 11.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 574. ber attere hannibal II. p. 15. Dem Ronig Mago wird ber Oberbefehl in Sicilien übertragen.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod II, p. 412.

<sup>+)</sup> Diod. I, p. 685.

wenn er beibe unterscheidet. Hannibal nennt fich in seinem Traktat mit Philipp selber Feldherr, nicht Konig \*); es ware aberfüssig, noch mehrere Beweise anführen zu wollen.

Die Wahl ber Kelbherren- geschah in ber Regel zuerft burch bie Gerufia, warb aber bann an ben Senat und bas . Bolt gebracht \*\*). - Wenn bie Armee es fich berausnahm, einen ihrer Befehishaber zu einennen, fo muß bieß als Ausnahme betrachtet werben; und auch in biefem Ralle bedurfte die Ernennung ber Bestätigung bes Senats und bes Bolks. Es ift nicht ungewöhnlich, daß mehrere Felbherren ernannt wurden, wo mehrere Die Macht ber Carthagischen Armeen agirten : \*\*\*). Relbherren scheint fich nicht immer gleich gewesen zu fenn. Es tommen Beispiele vor, wo eine unumschrantte Gewalt ihnen übertragen wurde +); und wahrscheinlich ward felbft ber Kelbherentitel in folchen Fallen, wie bei ben Romern ber bes Imperator im bobern Ginn, ihnen gegeben. Sonft hatten bie Carthager bie Gewohnheit, ihren Felbherren Bevollmachtigte aus ber Gerufia mit-

<sup>\*)</sup> Corn. Nep Hannib. 7. ift ber einzige, ber von hannis bal fagt: er fen, und zwar 22 Jahr alt, rex geworben. Offenbar steht hier-aber rex für dux, mag es ein Fehler bes Schriftstellers ober ber Abschreiber senn; ba wir wiffen, baß hannibal in biesem Alter zum Felbheren, orparnyoc, ernannt wurbe.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. I, 413.

<sup>\*\*\*)</sup> Polyb. 1, 77.

<sup>†)</sup> Polyb. I. p. 156. Diod. II, 575.

zugeben, in beren Namen gemeinschaftlich mit ben Feldherren die Staatssachen verhandelt, und Bundnisse geschlossen wurden; wenn auch vielleicht die Sewalt des. Feldherrn in Mikitairsachen unumschränkt war \*). Aber die hohe Verantwortlichkeit, die nach der Rücksehr auf ihm lastete, machte Vorsicht nothig; und öfter kommen daher die Beispiele vor, daß vor enkicheidenden Unternehmungen Kriegsrath mit den andern Beschlshabern gehalten wurde \*\*).

Die Romischen Schriftsteller sprechen von Pratoren und Quastoren bei den Carthagern \*\*\*). Aber
von einem Prator horen wir nur in einem außerordentlichen Fall, als Hannibal nach dem Ariege mit Rom an
die Spihe des Staats gestellt wurde. Es scheint also in der
Republik kein gewöhnlicher und beständiger Magistrat gewesen zu seyn. Der Quastor, in genauer Verbindung mit
der Gerusia, hatte die Leitung des Kinanzwesens. Weber
sein Wirkungskreis, noch sein eigentlicher Titel, lassen
sich weiter bestimmen. Vielkeicht stand er an der Spihe
einer Pentarchie, welche die Finanzen verwaltete.

Ueber bie Gerichteverfaffung ber Carthager find wir freilich nur unvollfommen unterrichtet; aber

<sup>\*)</sup> So war es felbst bei ber Armee von Hannibal, wie aus bem Bundnis mit Philipp erhellt. Polyb. II. p. 598. Bestanntlich geschah bassetbe durch ben französischen Rationals Convent während bes Revolutionstriegs.

<sup>\*\*)</sup> So hannibal mit bem Bruber Mago und ben Beisigern.
Polyb. I. p. 538.

<sup>\*\*\*)</sup> Liv. XXXIII, 46.

boch tonnen wir ihren Charafter im Allgemeinen faffen. Dieg verbanten wir Ariftoteles, ber zwar in feiner Rritit ber Carthagifchen Berfaffung faft bis gur Unverftandlichkeit turz ift; (benn bie Worte: bag alle Rechtsbanbel von allen Magistraturen entschleben waren, nicht aber andere von andern; geben und wenig Licht;) feboch in einer anbern Stelle feines Werts fich etwas beutlicher erflart. "In einigen Staaten, fagt er #), giebt es teine Burgerschaft (dypoc) und feine Burgerversammlung (exadnola), fonbern mut einen Cenat (odyndyroc); und bie Rechtshandel werben einzeln (nurd utpog, von Gingelnen) entfchieben, wie es in Sparta ift; benn über bie verschiebenen Contrafte (ounstalla) sprechen bort bie einzetnen Ephoren, jeber über gewiffe; Die Gerufia aber über Capitalverbrechen; und wieberum andere Dagiftrate Eben fo ift es auch in Carthago; benn åber anbere. alle Rechtshandel werben bort von gewiffen Dagiffraten aeldlichtet." Mus' biefen Meußerungen geht zuerst soviel bervor, bag es in Carthago feine Bolfsgerichte gab; wie in Rom und Athen. Ohne 3weifel ward baburch vielen Uebein vorgebeugt; benn bag bie Bolksgerichte zu ben fchablichften und gefährlichften Einrichtungen geborten. welche bie alten Freistaaten hatten, wird Niemand leicht bezweifeln. Auch biefe Einrichtung war bem Geift ber Ariftofratie angemeffen, mit bem Bolfsgerichte unverein-Ferner erhellt aus jener Stelle, bag alle bar find. Rechtshandel in Carthago burch Magistrate und Gerichtshofe entschieben wurden. Ueber bie weitere Dragni-

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. III, 1.

sation der Lettern in Carthago find wir freilich unvollfommen unterrichtet, ba Aristoteles, zu bem wir allein hier unsere Buffucht nehmen muffen, hier so außerft tura ift. Er nennt ausbrudlich nur Eins biefer Collegien, bas ber Bundertviermanner \*), bas mit bem ber Bunbertmanner, wie oft geschehen ift, burchaus nicht verwechselt werben barf; ba er es bestimmt bavon unterscheibet. Er vergleicht aber bieg Collegium mit bem ber Ephoren in Sparta; und bemerkt babei nur die Berfchiebenheit, bag biefe aus allen Bolfstlaffen, bie Sunbertviermanner aber aus ben Angesebenften gewählt seven. Dag auch bieß wiederum ber Aristofratie angemeffen war, bebarf eben so wenig eines Beweises, als bag biefe große Berschiebenheit ber Bahl aus ber großen Ungleichheit ber Bolkomenge in beiben Stabten wohl von felbft hervorgebn mußte. Aus ber Bergleichung mit ben Ephoren ergiebt fich aber auch, bag bieß Collegium ein bober Gerichtshof fur bie Privat - Rechtspflege mar. Ueber bie weitere Einrichtung tonnen wir freilich nicht viel mehr als Bermuthungen geben. Bahrscheinlich ift es, bag bieß Collegium mehrere Abtheilungen ober Geftionen entbielt, benen bie Untersuchung über gewiffe Glaffen von Rechtshanbeln überlaffen war; bag aber bemnachft bas Urtheil in voller Berfammlung (in pleno) gefällt werben mußte. Db aber ju biefem Plenum außer ben Sundertviermannern auch die ganze übrige Magiftratur in Carthago geborte, wie ber neueste Erklarer es will \*\*),

<sup>\*)</sup> Aristot. II, 11.

<sup>\*\*)</sup> Rluge ad Aristot, Polit p. 168.

dieses mag 'voch zweiselhaft scheinen. Zwar sagt Livius in einer Stelle, daß auch die Suffeten zu Recht saßen \*); ich verstehe aber dieses von dem hohen Staatstribunal des Centumvirats, oder der Gerusia, in der sie unstreitig den Vorsitz führten; und welches so wie die Gerusia in Sparta, wie aus der Vergleichung des Aristoteles hervorgeht, und die Geschichte es bestätigt, die Unstersuchung über Staatsverdrechen hatte. Daß außer dem Collegio der Hundertviermanner noch andere Serichtshöse in Carthago vorhanden gewesen senen, die Aristoteles nicht nennt, wird man schwerlich bezweiseln; sie sind uns aber nicht bekannt.

Eine weitere Entwickelung ber Carthagischen Berfassung in ihrem bluhenden Zeitalter zu geben, erlaubt
ber Mangel an Nachrichten nicht. Die Uebel, woran
sie damals erkrankte, waren der Einfluß der Reichthumer auf die Besetzung der hohen Stellen, und der damit in einer nahen Verbindung stehende Mißbrauch mehrere Stellen auf Eine Person zu übertragen \*\*). Allein
die Bande, die das Ganze zusammenhielten, waren doch
zu sest, als daß die Wirkungen davon sich schnell hatten
äußern können. Zu diesen Banden gehörte aber noch
Eins, das nicht unbemerkt bleiben darf, die Religion.

Die Religion ber Carthager war die ihrer Stammvåter, ber Phonicier \*\*\*). Ohne Bweifel erlitt fie an

<sup>\*)</sup> Livius XXXIV, 61.

<sup>\*\*)</sup> Beibes bemerkt bereits Ariftoteles Polit. II, 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe vor Allem die gelehrte Abhandlung meines Freundes des h. Bischofs D. Munter: die Religion

ben Kusten von Afeika manche Weränderungen; denn es scheint nicht, daß die Carthager der Einsührung des Kultus fremder Gottheiten so sehr abgeneigt gewesen wären \*). Allein daß sie boch der Hauptsache nach diesselbe blied, zeigt die Shrsucht, welche die Carthager dem Kyrischen Herkules durch jährliche Gesandschaften und Opfer dewiesen; so wie die Anhänglichkeit an alten, zum Theil grausamen, Gebräuchen, die aber doch durch den Geist der Zeit sehr gemildert wurden \*\*). Die Gotts

der Carthager, zweite sehr vermehrte Ausgabe, Kopenhagen 1822.; auf welche ich mich für Alles, was Religionsgeschichte betrift, beziehe; die nicht in dem Kreise diesser Untersuchungen liegt. Wenn aber überall bei den subischen Boltern von der Religion die Rede ist, so vergesse man nicht, daß sie hier stets mit Fanatismus verdunden ist. Wie groß dieser auch bei den Cauthagern war, sieht man aus dem Bericht des Diodor L. p. 701., daß dreihundert Menschen freiwillig sich zum Opfertode erboten.

- \*) So führten bie Carthager ben Dienst ber Ceres aus Sicilien unter sich ein. Diod. I. p. 701. Gie schickten Gefanbte an bas Delphische Drakel, II. p. 318.
- \*\*) Es ift bekannt, baß die Sitte der Menschenopfer in Carthago so wie in Phonicien einheimisch war. Rach Diod. II.
  p. 415. waren sie allmählig daburch außer Sebrauch gekommen, daß man nur noch heimlich Sklaven- Linder geopfert
  hatte. Rur in den Zeiten der hohen Roth nahm man noch
  dazu seine Zuslucht. Dasselbe haben auch die Römer, und
  andere gebildete Bölker des Alterthums, geshan; und man
  kann also daraus keinen Maaßkab für ihre Civilisation hernehmen. Allerdings ist indeß die Zahl der Menschenopfer
  bei den Carthagern größer gewesen als bei biesen Bölkern.

heiten ber Carthager wurden von den Griechen gewöhnlich mit Griechischen Ramen belegt, und herfules, Saturn und Reptun, waren die ersten darunter. Der Carthagische Rame des herfules ift Melfarth; der Stadttonig, in Carthago wie in Kyrus; der des Saturns oder Kronos, Moloch ober Bel, schon von Babylon her und bekannt; die des Poseidon oder Reptun, so wie des Ariton, beide ursprünglich Libysche Gottheiten, sind nicht auf und gekommen. Zu diesen kam nach eine Gottin, Astarthe, häusig mit der Aphrodite verwechselt; gleichfalls Phonicischen Ursprungs. Welche Raturgegen-

Bas war fie gleichwohl gegen bie hunderttaufend ber Spanischen Inquisition? Und bies nicht etwa nur Kinder, nicht etwa nur jur Beit ber boben Roth, wie bei ben Cartha: gern, wo man in ber Bergmeiffung Rettung suchte, wo man glaubte fie finden zu tonnen. Soffentlich wird man in biefer Bemertung teine Entschuldigung ber Menschenopfer Sie follte nur zeigen, bag es nur einer finden wollen. Mobifitation bet Ibee bebarf, um biefetben Greuel in verschiebenen Beitaltern auch bei kultivirten Rationen wiebertebren au machen. Das Beitere über biefe Sitte bei ben Carthagern findet man bei Manter G. 17 2c. gefam: melt. Auf die Rachrichten fpaterer Romifcher Schriftfteller kann ich aber kein großes Gewicht legen, in fo fern von ben frubern Beiten bie Rebe ift. Wenn wir aber bei Bowbich und Anbern lefen, bas bie Sitte ber Menfchenopfer and jest noch fo furchtbar in Afrika berricht, follte ber Grund nicht tiefer liegen? . Sollte biefe Sitte nicht mit bem Stlavenhandet urfprünglich in einer gewissen Berbinbung ftebn?

fande und Krafte unter biefen Befen urfprunglich verehrt wurden, überlaffen wir ben Forschern ber Religionsgeschichte zu bestimmen. Die Frage, welche bier in Betrachtung kommt, ift nur bie: ob, und in wie fern ihre Religion mit ber Staatsverfaffung verflochten, ober Staatsreligion mar? Mehrere Stellen zeigen, baf fie bieg in teinem geringen Daage gewesen fenn muß. Bwar gab es in Carthago feinen abgefonberten Priefterftand ober gar Rafte, wie in Aegypten. Selbst bavon findet fich keine Spur, bag gewiffe Priefterschaften in einzelnen Familien erblich gewesen maren. Auch über bie Stufenfolge in ber Bierarchie bafelbft find wir nicht unterrichtet. Die Priefterftellen wurden jedoch von ben Bornehmften bes Staats bekleibet, und maren mit au-Bern Chrenzeichen verbunden; fo bag felbst bie erften berfelben fur bie Gohne ihrer Konige nicht gu gering waren \*). Bu biefen geborte gewiß bas Priefterthum bes Melfarth, womit auch bie feierlichen Gefanbtschaften. ober Theorien, nach Tyrus, jum Tempel bes bortigen Nationalgottes, verbunden waren \*\*). Die wichtigften öffentlichen Geschäfte waren mit religiofen Gebrauchen vereinigt; und es ift beshalb nicht unwahrscheinlich, baß bie Magistrate zugleich Priefter waren, ober boch es senn

<sup>\*)</sup> Man sehe die Erzählungen von dem Cartalo, dem Sohn des Malchus, bei Justin. XVIII, 7. Als der Kultus der Ceres und Proserpina in Carthago eingeführt ward, wurden die Vornehmsten der Stadt zu ihren Priestern bestellt Diod. 1, 701.

<sup>\*\*)</sup> Justin. 1. e. Deeren's hift. Schrift. Th. 15.

konnten. Ihre Felbherren mußten Opfer barbringen, selbst mahrend ber Gesechte \*). Sie hatten Wahrsager bei ihren Armeen, ohne beren Rath nicht versahren wers ben burste \*\*). Die dssentlichen Denkmahler ihrer großen Unternehmungen wurden in den Haupttempeln Carthago's ausgestellt \*\*\*): und die Stiftung ihrer auswärtigen Niederlassungen war, wie schon zu seiner Zeit gezeigt, zugleich mit der Anlage von Heiligthumern versbunden, welche den in Carthago eingeführten Kultus auch hier erhielten †).

Wie mangelhaft auch immer diese Entwickelung ber Verfassung von Carthago bleiben muß, so wird sie doch hinreichen, den Charakter berselben im Ganzen zu bezeichnen. In einem Handelsstaat, dessen Haupt eine einzelne Stadt war, durste man nichts anders erwarten, als daß die reichern Familien der Verwaltung sich bemächtigten, und eine Aristokratie sich bildete, deren Mittelpunkt der Senat war; die durch den Glanz ihres Reichthums und ihrer Eroberungen ihr Ansehen erweisterte; und die in einer strengen Aussicht über ihre eiges

<sup>\*)</sup> So himilton in Sicilien. Diod. I. p. 690. So hamiltar ebenhaselbst. Herod. VII, 167.

<sup>\*\*)</sup> Diod. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> So die Schiffreise bes Hanno, ale Inschrift in dem Tempel bes Kronus: so die Denkmahler, die Hamilkar, der Sohn des Mago, in den Kolonien sowohl als vorzüglich in der Hand. 1. c.

<sup>†)</sup> Wie das heiligthum des Neptuns an der Westfüste von Afrika burch hanno. Wie das des herkules zu Reu-Carthago in Spanien durch Asbrubal.

nen Mitglieder, und in der Volksreligion, ihre Stugen fand. So erhielt sie sich eine Reihe von Jahrhunderten unerschüttert, bis nach dem ersten Frieden mit Rom neue Begebenheiten und Verhältnisse eintraten, durch welche die Bande aufgelöset wurden, die bis dahin die Verfassung zusammen hielten. Wie dieses geschah, und welches die Folgen davon waren, bleibt dem letzten Abschnitt der Untersuchung über die Republik vorbehalten.

## Bierter Abschnitt. Carthagische Staatseinkunfte.

S liegt in der Natur eines erobernden Handelstaats, daß seine Größe und seine Macht vorzugsweise auf seine Finanzen gegründet ist. Viele seiner glänzendsten Unternehmungen sind schon an sich von ganz anderer Art, als die der bloß kriegerischen Bölker; und selbst seine Kriege werden gewöhnlich mehr durch seine Schähe, als durch seine Arme, geführt. Was mußte Carthago nicht die Anlage so vieler Kolonien kosten? Was die Unterhaltung so vieler, aus fremden Söldnern bestehenden, Heere?

Sowohl bie Fragen: aus welchen Quellen biefe Summen flossen, ober auch wie sie verwaltet und angewandt wurden? gehoren baber ohne Zweisel zu benen, beren Beantwortung vorzugsweise zu wunschen ware. Allein kaum bedarf es wohl ber Erinnerung, daß fast keine andere sich so wenig befriedigend beantworten lassen, da die alten Schriftsteller es kaum ber Muhe werth

gehalten haben, nur gelegentlich barüber einige Binte ju geben.

Wenn aber von ben Hulfsquellen eines Staats bie Rebe ift, so bedarf es im Boraus einer genauern Bestimmung; sowohl worin seine Reichthumer bestanden, als auch welches die wichtigsten Ausgaben waren.

Solb und Silber mar allerbings ber Maafftab bes Werths ber Dinge in Carthago; auch hatte man Munzen, wahrscheinlich von beiben Metallen #). Seitbem

\*) Db bie Carihager Golb: und Gilbermungen pragten, eine, von ben Rumismatikern noch bezweifelte, Frage. Man sehe Ekhel Doctrina Numm. Vet. IV. p. 136. Es fehlt nicht an Mungen mit Punifcher Schrift, jum Theil in Sicilianifden Stabten, bie unter Carthagifder herricaft ftanben, wie Panormus, gefchlagen. Rur bas ift ungewiß, ob von ber Stadt Carthago felber Mungen porhanden find? Diefe Frage mogen bie Rumismatiter entscheiben. aber in Carthago felbft Mungen, wenigftens Golbmungen, furfirten, ift flar aus Polyb. I. p. 164., ber berichtet, bag bie Diethtruppen bamit abgezahlt werben follten. Ein anderes Beispiel giebt Sanno, ber nach bem Berluft von Agrigent um 6000 Golbstücke gestraft wirb. Diod. II. p. 503. Ift es aber auch wohl nur mahricheinlich, bag eine banbelöftabt wie Carthago in ihren Rolonien Mungen pragen ließ, und felber teine hatte? Inbef erlernten bie Cartha: ger bas Mungen hochft wahrscheinlich erft von ben Sicili: fchen Griechen; wo biefe Runft auf bie bochfte Bolltommen: beit gebracht murbe. Die Punischen Dangen find meift in · Sicilifchen Stabten gefchlagen. Und fo erklart es fich eini: ger maßen, wie die Runft auf diefe Infel befchrankt blei: ben konnte, ohne in ber hauptftabt ausgeubt ju werben.

fich bie Carthager in ben Befit reicher Bergwerke fetten, war auch bie Menge ber eblen Metalle unftreitig unter ihnen sehr beträchtlich; allein ihr Reichthum bestand wenigstens eben fo fehr in ben Erzeugniffen ihres Flei-Bes. Es ift oben bereits gezeigt, wie eifrig ber Aderbau von ihnen getrieben wurde, ber in fo gesegneten ganbern reichlich ben Fleiß belohnen mußte; und nicht weniger wichtig waren bie Probukte ihrer Manufakturen und Fa-Biele, und gerabe bie wichtigsten, Ausgaben ihres Staats, waren von ber Art, bag fie fie nicht einmal in eblen Metallen zu bezahlen brauchten. Die Staatsverwaltung in Carthago felbft machte mahrscheinlich keine fehr große Rosten; ba man bier so wie in Rom bie Memter als Chrenstellen betrachtete, bie unentgelblich bekleibet wurden. Den größten Aufwand aber machte ohne 3meifel die Unterhaltung ber Flotten und ber Armeen; allein ber Unterhalt ber lettern konnte großentheils burch Lieferung von Naturalien bestritten werben; und warb es, wie unten erhellen wird, wirklich. Auch ihr auswärtiger Sandel ward gar nicht blos in Golb und Gilber geführt; fondern bestand einem großen, vielleicht bem großern Theile nach, in Lausch.

Bis auf die Zeiten der großen Spanischen Eroberungen durch Hamilkar Barkas und seine Nachsolger war daher die Menge von Gold und Silber in Carthago, und des daraus geprägten Geldes, wahrscheinlich weniger groß als es auf den ersten Blick scheinen könnte. Auch sieht man die deutlichsten Spuren in der Geschichte, daß die Einkunfte der Republik und ihre baaren Schätze erst durch jene Eroberung recht groß geworden seyn

muffen. Der erste Friede mit Rom, und ber barauf folgende Krieg mit ben Soldnern, waren ganz eigentlich Folgen bes Geldmangels; ben man aber seit ben Spanischen Eroberungen nicht weiter bemerkt. Auch zeigt sich in den frühern Zeiten noch eine andere Erscheinung in Carthago, die, wenn nicht ben absoluten, doch ben relativen, Mangel bes Gelbes aus eblen Metallen als Mittel des Umlaufs im Verhältniß gegen die Bedürfnisse, beutlich beweiset.

Die Carthager batten zwar kein Papiergelb und keine Banknoten; aber boch eine Ginrichtung, bie aus berselben Quelle floß, (wie fie benn auch in einigen Griechischen Sanbeloftabten, fo wie auch in einigen neuern Staaten, fich fant,) nemlich Munggeichen. Es geschieht berselben zwar an mehrern Stellen Ermahnung, als eines Gelbes, wie es gewöhnlich beißt, von Beber; nirgend aber wird es so beutlich beschrieben, als in bem Gesprache von bem Reichthum, bas bem Sofratifer Meschines beigelegt wird \*). "Man muß, sagt hier Gofrates, auch auf die Art bes Gelbes feben. nen fich die Carthager folgender Mungart: in ein Studchen Leber wird etwas von ber Große eines Bierbrachmenftude eingewickelt; mas aber bas Eingewickelte ift, weiß Niemand als bie Verfertiger. Darauf wird es versiegelt und in Umlauf gesett; und berjenige, ber am meiften bavon befigt, wird fur ben gehalten, ber am

<sup>\*)</sup> Man sehe Asschinis dialogi c. Fischeri ed. tertia p. 78., wo man auch die übrigen Zeugnisse aus Plato, Aristides u. a. gesammelt findet.

meiften Gelb hat, und am reichsten ift. Satte aber bei uns jemand auch noch so viel bavon, so murbe er nicht reicher fenn, als wenn er eine Menge Riefelfteine befage." Aus biefer Befchreibung ergiebt fich von felbft, baß bieses Geld, (welches also von andern mit Unrecht lebernes Gelb genannt wirb,) nicht etwa wie Scheibemunge aus Anpfer ober Bronze bestand, bie nur nach ihrem innern Werth gegolten batte; fonbern vielmehr baß es Munggeichen waren, benen in ber Cirfulation ein eingebildeter Werth beigelegt murbe; und die daher außer Carthago auch micht gelten konnten. Es ergiebt sich ferner baraus — was auch wohl Niemand leicht bezweifeln wird; — baß biefes Gelb nur unter Autoritat bes Staats ausgeprägt und ausgegeben warb. barauf gesetzte Siegel nemlich ist ohne 3weifel ein Merkzeichen, welches ber Staat barauf brucken ließ, wofern es nicht auch vielleicht ben Werth bezeichnete, ben es in bem Umlauf hatte. Endlich erhellt auch baraus, baß man gegen bie Nachmachung beffelben Mittel getroffen hatte, inbem bie Art ber Berfertigung ein Gebeimniß blieb. Die Worte: "was bas in bas Leber Gewickelte ift, weiß Niemand als bie Berfertiger", tonnen, wie wohl die gesunde Bernunft giebt, nicht so verstanden werben, bag man überhaupt nicht gewußt habe, mas barin fen, fonbern vielmehr, mas es fur eine Daffe Bar es, wie fich vermuthen lagt, eine Composition von Metallen, fo blieb die Art berfelben ein Staatsgeheimniß. Der Schabe, ber aus ber Nachmachung folder Stellvertreter bes baaren Gelbes entspringt, ift gu febr in bie Augen fallend, als daß man nicht fogleich bas Beburfniß empfinden follte, bemfelben nach Doglich- teit vorzubeugen.

Die Einkunfte ber Republik flossen aus fehr verschiebenen Quellen; waren aber auch von sehr verschiebener Urt. Sie muffen baher unter gewisse Rlassen gebracht werden, wenn man sie im Ganzen übersehen will.

Bei einem erobernben Bolte, bag fo große auswartige Besitungen hatte, mußten bie Eribute ber unterworfenen Bolfer nothwendig bie erste Quelle ber Staatseinkunfte fenn. Sie maren aber wieberum nicht allenthalben biefelben; und in Afrika felbst werben zuerft bie Einkunfte von ben Stabten und pon bem ganbe unterschieben \*). Die Stabte find hier bie Ruftenftabte, welche fast alle zugleich reiche Sanbelstäbte waren. Sehr naturlich entrichteten fie also auch ihre Abgaben in Gelbe, oder eblen Metallen. Da bie Rufte bes Carthagischen Gebiets mit einer Rette von Stabten bebeckt mar, fo mußten biefe ichon burch ihre Menge febr wichtig fenn. Bang vorzüglich aber maren fie es von ben Stabten an ber kleinen Sprte in ber ganbschaft Emporia \*\*), wo bie Stadt Klein-Leptis 3. B. allein ber hauptstadt taglich ein Talent einbrachte \*\*\*). Ohne 3weifel waren biefe Abgaben fur bie gewöhnliche Beit fest und bestimmt; aber in ber Periode ber Rriege wurden fie zuweilen so

<sup>\*)</sup> Klar wird dieser Unterschied bemerkt bei Polyb. I. p. 179.

<sup>\*\*)</sup> Eine Sauptstelle baruber ift bei Polyb. IV, p. 547.

<sup>\*\*\*)</sup> Liv. XXXIV, 62.

fehr erhoht, bag baraus bie Abneigung mancher biefer Stabte gegen Carthago fich leicht erkluren lagt \*).

Unders bagegen mar es mit ben Tributen bes offenen Lanbes, und ber bort angelegten Pflanzorter. Bolterschaften, welche biefe Gegenden bewohnten, waren, wie oben gezeigt ift, ackerbautreibende Bolker; und es war also fehr naturlich, baß fie ihre Tribute in ben Probuften ihres Fleißes bezahlten \*\*). Eben fo mar es auch bei ben auswärtigen Provinzen, besonbers Sarbinien. Eine Menge Stellen beweiset, bag die Abgaben bier in Maturalien bestanden \*\*\*); welche theils in ben ganbern felbft zur Unterhaltung ber Urmeen aufgehauft, theils nach Carthago geschaft, und zu gleichem 3med in gro-Ben Magazinen aufbewahrt murben f). Wie hoch biese Abgaben in Friedenszeiten waren, ift unbekannt; aber auch hier fehlt es nicht an Beispielen, bag fie in ben Beiten ber Roth erhoht, felbft bis auf bie Balfte bes Ertrags erhohet murben ++). Darf man fich also munbern, wenn auch hier baburch ber Saame jum Migvergnugen ausgestreut marb, und baber jeber Aufftanb, ober jeder Einfall einer fremben Dacht in bas Gebiet von Carthago, fur die Republik fo außerst gefährlich murbe?

Eine zweite Hauptquelle ber Carthagischen Staatseinkunfte scheinen bie Bolle gewesen zu seyn, bie sowohl

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel bavon erzählt Polyb. I. p. 179.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe oben ben Abschnitt von Sarbinien.

<sup>+)</sup> Polyb. I, p. 178. Appian. I. p. 435.

<sup>††)</sup> Polyb. L. p. 179

in ben Bafen ber Hauptstadt als auch in benen ber Pflangftadte erhoben murben. Die noch vorhandenen Sanbelsvertrage mit Rom zeigen, bag bie Bebingungen, unter benen die Fremben in einigen ber Carthagischen Bafen zugelaffen murben, außerft genau beftimmt maren. In ben Bertragen mit ben Etruffern mar nach Ariftoteles genau ausgemacht, welche Baaren eingeführt werben burften ober nicht \*). Dag biefe Bolle auch fehr beträchtlich gewesen fenn muffen, läßt fich aus bem Schleichhandel schließen, ber bavon bie gewöhnliche Folge zu fenn pflegt; und ber besonbers von Eprenaika aus nach ben Carthagischen Sanbelöftabten fehr ftart war \*\*). Ja! in der letten Periode ber Republik scheis nen fie fast die wichtigste Quelle gewesen zu fenn. burchgreifende Finangreform, welche Sannibal, als er nach bem zweiten Frieden mit Rom an bie Spige bes Staats fam, bewirkte, bestand eigentlich in einer Reform ber See- und Landzolle, die fo wichtig ward, daß, ohne ben Individuen neue Tribute aufzulegen, baburch allen Bedurfniffen bes Staats ein Genuge geleiftet merden konnte \*\*\*).

Allein die britte, und in ben spatern Zeiten vielleicht bie ergiebigste, Quelle ber Ginkunfte ber Republik ma-

<sup>&</sup>quot;) Aristot. Polit. III, 9. Op. II, p. 261.

<sup>\*\*)</sup> Strabo p. 1193.

<sup>\*\*\*)</sup> Liv. XXXIII, 47. Annibal postquam vectigalia quanta terrestria maritimaque essent, et in quas res erogarentur, animadvertit etc. Die Worte zeigen beutlich, baß bie vectigalia bie eigentlichen Zölle sind.

ren bie Bergwerke. Den Sang jum Auffuchen ebler Metalle hatten bie Carthager von ihren Stammvåtern geerbt; und ba fie auch in bem Befit ber ganber, melde biefelben enthielten, ihre Nachfolger wurden, fo war es naturlich, baß fie bie Bergwerke, bie fie hier ichon vorfanden, weiter bearbeiteten. Das gand, wo biefes, wenn nicht ausschließenb, boch vorzugsweise, geschah, Spanien, ift sowohl aus ben Untersuchungen über bie Phonicier, als auch aus bem Obigen bekannt. Bergketten, welche ben sublichen Theil biefes Landes burchstreichen, scheinen besonders reich an Metallen, an Gold und Gifen, vorzüglich jeboch an Gilber, gewesen gu fenn; auch fieht man aus ben Beschreibungen, Die uns Diobor bavon hinterlaffen hat \*), bag ber Bergbau hier funftmäßig betrieben wurde. Die Bergwerke ber Carthager muffen hier von einem großen Umfange gewesen senn; ba eben biefer Schriftsteller ausbrudlich berichtet, bag alle bie Gruben, bie man in feinem Beitalter fab, schon burch bie Carthager sepen geoffnet morben ##). Die Natur ber Dinge lehrt aber, baff man hier die Beiten vor und nach ihren großen Eroberungen in biefem ganbe burch bas Baus ber Bartas unterfcheis ben muß. Die Bergwerke, welche bie Carthager in ben fruhern Beiten hier hatten, beschrankten fich mahrscheinlich auf Baetita, ober bie Gegenben um ben Guabalquivir; bas alte Kolonienland ber Phonicier; mo besonbers bie Gebirge in bem Gebiet von Raffulo unweit

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 359 etc.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 360.

Rorbua, also bie jegige Sterra Morena, wegen ihrer Reichthumer bekannt find \*). Allein die Eroberungen von Samilfar Bartas waren großentheils ju ben Erweiterungen jener Unlagen unternommen; und bie reichften Bergwerke lagen nachmals in ber Rabe von Neu-Carthago (Carthagena), ber neuen Sauptstabt, welche bie Carthager in biefem Europaischen Beru erbauten. Sie fanden fich, nach dem Bericht bes Polybius ##), in ber Entfernung einer halben Meile von ber Stabt: und waren in seinem Beitalter, wo bie Romer bereits bie Herren bavon waren, so beträchtlich, baß 40000 Stlaven barin arbeiteten; und ber tagliche Ertrag auf 25000 Drachmen geschätzt warb \*\*\*). Ein gewiffer Aletes sollte fie entbedt haben; und bie Carthager waren bankbarer gegen ibn, als bie Spanier gegen ben Entbeder ber Minen von Potosi. Neben ben Tempeln bes Aefkulaps und bes Bulkans war auch ihm ber seinige in Neu-Carthago erbaut, in welchem er von ber bankbaren Nachwelt als Beros verehrt wurde +).

Durch wen die Carthager diese Bergwerke bearbeisten ließen, ob burch hingesandte Sklaven, so wie nachmals die Romer, ober burch die Eingebohrnen, die als

<sup>\*)</sup> Polyb. III, p. 277. Es ift boch aber merkwurbig, baß Diobor bie alteften Bergwerke Spaniens in bie Pyrenden fest. Ober ift bieß nur ber allgemeine Rame fur bie borztigen Gebirge?

<sup>\*\*)</sup> Polyb. 111, p. 208.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber 12000 Thaler.

<sup>†)</sup> Polyb. 1. c.

lerdings auch selber ben Bergbau trieben \*), wird uns nicht gesagt; wahrscheinlich geschah es durch beide, da die Menge der Sklaven bei den Carthagern so groß war. Nicht weniger sind wir auch darüber in Ungewißheit, in wie fern jene Bergwerke Eigenthum des Staats oder von Privatpersonen waren? Die Nachricht, daß durch sie die Carthager in den Stand gesetzt seven, ihre zahlreichen Heere zu besolden, und ihre großen Kriege zu sühren, macht es allerdings wahrscheinlich, daß sie wenigstens in einem gewissen Maaße dem Staat gehörten; dagegen sinden sich aber auch Beispiele, daß einzelne der großen Familien Bergwerke besaßen, die sie für ihren Vortheil bearbeiten ließen \*\*).

Die bisher erwähnten Arten ber Einkunfte waren bie gewöhnlichen. In bem Drange außerordentlicher Umstände nahm man aber auch zu außerordentlicher Umstände nahm man aber auch zu außerordentlicher chen Mitteln seine Zuslucht. So sinden wir, baß bie Republik während bes ersten Krieges mit Rom auswärts eine Anleihe zu machen suche, indem sie beshalb eine Gesandschaft an Ptolemaus Philadelphus nach Aegypten schicke, die jedoch ihren Zwed nicht erreichte \*\*\*). Ein

<sup>\*)</sup> Diod. 1. c. Bas Diobor bort von ben Stlaven fagt, bie barin arbeiteten, ift erft von ben Romerzeiten zu verftehen.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber Familie bes Barkas ift bieß burch ben Gebrauch, ben sie von ben Spanischen Schäsen zu Bestechungen machte, ganz klar. Daß Hannibal große Einkunste aus einer ihm gehörenben Grube zog, bemerkt Plin. XXXIII, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Appian. I. p. 92. Man bat um 2000 Talente, (gegen 2 1/2 Million Thaler); Ptolemaus schlug es ab; bot aber

anderes Bulfsmittel fanben fie guweilen in ber Raperei; wovon Ariftoteles ein mertwurbiges Beispiel anführt. "Als bie Carthager, fagt er \*), ber Menge von Miethtruppen, die fich in ihrer Stadt befanden, ben Cold nicht bezahlen konnten, fo ergriffen fie folgendes Sie ließen bekannt machen, bag alle Burger oder Inquilinen, die gegen fremde Stabte ober Inbivibuen Rlagen hatten, biefelben gerichtlich anzeigen follten. Da nun eine Menge Unzeigen geschahen, ließen fie unter biefem Bormande bie auslaufenden Schiffe berfelben wegnehmen; indem fie eine Beit beftimmten, innerhalb welcher fie versprachen, die Sache ausmachen gu laffen. Da fie nun so eine Menge Gelb zusammen brachten, fo bezahlten fie ihre Golbner. Die Klagen wegen ber weggenommenen Schiffe wurden aber gerichtlich untersucht; und biejenigen, die mit Unrecht beraubt maren, bezahlte bie Stadt aus ihren Einfunften." Gewiß eine mertwurdige Probe bes Carthagischen Seerechts! Unter bem Vorwande von Repressalien warb also eine Seerauberei ausgeubt, mobei ber Staat fich felber zum Rlager, zum Richter, und jum Ersecutor machte. Sollte man es nicht beinahe fur bas Borbild eines Prifengerichts bes neuern Europa's halten?

Dieß ift eine Aufzählung ber uns bekannten Quellen, aus benen die Ginkunfte ber Republik flossen. Aus

feine Bermittelung an. Er ftanb mit Rom so wie mit Carthago in freunbschaftlichen Berhaltnissen; und eine Ansleihe an ben einen ober ben anbern Staat warb vermuthslich von ihm als Bruch ber Reutralität angesehen.

<sup>\*)</sup> Aristoteles Op. II, p. 384.

#### 160 Bierter Abichn. Carthag. Staatseinf.

bem Wenigen, mas wir von biefem Staat wiffen, erbellt am beutlichsten, wie viel wir nicht miffen! und babin gehort leiber! auch bie gange Art ber Bermaltung ber Staatseinkunfte. Allerbings wird nach bem, mas oben von ber Macht bes engen Raths, ber Gerufia, gefagt ift, es taum zweifethaft bleiben, bag Er bie Dberaufsicht über bie Staatseinkunfte hatte; fo wie wir es auch wohl als mehr als mahrscheinlich ansehen burfen, baß eine ber Pentarchien bie Rammer bilbete, bie, einen Magistrat an ber Spige, ben bie Romer Qua eftor nennen, bie eigentliche Berwaltung führte. wie viele Fragen bleiben noch übrig, die wir gar nicht, ober nur zweifelnb, beantworten konnen? Wem muß= ten bie Berwalter Rechenschaft ablegen? Wer bestimmte bie Abgaben, bas Bolk', ober, wie es mahrscheinlich ift, ber Senat? Aber es ift beffer, feine Ungewißheit ju gestehen, als leere Bermuthungen aufzustellen. bas Wenige, was etwa aus ber bereits angeführten Stelle bes Livius fich folgern ließe \*), wurde nur ju falschen Resultaten fuhren, ba bier von Digbrauchen bie Rebe ift, woraus sich nicht auf bie Einrichtungen in ben blubenben Perioben bes Staats gnrudfchliegen lagt.

<sup>\*)</sup> Liv. XXXIII. 45. 46.

# Fünfter Abschnitt.

Shifffahrt und Seehanbel Carthago's.

er Handel von Carthago überhaupt wurde nach seinen Hauptrichtungen, wie nach seinem Umfange, grossentheils durch die Lage der Stadt bestimmt. Er bestand in Seehandel und Landhandel. Dem letztern wird der folgende Abschnitt gewidmet seyn; hier wird uns zuserst sein Seehandel beschäftigen.

Die Grundlage zu dieser Untersuchung ist bereits burch die Nachrichten gelegt, welche über die auswärtigen Besitzungen und Niederlassungen der Carthager oben gegeben sind. Wenn es die Natur der Dinge mit sich bringt, daß alle große seehandelnde Wölker, wie bereits bei den Phoniciern gezeigt ward, ihre Koloniallander auch zu den Hauptplätzen ihres auswärtigen Handels machen, so dursen wir auch im voraus dieses von den Carthagern erwarten. Aber; aus den schon entwickelten Sigenthum-lichkeiten des Carthagischen Staats in Rücksicht auf das Verhältniß der Mutterstadt zu den Kolonien, werden sich Decem's bist. Echrist. 26 13.

auch andere Erscheinungen von selber erklaren, bie sonst vielleicht befremben konnten.

Schon bei bem einzelnen Menschen, ber einen vortheilhaften Erwerbszweig entbedt hat, entfieht das Beftreben, biefen fo viel moglich fur fich allein zu behalten. Wie naturlich ift bieses also auch bei Staaten, bie bagu fo viel größere Mittel in Sanben haben? Die Gifersucht in ber Hanbelspolitik war baber nicht erft die Frucht einer Berfeinerung ber Politik überhaupt, fonbern fie entftand ichon mit ben erften Fortschritten bes Sanbels felber; und es wird uns also nicht befremben burfen, wenn wir bereits bei ben alten Staaten viele barauf abzweckenbe Maagregeln finden, sich das Monopol des Handels, so viel immer möglich, zu sichern. In keinem anbern Handelftaat ber alten Welt mußte fich biefe Politik aber mehr ausbilben als in Carthago; weil kein anberer eine folche Abhangigteit feiner Rolonien zu behaupten mußte, und eben baber auch feine solche Mittel in Sanben hatte, ben Sanbelsegoismus fo weit zu treiben, und fo bauernd zu behaupten.

Hatten wir noch jene Reihe von Bundnissen und Berträgen, die Carthago mit den auswärtigen Kölkern schloß, so wurden wir die Grundsätze seiner Handelspolitik noch deutlicher kennen. Aus den wenigen Bruchstücken aber, die und noch übrig sind, geht deutlich hers vor, daß sie zu eigennühig war, um fremde Theilnahme zu erlauben, wo sie sie irgend verhindern konnte; wenn sie auch zuweilen biegsam genug seyn konnte, um lieber zu theilen, als sich der Gesahr auszusehen, auch die andere Hälfte zu verlieren.

## Schifffahrt und Scehandel Carthago's. 163

Die Stadt Carthago war bas Haupt und bie Gebieterin bes Staats, und bas Bolt, ober bie Burger von Carthago, bas berrichenbe Bolt. Die Rolonien bagegen follten nur als Stapelplage bes Sanbels an ben fremben Ruften bienen. Daraus mußte von felbft ber Grundfat entspringen, bie Sauptstabt allein gum Die telpunkt bes handels zu machen, und seine Rolonien fo gu beschranten, bag fie nicht weiter als - nur gum Beften ber Sauptftabt hanbelten. Zus biefem Gefichtspunkt also muß man alle bie eifersuchtigen Ginschranfungen betrachten, bie Carthago feinen Kolonien vorschrieb; so wie auch baburch die Erscheinung nicht mehr befrembend bleibt, bag teine einzige biefer Rolonien je eine große Sanbelsstadt geworden ift. Satte die Mutterftabt ihnen Sanbelsfreiheit geftattet, fo wurbe fie unmöglich ihr Emportommen haben verhindern, und ihre Berrichaft über fie haben behaupten tonnen.

Die Hauptstadt öffnete ihre Häfen ben Schiffen und ben Kausseuten fremder Nationen, zufolge der darüber geschlossenen Berträge; allen übrigen in dem Gebiet der Republik in Afrika und Sardinien blieb dieses entweder gänzlich verboten, oder wurde doch möglichst erschwert. Nur da, wo Konkurrenz einmal unvermeiblich war, wie in Sicilien, verstatteten sie Auswärtigen den Jutritt, aber nicht anders als unter den größten Besschränkungen. Der Handel mit den Fremden ward unter öffentlicher Aussicht geführt; Carthagische Staatsbesdienten mußten dabei zugegen seyn; und das dem Vers

taufer schulbige Gelb warb unter offentlicher Garantie als Staatsschulb betrachtet \*),

So eigennühig auch biefe Politik erscheint, so ift fie boch nicht ohne Beispiel in ben neuern Zeiten, und beis Carthago laffen sich noch besondere Grunde zu ihrer Bertheibigung anführen.

Erstlich: Der größte Theil seines Handels war Kauschhandel, weil er mit Barbaren geführt ward; und bei diesen ist jede Konkurrenz am allergefährlichsten. So lange der Barbar in seiner Unwissenheit bleibt, giebt er seine Waaren gegen Kleinigkeiten, weil er ihren wahren Werth nicht kennt; jede Konkurrenz aber muß ihm darüber Aufklärung geben, weil der Nebenbuhler oft das Doppelte, ja das Zehnsache, bietet. Seinen Kolonien also Handelösreiheit zu geben, und Fremden ihre Häsen zu öffnen, hieß hier nichts anders, als sich selbst den Markt verderben.

Ferner: Ufrika und Sarbinien waren bie Kornlander, die Carthago in den Stand setzen, seine zahlreichen Heere zu ernahren. Je weniger die übrigen Lanber am Mittelmeer Ackerbau trieben, um besto nachtheiliger hatte freier Handel, und also freie Aussuhr bes Getreibes, für die Republik werden mussen.

<sup>\*)</sup> Die Beweise bieser Bemerkungen enthalten bie beiben erften Berträge mit Rom, die ich schon öfter erwähnt habe.

Es ist baraus klar, daß der Golf, in dem Carthago lag,
so wie die ganze reiche und fruchtbare Kuste öftlich von demselben, den Römern ganzlich untersagt blieb.

Mit Recht, glaube ich, barf man hieraus die Folge ziehn, daß Carthago eine nothwendige Politik nach seiner Lage besolgte, wenn es gleich in Ruckficht auf das Ganze eine kleinliche und eigennützige Politik war. Ich werbe jetzt versuchen, von den vornehmsten Zweigen seines Seehandels eine Uebersicht zu geben; wenn ich nur- noch vorher einige Bemerkungen über die Art, wie ihr aus- wärtiger Seehandel geführt ward, werde vorausgeschickt haben.

Wie überhaupt bei ben feehanbeinden Bolfern bes Alterthums, wo Commissionshandel, wenn nicht gang unbekannt, boch gewiß in seiner Rindheit blieb, ber Raufmann nicht nur in feinen eigenen Schiffen hanbelte, fonbern auch felbst seine Waaren an Ort und Stelle führte, scheint es auch bei ben Carthagern gewesen zu senn; wie man aus bem Poenulus bes Plautus fieht #). schon baraus erklart es sich, weshalb die herrschenden Baufer in Carthago schwerlich zugleich Sandel treiben konnten. Jene Reisen ber Kaufleute machten Ginrichtungen ju ihrer Aufnahme in ber Frembe jum Beburfnig; und bie Folge bavon mar, bag bie Carthager bas Gaftrecht, und zwar nach Griechischen Formen, ba es wohl am meiften in ben Griechischen Stabten geltend gemacht wurde, angenommen hatten. Theils ubten es Ginzelne gegen Einzelne; theils auch ganze Stabte gegen Gin-

<sup>&</sup>quot;) Act. V. Sc. 2. v. 54 etc. Richt unbemerkt barf in biefer Scene, nach Bellermanne Uebersehung zu beurtheilen, ber Patriotismus und Nationalftolz bleiben, ber von Plaus: tus bem Carthagifchen Kaufmann beigelegt wird.

zelne. Man gab sich wechselseitig Tafelchen, die die Wersicherung davon enthielten. Auf diese Weise macht der Carthagische Kaufmann beim Plautus sein Gastrecht zu Calpdon in Aetolien geltend \*). Gewiß war dieses auch häusig in vielen andern Griechischen Städten im Mutterlande, besonders aber in den Kolonien, der Fall.

Ungeachtet ber engen Berbindung, in ber Carthago ftets mit feiner Mutterstadt blieb, und ungeachtet bes Berkehrs, ber sowohl mit Griechenland als mit Leappten, besonders im Ptolemaischen Zeitalter, und mit Cyrene ftatt fant, scheint boch Carthago auf ben Sanbel in bem öftlichen Theile bes Mittelmeers teine fo große Unspruche gemacht zu haben; theils weil bie Konkurrenz hier zu groß war; theils weil es hier keine Kolonien hatte. Gewiß aber kann ber Sandel mit feiner Dutterftabt, fo lange biefe noch in ihrem Glanze baftanb, nicht gering gewesen seyn. Den Sanbel bes weftlis chen Mittelmeers hatte es bagegen gern allein gehabt; und wenn auch bie Gifersucht fo vieler und so machtiger Rebenbuhler, in Massilien, Italien und Sicilien, ibm feinen volligen Alleinhandel gestattete, so bot es boch feine gange Politit auf, sich neben ihnen zu behaupten;

Die v. 85. — Si ita est, tesseram
Conferre si vis hospitalem: eccam attuli.
Borte bes Carthagischen Rausmanns. Die noch vorhandene tessera hospitalis von Malta, gehört nicht hieher, da sie die Griechische Stadt auf der Insel an einen Griechen in Syrakus ausstellte. Man sehe die Erklärung in Brès Malta antien p. 192 etc.

und erhielt wahrscheinlich mehr durch biese als burch offenbare Gewalt über fie ein entscheibendes Uebergewicht.

Sicilien und Subitalien waren bie nachsten Biele feiner Schifffahrt. In Spratus, fo wie in andern Griedifchen Stadten, hatten Carthagische Raufleute fich niebergelaffen, und bie Safen berfelben lagen voll von ibren Schiffen \*). Diese fruchtbaren ganber fanben in Carthago ben schnellsten Absat ihrer Probutte, besonders ibres Dels und ihres Weins, Die fie in gleicher Gute und Bortreflichkeit erzeugten \*\*), um fo mehr, ba bie Cartbager fur ben Bein auch in Cyrene einen Markt fanben, indem fie bagegen bas beimlich ausgeführte Gilphium eintauschten \*\*\*). Weinbau wird zwar in einigen Gegenden bes alten Afrika's erwähnt †), so wie fich Delbaume wenigstens im Carthagischen Gebiete fanben; aber für die große Confumtion, besonders bei ben Armeen, konnten biese Borrathe nicht binreichen, wenn fie auch allenfalls fur bas Bedurfniß ber hauptstabt binreis chend waren. Ware Carthago je vollig in ben Befit von Sicilien gekommen, so batte es fich burch biefen Handel allein fur bie aufgewandten Roften entschädigen tonnen; benn was für unermegliche Reichthumer haben fich nicht baburch bie Sicilischen nnb Italischen Stabte erworben?

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 678.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 606.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab, p. 1193.

<sup>†)</sup> Diod, L. XX. II. p. 411. Scylax peripl. p. 55. ed. Huds.

Bie lebhaft ber Bertebr mit ben Bollern bes ubrigen Italiens, mit ben Etrustern und Romern gewesen feyn muß, zeigen bie vielen Sanbelstrattate, bie zwischen ihnen geschlossen wurden \*). Ein größer Theil berfelben bezog fich aber auf bie Ginschrantung ber Seerauberei, eines Sandwerks, bas alle feefahrenden Bolter ber bamaligen Beit, besonders aber Romer und Etruster, trieben; bas die allgemein eingeführte Stlaverei begunstigte; und bas man fur so erlaubt hielt, bag es ohne vorhandene Traftate nicht einmal als Keindseligkeit betrachtet wurde. Die Romer versprachen in ihren Hanbelsvertragen ausbrudlich an ber Rufte von Carthago fich keine Plunberungen zu erlauben; und bie Carthager bagegen nicht an ber Romisch = Lateinischen Rufte; bie ben Romern nicht unterworfenen Stabte burfen fie nicht behalten, wenn sie sie auch eingenommen und geplundert haben: und bie gemachten Gefangenen burfen nicht nach Romischen Bafen zum Berkauf gebracht werben; sonft ftebt es baselbit jebem Romer frei, fie als freie Leute gu vindiciren \*\*). So verschieden modificiren sich die Begriffe von Bolkerrecht in verschiebenen Beiten!

Die Etrusker scheinen überhaupt fast mehr Seeräuber als handelnde Seefahrer gewesen zu seyn. Wenn aber von ihren Seestädten die Rede ist, so muß man dabei nicht sowohl an die Städte des eigentlichen Etruriens, als vielmehr an ihre Kolonien im südlichen Italien denken. Das eigentliche Etrurien hat außer Popu-

<sup>\*)</sup> Aristot. Pol. III. cap. 9,

<sup>\*\*)</sup> Polyb. Vol. 1. p. 438,

lonium keinen bekannten Hafen gehabt; alle größere Stadte besselben lagen im Mittellande, und konnten daber Schiffsahrt unmöglich zu ihrem Hauptgeschäft machen. Allein dieß Bolk hatte sich sowohl über Süditalien, als über die kleinern Inseln des Mittelmeers ausgebreitet. Alle ihre großen Unternehmungen sind, nach Polydius ausdrücklichem Bericht \*), von ihren Stadten in Süditalien aus unternommen; und von den kleinern Inseln dienten ihnen besonders die Liparischen zu Stationen für ihre Kaperssotten.

Die Gegenstände bes Handels waren von Carthagischer Seite schwarze Sklaven, aus dem innern Afrika; die in Italien und Griechenland schon von frühen Zeiten her einen besondern Werth hatten \*\*); Ebelsteine, Gold, und Carthagische Manusakturwaaren. Die Bewohner Italiens sexten dagegen sowohl die schon erwähnten Hauptprodukte ihres Landes, wie ihres Kunstsleißes, um.

Malta war, schon zu ben Zeiten bes Schlar, so wie die benachbarten Inselchen Gaulos umb Lampedusa, von den Carthagern bewohnt \*\*\*), und schon früh durch seine Manufakturen und seinen Handel emporgekommen. Es war im Alterthum durch die schönen Gewänder berühmt, die hier verfertigt wurden, und die sich durch ihre Keine nicht weniger als durch ihre Weiche guszeichneten †). Da auf Malta die Baumwolle ein-

<sup>\*)</sup> Polyb, I. p. 260.

<sup>\*\*)</sup> Toront. Eunuch. I. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Scylax p. 50. Saulos ift bas jegige Gozzo.

<sup>†)</sup> Diod. I. d. 339.

beimisch ist \*), so steht wohl nicht zu zweiseln, daß dieß der Stoff war, aus dem sie gemacht wurden. Sie wa= ren eine wichtige Waare fur den Handel mit den Afri- kanischen Bolkerschaften.

Da Lipara, und die Kleinen bazu gehörigen Infeln, schon fruh den Carthagern unterworfen waren, so
kamen auch die dortigen Produkte dem Staat zu gute.
Das Wichtigste derselben war das Erdharz, das weit
und breit verführt ward, und in Verbindung mit den
heißen Badern, die viel besucht wurden, den Wohlstand
dieser Inseln grundete. Auf einer der kleinern ließen die
Carthager während des Kriegs mit Syrakus, wie Diodor erzählt, eine Anzahl Miethtruppen aussehen, die
Meutereien angesangen hatten, und verhungern \*\*\*).

Corfita erzeugte in Ueberfluß Bachs und honig, und bie Stlaven von borther wurden vor andern gesichat \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Segenwärtig werben auf Malta brei Arten von Baum: wolle gezogen, die aus Siam, aus den Antillen, und die einheimische. Sie werden hier, so wie besonders auf Gozzo, verarbeitet. Reuestes Gemählbe von Malta B. III.
S. 9. Die alte hauptstadt Melita lag in der Mitte der Insel, seht Città vecchia. Die Carthagischen Webereisn waren überhaupt sehr berühmt. Ein Grieche, Polemon, hatte ein eigenes Buch davon geschrieben: Aspl Tov du Kapandous nenkav. Athen p. 541.

<sup>\*\*</sup> Diod. 1, c.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod, 1. c.

Die kleine Insel Aethalia, bas jetige Etba, war bereits im Alterthum wegen ihres unerschöpflichen Bortaths an Eisenerz merkwurdig; woher die Sage entstand, daß es wiederwachse \*). Es ward auf der Insel in großen Schmelzosen geläutert, und so von den Kausleuten weiter verführt, und zu vielerlei kleinen Geräthschaften verarbeitet \*\*).

Die Balearischen Infeln, Majorta und Dinorka, wenn ihre Einwohner auch vielleicht nicht ganglich von Carthago abhangig waren, murben boch wichtig für Die roben Bewohner berfelben, gewißigt wahrscheinlich burch bie Beispiele benachbarter Banber, litten zwar unter fich tein Golb und Gilber; allein bieß hinderte nicht einen vortheilhaften Tauschhandel mit ihnen Ihr Hang gum Trunt und zu Beizu führen \*\*\*). bern sicherte ben Absat von Bein und von Sklavinnen; fo baß felbst ihre Miethtruppen, welche in ben Carthagischen Beeren bienten, ihren Golb fogleich gegen biese Fruchte und Laftthiere, Artikel umsetten. Maulefel, die hier von ausgezeichneter Schonbeit fielen, waren bie einheimischen Probutte, gegen welche bie Carthager die ihrigen vertauschten; und die Rabe von Spanien, bas man in Giner Tagschifffahrt erreichte, gab ib-

<sup>\*)</sup> Aristot. Mirab. p. 194. ed. Beckm.

<sup>\*&#</sup>x27;) Diod. I. p. 340.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. I. p. 343. 344. Er schätt bie Zahl ber Einwohwohner auf 30000. Die Stlavinnen wurden so von ihnen
gesucht, daß sie 3 bis 4 mannliche Stlaven für eine weibliche gaben.

nen, als der besten Station fur den Handel dabin, noch einen bobern Werth.

Dag bieß lette, fo außerst produktenreiche, gand, baß Spanien immer ein Hauptziel ihrer Schifffahrt, Die bortigen Bergwerte eine ber ergiebigften Quellen fur bie Carthagische Schapfammer, so wie überhaupt ber Berkehr mit ben bortigen Bolkern, sowohl Phoniciern als einheimischen, einer ber wichtigften fur Carthago mar, ift oben bereits auseinander gefett. Die Bolfer biefes Landes fanden gerade auf einer folden Stuffe ber Rultur, baß fie frembe Baaren zu schagen wußten, aber noch nicht Kenntnisse genug besagen, fie felber zu verfertigen. Wie groß und wie reich mußte ber Markt alfo fenn, ben die Carthager hier fur die Erzeugniffe ihres Runftfleißes fanden; ba ihre Berbindungen, wie bie vielen Spanischen Diethtruppen in ihren Beeren zeigen, fich uber bas ganze Land erftrecten? Ich füge noch binzu, bag mahrscheinlich über Spanien Carthago auch mit bem - freilich noch viel robern - Gallien handelte, ba es keine eigene Kolonien an beffen Ruften hatte, und bie Massilier seinen Schiffen schwerlich ihre Bafen offneten; ober boch nur unter großen Beschrankungen. Den fruhen Verkehr mit Gallien beweisen aber gleichfalls bie zahlreichen Schaaren gallischer Miethvolker, Die schon von ben altesten Beiten ber in ben Carthagischen Beeren fochten, und jene Gifersucht gegen Massilia, bas bie Carthager so gerne vernichtet hatten.

Außerhalb den Saulen des Herkules hatten ihnen schon ihre Stammvater, die Phonicier, den Weg gebahnt. Sie nahmen bald Theil an dem dortigen Han-

bel, und ihre Schifffahrt babin ift eine Rortfebung ber: Phonicischen. Ueber biefe letten Biele bes Phonicischen und Carthagischen Sandels ift vieles gemuthmaßt, und gefabelt worden. Burben aber auch alle geographische Dunkelheiten vollig aufgeklart, fo wurde es boch nie moglich fenn, bie Unternehmungen ber eigentlichen Phonicier und ber Carthager weiter als nach allgemeinen Beitbestimmungen zu unterscheiben, ba beibe Bolfer im Alterthum felbft burch ihre eigenthumlichen Ramen felten Dieß gilt besonbers von ber unterschieben werben. Schifffahrt an ben Europaischen Ruften; Die Nachrichten über bie an ber Beftseite Ufrita's find um vieles bestimmter.

Die Republik hatte eine Menge Rolonien an bem weftlichen Spanischen Ufer, und fant in ber genauesten Berbinbung mit Gabes \*). Diefer Umftanb allein wurde icon beweisen, daß ihre Schiffe die Bestäufte Europa's nicht unbesucht ließen, wenn auch nicht ber Binn- und Bernfteinhanbel, an bem fie Untheil nahm, bieß unwidersprechlich zeigte. Ich fasse bas, mas ich hieruber zu fagen weiß, ohne die Meinungen anderer ju wiberlegen ober zu vertheibigen, unter folgende Bemerkungen zusammen.

Erstlich, wenn von Binn die Rebe ift, fo verfteht man barunter basjenige Metall, welches bei ben Griechen ben Namen Caffiteros tragt. Db biefes Metall unfer Binn gewesen fen, ift eine Frage, bie nach bem Urtheil ber Kenner ber Mineralogie sich zwar nicht ver-

<sup>\*)</sup> S. oben G. 101.

neinen, aber auch nicht mit wiffenschaftlicher Strenge ermeisen läßt; wie bieses bei taufend anbern Probutten ber alten Welt ber Kall ift, von benen uns bie alten Schriftsteller teine tunftmäßige Beschreibungen binterlaffen baben. Wenn man inbeg weiß, bag eben bie ganber, welche ben Cassiteros erzeugten, bas Binn bervorbringen , aber tein anberes Metall von ahnlichem Werthe ober Beschaffenheit; und bag teine ber Angaben ber Mten ber Meinung, bag es Binn fen, wiberfpricht, fo muß man biefelbe boch wohl fur fehr mahrscheinlich halten. Die weitere Erdrterung biefer Frage liegt bier aber aufer bem Kreise ber Untersuchung, und kann um so mehr mit Stillschweigen übergangen werben, ba fie bereits von einem anbern Schriftsteller mit aller berjenigen Genauigkeit angestellt ift, bie fie bei ben mangelhaften Rachrichten nur zuläßt #).

Diefes Metall ferner, welches mir jest erlaubt fenn wird Zinn zu nennen, ward zufolge ausbrucklicher Zeugnisse bes Alterthums in verschiebenen Gegenden bes westlichen Europa's gesunden. Theils nemlich in bem

\*) Bedmann Geschichte ber Erfindungen IV. S. 327 2c. Es wirb hier zuerst gezeigt, baß bas lateinische atannum verschieden von bem nacoltspoe sen. Jenes ist was wir Werk nennen. Das lettere hingegen ist bas plumbum album ber Romer. Plin. 34. 17 etc. Daß ber Cassiteros Jinn sen, sindet der Berf. wahrscheinlich, ohne doch den strengen Beweis übernehmen zu wollen. Erst die chemische Untersuchung alter Kunstwerke wird uns hoffentlich zur Gewißheit führen.

nörblichen Spanien \*), theils in Britannien, theils in ben ausbrücklich bavon genannten Kassiterischen Inseln, die, wenn auch nicht alle Angaben ber Alten passen, boch gewiß keine andere als die Sorlingischen Inseln seyn können \*\*). Db auf diesen letztern noch gegenwärtig Zinn gesunden wird, ist mir nicht bekannt. Im Alterthum waren sie reich nicht nur an Zinn, sondern auch an Blei \*\*\*), trugen aber den Namen von dem ersten, dessen Hauptmarkt auch auf ihnen war; so wie auch der in Britannien gegrabene nach den kleinen Inseln gebracht wurde, die bei Landsend lagen, und welche man zur Zeit der Ebbe mit Wagen erreichen konnte †). Daß solche Inselchen gewöhnlich die Waarenlager und Marktpläse der Carthager waren, wird bald unten ein ander res Beispiel zeigen.

Bas endlich ben Sang bes Handels betrifft, so bemerkt Strado, daß berselbe von Gades aus in den frühern Zeiten durch die Phonicier sey getrieben worden ††). Bielleicht war also die Theilnahme der Carthager daran zuerst nur mittelbar; wiewohl schon nach der ganzen Einrichtung ihres Handels und ihrer Schifffahrt leicht

<sup>\*)</sup> Strab. p. 219.

<sup>\*\*)</sup> Mannert Ah. I. S. 412.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 265.

<sup>†)</sup> Diod. I. p. 347. Er nennt hier bas Inselchen Irtifa. Bielleicht ift es jest ein Theil bes festen Canbes geworben; ober ift es etwa bas Inselchen Brefan?

<sup>††)</sup> Strab. p. 265. Die Phonicier bezeichnen hier, wie ber Bufammenhang lehrt, Carthager und Gabitaner.

Riemand es bezweifeln wird, bag auch ihre Schiffe nach. fenen ganbern fegelten. Wir konnen bier aber jum Blud mit voller Gewißbeit sprechen; ba ber schon fruber ermabnte Avienus uns bie Nachricht barüber aus Similkons Schiffreise erhalten bat \*). Die Destromischen Infeln (fo nennt er mit ihrem altesten, mahrscheinlich Phonicischen, Namen bie Kassiterischen,) find reich an Binn und Blei. Sie find bewohnt von einem zahlreichen, ftolgen und kunftreichen Bolk, bas fich gang bem Sanbel widmet; und auf seinen Rahnen, bie nicht aus Brettern, sonbern aus Fellen verfertigt find, uber bas Meer fahrt. In zwei Tagen fahrt man von bort nach ber Beiligen Infel, welche bas Bolt ber Siberner bewohnt. In ber Nahe von biefer aber ift die Infel ber Albionen. Nach ben Deftrymischen Inseln handelten zuerst bie Tartessier; aber auch die Kolonisten und bas Bolf ber Carthager um bie Saulen bes Berfules befuhren biefe Meere, wovon Similfon ber Carthager berichtet, bag bie Kahrt in vier Monaten gemacht werben konnte: wie er selber es versucht und erfahren habe. — Diese Stelle verbreitet ein binreichendes Licht über ben Umfang und Die Urt bieses Handels. Es waren also zuerst die Zartessier, b. i. die Phonicischen Rolonisten in Spanien, vor allen in Sabes, bas auch nach ihm Zarteffus hieß, bie biese Schifffahrt trieben. Aber nur die Carthager und ihre Pflanzstädte selber nehmen einen lebhaften Untheil baran; und Similkon felber hatte feine Sahrt, fen

<sup>\*)</sup> Festus Avienus ora maritima v. 95-125 und 375 etc. Man febe in ber Beilage bie Uebersegung.

#### Schifffahrt und Seehandel Carthago's. 177

es bes Sanbels ober ber Entbedungen wegen, bis babin ausgebehnt. Wenn fie vier Monate bauerte, fo wird bieß baburch beutlich, weil fie, nach feiner eigenen Nachricht, Ruftenschifffahrt mar, ba nach seinem eigenen Berichte bas Meergras ben Lauf ber Schiffe oft erschwerte; und ber offene Ocean von Niemand befahren wurde. Die Kaffiterischen ober Sorlingischen Infeln, maren zwar bas Biel; allein ber bortige Berkehr umfaßte auch bas nabe Sibernien und Albion, welche Infeln von ben Bewohnern ber Kaffiteriben mit ihren Rahnen befahren wurden. Sollten aber nicht auch die Phonicier und Carthager febst bis babin gegangen fenn? Bie lebhaft aber ber Sanbel an ben Britannischen Ruften gemefen fenn muß, erhellt aus ber Bemerfung bes Strabo, baß Die einheimischen Bolkerschaften baselbst burch ben langen und vielen Umgang mit ben Fremben milbere Sitten angenommen hatten. Eine Nachricht, bie es allerbings wahrscheinlich macht, bag bie Carthager auch Nieberlasfungen an ben Britannischen Ruften gehabt haben; ohne welche ein langer Aufenthalt baselbst taum moglich fenn konnte. Uebrigens bestand ber Hanbel hier, so wie auf ben Sorlingischen Inseln, in Tausch. Irbene Geschirre, Salz und eiferne Gerathschaften, maren die Begenftanbe, welche von ben Kaufleuten eingeführt wurden #). 3mar fuchten, bis in bie Romischen Beiten herein, bie Carthager biefen Sanbel geheim zu halten; wiewohl auch fo nicht alle frembe Konkurrenz verhindert werden konnte. Den Weg bahin, ben die Phonicier gur Gee gefunden

<sup>\*)</sup> Strab. l. c. Deeren's bift. Schrift. Th. 15.

hatten, fanden die Massylier bis an die User des Canals zu Lande; und brachten dieses so gesuchte Metall queer durch Gallien, wo die Reise bis zur Mundung der Rhone dreißig Tage erforderte, nach ihrer Heimath #).

Die geographischen Ungaben ber Alten find bis hieber fo bestimmt, bag teine gegrundete 3weifel gegen bie eben gemachten Bemerkungen erregt werben tonnen. Aber anders ift es, wenn vom Bernfteinbanbel, (Elektrum) bie Rebe ift. Gine ausführliche Untersudung barüber murbe eine eigene Abhandlung erforbern, bie keiner meiner Lefer hier erwarten wird; und die boch nur zu bloßen Wahrscheinlichkeiten fuhren konnte. bullt fich hier in ein fabelhaftes Dunkel, bas auch felbft in benen Beiten nicht völlig aufgeklart warb, ba man uber bie Binninfeln die bestimmteften Nachrichten hatte. Schon biefer Umftand allein macht es fehr mahrscheinlich, baß bie Bernsteinlander entfernter waren, als bie Binnlander. Much ift es irrig, wenn man biefen Sandel auf Einen bestimmten Plat einschranken will. Mus ben Nachrichten bes Plinius erhellt beutlich, bag ber Bernftein in mehrern Gegenben ober Inseln (wofur alle ffanbinavischen ganten galten;) ber Nordfufte von Europa gefunden ward ##). Ich sebe nicht ein, (es ift boch immer nur von einer Ruftenschifffahrt bie Rebe;) warum man bas fuhne Bolk, bas Ufrika umsegelte, und von Tyrus bis Britannien schiffte, nicht auch bis zu ber Samlanbischen Rufte, bem eigentlichen Bernfteinlande,

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 348.

<sup>\*\*)</sup> Plin, IV, 13. Man vergleiche Diod. I. p. 348.

will gelangen laffen, ba eine Menge -- freilich ungewiffer -- Spuren bieß zu bestätigen scheinen? Dur verfuche man nicht, jebe bunfle Angabe bes Alterthums bier bestimmen und beuten ju wollen! In fabelhafte Geographie strenge historische Bahrheit hineintragen, bleibt immer ein unbankbares Bemuben, -- eben weil keine barin ift. Der alte Fluß Eribanus war und ift ein fabelhafter gluß, ber nirgenbs als in ber Sage bes Wolks und in ber Phantasie ber Dichter eristirte. 3ch febe also nicht ein, was man babei gewinnt, ob man ihn burch ben Rhein ober bie Rabuna erklart. kann ben Namen beuten, auf welchen Fluß man will.

Carthago's Schifffahrt an ber Beftfufte von Afrika ift schon burch seine bortigen Robonien erwiesen. Es fragt fich nur, wie ber Gang biefer Schifffahrt mar, und wie fie ihre bortigen Nieberlaffungen nutten? ---Die Geschichte lagt uns barüber nicht in Ungewißheit.

Die uns bekannten Pflangftabte ber Carthager, bis au ber Insel Cerne hinunter, fanden fich, wie oben bemertt worben, fammtlich an ben Ruften von Daroffo und Red. Die Bestimmung von allen war ber Berfebr mit ben benachbarten Afrifanischen Bolferschaften : allein ber Hauptmarkt bieses Handels mar bie Insel Gerne. Dort ankerten bie Carthagischen Rauffahrtheis fchiffe um auszulaben; man fchlug Gezelte auf ber Infel auf; und brachte bie Baaren auf fleinen Fahrzeugen ans feste gand. Es wohnte bort ein bunteles Sirtenvolt, mit langem Saar, und von außerorbentlich fchonem Buchs, bas ben größten unter fich jum Ronige ju machen pflegte, und fehr ben Put liebte. Alle maren geubte Reuter und Bogenschüten. Der Handel bestand in Tausch. Die Carthager brachten allerhand Putzsachen für Weiber und Geschirr für Pserbe, kunstliche Becher, größere irbene Gesäße, Wein und Aegyptisches Einnen. Sie tauschten bagegen Elephantenzähne und Häute
ein, sowohl von wilden als zahmen Thieren. Es wird
felbst eine Stadt dieses Volks erwähnt; es scheint also,
wenigstens zum Theil, seine Nomadische Lebensart verlassen zu haben \*).

Nach andern Nachrichten kam zu diesen Handelszweigen noch ein außerordentlich einträglicher Fischsang \*\*). Die Fische wurden eingesalzen, und nach Carthago verführt, wo man sie in solchem Werthe hielt, daß die weitere Aussuhr verboten gewesen seyn soll.

Weiterhin, sagten die Carthager, konne man nicht schiffen. Die See sen voller Untiefen, und doch so dicht mit schwimmenden Krautern bedeckt, daß die Schifffahrt badurch gehindert werde \*\*\*). Waren also die Carthager wirklich an diesen durftigen Kusten stehen geblieben? Hatten sie nicht den Weg zu den reichen Goldlandern gefunden, die erst in der Nahe des Senegal ihren An-

<sup>\*)</sup> Scylax p. 54. Sind es die Auarits? Alles past auf sie.

\*\*) Die Fischart selbst hieß Thynnus, in unserm jesigem Spstem scomber thynnus. S. Arist. de Mirab. cap. 148.
und baselbst die Anmerkung von Beckmann.

<sup>\*\*\*)</sup> Scylax 1, c. Jene fcwimmenben Rrauter, fucus natans, ober Sargossa, finden sich, so wie sie die Alten ber schreiben, in ber Gegend ber Ranarischen Inseln; und unter ihnen halt sich gewöhnlich eine große Menge Fische auf. Man sehe Beckmann a. a. D.

1

fang nehmen? — Man wurde es ihnen nicht verbenken können, wenn sie auch ein Geheimnis daraus gemacht hatten; aber — es ist kein Geheimnis geblieben, es ist verrathen worben.

Schon Hanno's Entbedungsreise ging, wie obent gezeigt worden ist, bis jenseit des Senegal und Gambia. Allein sie war bloße Entbedungsreise. Die Wildheit der Sinwohner erlaubte ihm nicht, dort Handel andusangen. — Ausgespäht aber hat wiederum jenes Gesheimniß des Goldhandels eben der tiefe Forscher, dessen Wisbegierde so vieles zu ersahren wußte, — Herodot.

"Die Carthager haben mir erzählt, fagt er \*), baß fie außerhalb ben Gaulen bes herfules nach einem Bolf an ber Libyschen Rufte zu schiffen pflegten. IBenn fie botten angelangt maren, brachten fie ihre Baaren ans Ufer, legten fie bort bin, und gingen wiederum gu Schiffe, nachbem fie einen Rauch hatten auffteigen laffen. Auf biefes Beichen tamen bie Ginwohner ans Meer, legten neben ben Baaren Gold bin, und entfernten fich wieber. Die Carthager fliegen bann wieber aus, und fahen zu ob es genug fen. In Befem Falle nahmen sie es, und gingen bavon. Bare es aber nicht genug fur die Waaren, fo fliegen fie wieberum in bie Schiffe, und warteten; jene aber kamen wieder herbei, und legten noch mehr Gold hingu, bis fie bie anbern befriedigten. Reiner aber thate bem anbern Unrecht; benn bie einen berührten weber bas Golb, bis es bem Berth

<sup>\*)</sup> Herod. 1V, cap. 196.

ber Baaren gleich tame, noch bie anbern bie Baaren, bis jene bas Golb genommen batten."

Herodot ist so oft der Leichtgläubigkeit beschuldigt worden, bis die Folge später Jahrhunderte seine Zuverslässigkeit bewährte; und so ist es auch hier der Fall. Wir wissen nicht nur jetzt gewiß, daß es mit diesem stummen Handel seine völlige Richtigkeit hat; sondern auch bestimmt, daß er in den Goldländern am Niger geführt wird.

"Die Bewohner von Maroffo", erzählt Hößt \*),
"schiden gemeiniglich einmal im Jahr eine Karavane nach
ben Grenzen von Guinea, nämlich Tombut, wohin sie Toback, Salz, sowohl rohe Wolle, als wollene Zeuge,
und seidene Stoffe und Leinwande von allerhand Art
bringen, und bafür Goldförner, Neger, und Strausfedern eintauschen. Diese Karavane soll einige hundert
Kamele sühren, wovon ein großer Theil nichts als Wasfer trägt, weil auf jener Seite von Sus in zwanzig
Tagen kein Tropsen gesunden werden soll \*\*). Ran er-

- \*) Soft . 279. Wechselfeitige Untunde der Sprache ift bie natürlichste Ursache eines solchen Sandels. Allein ein ftummer, blos burch Zeichen getriebener, Hanbel, ist überhaupt gar nicht selten im Orient: wie die Erzählungen von den großen Wessen im glücklichen Arabien Tehren.
- \*\*) Es ift nemlich bie gefahrvolleste aller Karavanenstraßen, weil sie burch bie furchtbarfte aller Afrikanischen Buften, burch 3 u en ziga geht. Ich werbe unten noch Gelegenheit finden, etwas bavon zu sagen. Die Carthager scheinen es nicht gewagt zu haben, sie zu betreten, und zogen baber die Schiffsahrt vor.

gablt, baß bie Mauern fich nicht in bas gand ber Neger bineinbegeben, sonbern bis zu einem gemiffen Ort auf ben Grenzen kommen, wo ein jeber feine Baaren vorzeigt und vertauscht, ohne fast ben Mund babei zu öffnen." -- Aber fast mit Herobots Worten bringt ber neueste Reisende biefelbe Erzählung aus bem Bergen von Afrita jurud. In Guban, jenseits ber Bufte, in ben golbreichen ganbern, ergablte man Enon \*), gebe es ein unfichtbares Bolt, bas seinen Handel nur bei Nacht Die, welche gegen fein Gold mit ihm handeln wollen, legen ihre Baaren in Saufen bin, und gieben fich zurud. Des Morgens finden fie eine Menge Goldflude bei jebem Saufen, welche fie gegen bie Guter nehmen, wenn es ihnen genug bunkt; wo nicht, lassen sie beibes liegen, bis von ben Anbern mehr Golb hinzuge. legt wirb.

Die kleinen Verschiebenheiten in den Umständen ruhren, wie man sieht, blos von der Verschiedenheit des Lokals her, da die Carthager nicht wie die Marokkaner und
Kezzaner zu Lande, sondern zu Wasser kamen. Erwiesen
aber bleibt Carthago's Verbindung mit jenen reichen Goldländern, die wahrscheinlich für sie viel wichtiger und einträglicher gewesen ist, als aus jener Stelle des Herodots
sich solgern läßt. Das Aussuchen und das Verheimlischen metallreicher Länder ist ganz im Geist der Phonicischen Politik. In eben dem Maaße als das Land reischer war, stieg auch die Gesahr der Konkurrenz, und die
Verheimlichung.

<sup>1)</sup> Narrative p. 149.

## 184 Funfter Abicon. Schifff. u. Seeb. Carth.

Als Hauptplat, und gleichsam als neuen Anfangspunkt fur alle jene entfernten Schifffahrten, muß man ben Safen von Gabes ansehen. ' Gabes mar bestimmt fur bie Beschiffung bes Dceans, beffen grenzenlose glache ben fuhnen Entbeder gur ber Erforschung beffen aufzufordern schien, was jenseit zu finden sey. Db Phonicier ober Carthager je bieß Biel erreichten, ob eins ihrer Schiffe je an Amerika's Kusten gelandet sey? -- find Fragen, die die Neugierde ofters aufgeworfen, und sich auf ihre Weise, -- bas heißt, wie sie es wunschte, -beantwortet hat. Wer ben Charafter ber alten Schifffahrt, die bei aller ihrer Ausbehnung boch Ruftenschifffahrt blieb und bleiben mußte, vor Augen behålt, wird an keine absichtlichen Sahrten über ben offenen Ocean glauben; bliebe aber noch ein 3meifel übrig, fo bebt ibn bas eigene Beugniß eines Carthagischen Geemanns und Entbeders \*):

Benfeit ber Gaulen ift ein offnes Meer;

Weit behnt es fich, wie uns himilton fagt;

Noch Keiner fah's, und hat sein Schiff bahin gelenkt. Daß aber die Kuften befahren, und in weitem Umfange befahren wurden, kann nach ben obigen Untersuchungen nicht zweifelhaft seyn.

<sup>\*)</sup> Festi Avieni Ora maritima v. 380 - 384.

# Sechster Abschnitt. Lanbhanbel von Carthago.

Die Schifffahrt und der Seehandel Carthago's haben bisher allein die Aufmerksamkeit der Geschichtforscher auf sich gezogen. Daß Carthago auch Landhandel hatte, daß es mit den Bolkern des innern Afrika's in Berbindung stand, scheint man kaum geahndet zu haben, wenigstens ist mir nicht die geringste Untersuchung darüber bekannt; und doch wäre es eine auffallende Erscheinung, wenn der immer rege Spekulationsgeist dieses Handelsstaats blos in diesem Stud blind für die Bortheile gewesen wäre, die seine Lage ihm darbot.

Allerdings aber treffen wir hier auf einen Gegenftand, wo sich alles vereinigt, um ihn in die tiefste Kinfterniß zu verhüllen. Afrika war und ist in seinem Innern der unerforschteste Welttheil, und wird es, — vielleicht zum Gluck seiner Bewohner, — noch lange bleiben. Die großen Reiche, die es in sich faßt, kennen
wir kaum den Namen nach; und die zahlreichen Kara-

vanen, die es jährlich burchziehn, haben es uns bisher noch wenig bekannter gemacht.

Carthago's Caravanenhandel scheint außerbem zu feinen Staatsgebeimniffen gebort zu haben. Die argmobnischen Raufleute maren so ftille bavon, bag er felbft ben Schriftstellern, Die uber Carthago fchrieben, verborgen blieb. Wir werben also nur sparsame und buntle Nachweisungen erwarten burfen; ja wir wurben uns faft mit blogen Muthmagungen begnugen muffen, wenn nicht Einer unter ihnen bas Geheimniß erforscht und verrathen hatte, -- ber bewundernswurdige Berobot! Er allein führt uns queer burch bie Ginoben Libvens, vom Nil bis zum Niger, und von ba bis ins Gebiet von Carthago. Che wir aber biefe Buftenreise mit ibm antreten, fen es mir erlaubt, einige Bemerkungen uber ben Binnenhandel von Afrika überhaupt voraus zu schikfen, ohne bie bas Folgende nicht verständlich fenn můrbe.

Der Verkehr ber Bolker bes innern Afrika's bebeschränkt sich größtentheils auf Gegenstände, die entweber zu den ersten Bedürsnissen des Lebens, oder auch
zu benjenigen gehören, auf welche der Mensch, seitbem
sie als Maaßtad des Werths der Dinge dienen, einen
so großen Werth von jeher setze, daß er, um sie zu erhalten, den größten Gesahren trotze. Zu den erstern
gehören Datteln, Salz, und was bei der Organisation
der Gesellschaft in der alten Welt allgemein eins der ersten Bedürsnisse ward, -- Stlaven. Zu den letztern
Gold in Körnern oder Goldstaub.

Der Stlavenhandel, über ben in unfern Tagen endlich bie Philosophie einen ihrer spatesten aber auch ihret glorreichsten Siege bavon getragen bat, nachbem bie Hoffnung bazu fo oft und fo lange getauscht worben war, ift in Ufrita fo alt als bie Gefchichte gurudgebt. Bei ben herrschenden Bolfern an ber Nordfufte von Afrifa, Aegyptern, Cyrenern, Carthagern war Sflaverei nicht nur eingeführt, fonbern fie brauchten auch, wie einzelne Beweise balb zeigen werben, ganze Deere von Stlaven theils zu eigenem Rugen, theils aber auch, wenigstens bie lettern, wieber zu auswärtigem Sanbel. Diefe Stlaven wurben großentheils aus bem Innern gezogen, wo Menschenraub schon bamale eben fo eingeführt war, als er es gegenwärtig ift. Schwarze Stlaven und Sklavinnen waren felbft ein Gegenftand bes gurus, nicht nur bei ben vorher ermahnten' Bolfern, fonbern auch felbst in Griechenland und Italien; und indem der Reix zu biesem Banbel auf biese Beise so groß mar, fiel ben ungludlichen Regervolkern bereits bamals bas traurige Loos, in ferne gander verschleppt unter bem Joche ber Sklaverei zu erliegen.

Ein anderer wichtiger Gegenstand in bem Innern von Afrika ist das Salz: man konnte ihn vielleicht ben wichtigsten nennen, weil er der unentbehrlichste ist. Die bewohnten Nordufer Afrika's haben zwar Salinen, aber anders ist es mit den fruchtbaren und stark bevolskerten Gegenden jenseits der großen Buste, das heißt mit den Landern am Niger, und sudlich von diesem Flusse. Hier giebt es schlechterdings kein Salz, weder

in Gruben noch Quellen \*). Dagegen hat bie Natur ungeheure Magazine von biefem Mineral mitten in ben großen Einoben angelegt. Dort finden fich theils Salge feen, die in ber Sommerhite austrodnen, und eine Menge Salg gurudlaffen, bas in großen Studen ben Boben bebedt; theils große Salglager, bie fich oft meilenweit erftreden, und zu hoben Sugeln aufthurmen; theils find auch, wo ber Boben biefe bebedt, Salzgruben angelegt \*#), sowohl von weißem als farbigen Die Unwohner bes Nigers find baber gezwungen, entweder felbft in zahlreichen Raravanen fich bieß Bedürfniß zu holen, ober es wird ihnen auch von fremben Raufleuten zugeführt, bie bagegen Goldftaub jober andere Bagren eintaufchen. In Rafbnah und Zombuftu entsteht oft eine Salgnoth, wie bei uns eine hungerenoth. Das Salz fleigt alsbann ju einem fo übermäßigen Preise, bag Leo Afrikanus zu Tombuktu bie Ladung eines Efels zu 80 Dukaten verkaufen fab \*\*\*). So zwingt gleichsam die Natur die Menschen zu einem wechselfeitigen Berkehr, inbem fie bie Bufte felbft mit Schaten ausstattet, die fie nicht entbebren tonnen.

Ein britter Hauptartikel bes Afrikanischen inlanbischen Handels sind Datteln. Der Baum, ber sie hervorbringt, gehort in bas Geschlecht ber Palmen, und ift unter bem Namen ber Dattelpalme allgemein be-

<sup>\*)</sup> Leo p. 260. Dapper S. 329. Proceedinos etc. p. 237.

<sup>\*\*)</sup> hornemann S. 10. 20. 82. Leo Afric, p. 224. Lyon travels in Northern Africa p. 205. 211.

<sup>\*\*\*)</sup> Leo p. 250.

kannt. Die Frucht, bie einen einzigen großen Kern einschließt, hat einen süßlichen Geschmack, und ist mehlicht.
— Seitbem wir den Broddaum und seinen Nugen sur die Länder der Sudsee kennen, ist es auch leichter, sich von der Wichtigkeit der Dattelpalme einen Begriff zu machen. Sie ist für einen großen Theil von Afrika gerade das, was jener Baum für die vorher erwähnten Inseln ist. Ihre Frucht dient den Einwohnern allgemein zur Speise; man wußte schon im Alterthum so wie noch jetzt sie durch eine künstliche Bereitung länger zu erhalten: aus dem Saste des Baums wird ein Getränk gemacht, das durch seine berauschende Kraft die Stelle des Weins vertritt; sie dienen auch selbst zur Nahrung fürs Wieh, und die Ziegen werden mit den zerstoßenen Kernen gemästet \*).

Aber nicht ganz Afrika bringt Datteln hervor. So wie die Natur ben einen Theil ihrer Schätze in die Wüsste verlegte, so wies sie auch dem Dattelbaum seine eigenen Plätze an. Mit weiser Vorsicht pflanzte sie ihn gerade in die bewohnten Lander, die aber wegen ihres Bodens keinen Kornbau verstatten. Die ganze Gegend, die an die Nordseite der großen Wüsste grenzt, zwischen dem 29 und 26° R. B., welche die Araber unter dem Namen Biledulgerid begreifen, so wie manche fruchtbare einzelne Flecke in der Wüsste, sind das Vaterland

<sup>\*)</sup> Leo p. 31. 235. — Rach neuern Rachrichten wird ber Palmwein nicht aus bem Saft bes Baums, fonbern aus ber Frucht gemacht. Ronnol Expedition of Cyrus p. 120. Bielleicht finden beibe Bereitungsarten ftatt.

ber Datteln. Anderwarts finden sie sich wenig oder gar nicht. Hier aber mussen sie den Mangel des Getreides ersehen. Jedes Jahr, im Oktober, wird die große Erndte gehalten, beren Ergiebigkeit man dort mit nicht geringerer Erwartung entgegen sieht, als bei uns ein Paar Monate früher dem Ausfall der Kornerndte \*).

Aus biesen Gegenden wird alsdann biese Frucht über einen großen Theil von Afrika verführt, selbst bis zu den Negerstaaten am Niger, und jenseit dieses Flusses. Aber ganz vorzüglich ist sie doch ein Bedürfniß der Bewohner der Büste. Diese Stämme bilden alsdann zahlreiche Karavanen, und ziehen nach Biledulgerid, um sich Datteln gegen den Ertrag ihrer Heerden einzutausschen, während daß die ackerdauenden Araber den Uebersstuß ihres Getreides dagegen verwechseln.

Der lette Hauptgegenstand bes Afrikanischen inlanbischen Handels ist Gold, und vorzüglich Goldstaub, oder vielmehr Goldkörner. Man hüte sich aber vor ber falschen Borstellung, als würde dieser in den Sandwüsten gesammelt. Das Gold in Afrika erzeugt sich, wie anderwärts, nur in dem Schooß der Gebirge. Aus diesen aber wird es theils gegraben, (jedoch, so viel wir wissen, bisher noch ohne kunstmäßigen Bergbau;) theils wird es durch die Gewalt der Bergströme in den Re-

<sup>\*)</sup> Leo p. 31. ber auch die Beweise für die folgenden Rachrichten enthält. Auch die neuesten Reisebeschreiber, Gorn emann, Lyon u. A. bestätigen basselbe. Die Dattelerndte fällt aber auch in verschiedenen Jahren sehr verschieden aus. Minutoli Reise S. 89.

genmonaten weggespult, und so bald fich biese verlaufen haben, burch eine sehr einfache Procedur von bem Sanbe geschieden #).

In bem norblichen Afrika findet fich biesseit ber Bufte wenig ober gar kein Gold. Erst die Lander jenseit berfelben, und besonders sublich vom Niger, find mit diesem gefährlichen Geschenk versehen. Wie sehr auch oft die Sagen bavon übertrieben sind, so muß doch der Reichthum der Erde hier unermeßlich seyn!

Die Goldlanber, welche man bisher bort kennt, unter benen Bambuk bas wichtigste ist, liegen in bem Kong-Gebirge, bas sich queer durch Ufrika zieht. Höchst wahrscheinlich ist diese ganze Kette goldreich, ba sich wenigstens kein Grund benken läßt, weßhalb dieser Reichthum nur auf einen kleinen Bezirk eingeschränkt seyn
follte. Allein selbst in diesen Gegenden, wie in Bambuk, ist der Bergbau noch nie kunstmäßig betrieben worben \*). Die Einwohner verstehen nur Gruben anzulegen, die, ohne Gesahr darin verschüttet zu werden, keine
vierzig Fuß Tiese erhalten können. Gleichwohl sängt der
Boden hier erst an reicher zu werden; die Hauptadern
liegen gewiß um vieles tieser. Dennoch aber ist die
Ausbeute schon sehr beträchtlich; und bei verschiedenenber inländischen Regervölker soll der Borrath von diesem

<sup>\*)</sup> Description de la Nigritie. p. 140. 141.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche über Bambut Golberry Fragmens d'un Voyage en Afrique Vol. I. C. 10. 11., wo auch die Bersuche, die man in einer gewissen Periode in Frankreich machte jene Schäge zu heben, erzählt und beurtheilt sind.

Metall so groß seyn, baß ihre Könige selbst ihre gewöhnlichen Geräthschaften bavon versertigen lassen \*). Die frühern Erzählungen bavon, die man oft für übertrieben hielt, sind durch die neuesten Entdeckungen seit der Bekanntschaft mit den Aschantis, ihrer Hauptstadt, und dem Hose ihres Königs vollkommen bestätigt worden.

Goldkörner ober Goldstaub ist also bie gewöhnliche Bezahlung, gegen welche die Maurischen Kausseute ihre Waaren absetzen. Bon jeher war es ber Magnet, ber sie aus bem nordlichen Ufrika herüberzog, und sie muthig genug machte, ben Gesahren ber Wuste zu troten;

\*) "Bundert Meilen landeinwarts von bem Fort be la Mina wohnt ein Regervolt, bie Argentais, bie fo reich an Golb finb, bag bie Bausthuren bes Ronigs bamit bebect find, und bag man auf ben Dartten bie geringften Rleie nigfeiten für Golb fauft." Descr. de la Nigr. p. 142. Diefe Argentais tonnen nach ber Beftimmung ihrer Bohnfige feine andere als bie Afhantis feyn, (beren Rame nur verschrieben;) welche wir burch bie Gesandtschaftereise von Bowbich genauer tennen gelernt haben. Geine Rach= richten bestätigen vollkommen die bes angeführten frangofi= fcen Berte. Dan vergleiche feine Befchreibung bes glanzenben Schauspiels, bas ber Ronig und fein hof bei feiner Borftellung barboten; wo bas Auge fast geblenbet wurde burch ben Glanz und bie Menge bes Golbes, woraus nicht blos ber Schmuck, fonbern auch ein großer Theil ber Gerathschaften, verfertigt mar. Bowdich Mission to Ashantee p. 34 etc. Dag auf bem Markt ber hauptstabt Rumaffi Golbtorner bas gewöhnliche Bahlungemittel finb , beftatigt gleichfalls Bowdich p. 330. ausbrucklich.

und ber große Reiz biefes Metalls erklart auch leicht bas hohe Alter biefes Handelsverkehrs.

Wenn aber auf biefe Weife bie Natur felber burch bie Bertheilung ihrer Produkte bie Bolfer Afrika's jum wechselfeitigen Berkehr einlub, fo schrieb fie ihnen auch gewiffermaßen die Bege vor, auf benen biefer Bertebr geführt murbe. Die weiten Entfernungen ber ganber, Die großen Buften, und bie in benfelben herumftreifenben Rauberhorben, machten einzelnen Raufleuten bas Reifen hier gang unmöglich'; nur zahlreiche Gefellschaften tonnten biefen Gefahren Erot bieten; und ber Binnenbandel von Ufrika mußte also von jeher Karavanenhanbel fenn. Diefe Form bes Sanbels hat unter mehrern andern Folgen aber auch nothwendig bie, bag berfelbe mehr Sache ganger Nationen wird, als es bei ber Form unfere Europaifchen Sanbels gefchehen tann. Es giebt gemiffe Bolker, bie vorzugsweise, besonders weil ihre Lebensart als Nomaden und ihr Reichthum an Lasithies ren fie bazu geschickt macht, fich bem Sanbel ergeben, und theils fur ihre eigene Rechnung, theils als Bagrenführer für andere, ihn treiben. Die großen Raravanen wurden burch fie alfo gebilbet, und gange Stamme, ober boch farte Abtheilungen von Stammen, nahmen Theil baran. Die gange Bilbung folder Bolferschaften, und mit ihr bie Bilbung ber Bolter bes innern Afrika's überbaupt, mußte alfo vorzugsweise von biefem Sanbel abbanaen; beffen Wichtigkeit in biefer Rudficht aus ben Untersuchungen über bie Methioper und Megypter noch beutlicher werben wirb. Die Stapelplate aber, und Die Stragen, auf benen er geführt murbe, fonnten, bei ber Deeren's bift. Schrift. Th. 13. N

naturlichen Beschaffenheit bes ganbes, auch nur wenigen Beranberungen unterworfen fenn. Bei einem Sanbel, beffen Strafen burch unermefliche Bufteneien laufen, bringt es bie Natur ber Dinge mit fich, bag bie Grenglander ber Buften auch bie Gegenden find, wo bie Baaren jum Transport aufgehauft werben, und bie Banbelsgesellschaften fich fammeln und bilben. Schon baraus erklart es fich alfo, wie gewiffe Gegenben in Afrika tros aller gewaltsamen und allmähligen Revolutionen ftets wichtige Plate fur ben Sanbel bleiben mußten. auch bie Bege burch bie Buften find bier auf eine unveranderliche Beise burch die Natur bestimmt. biefe nicht bafur geforet, baf in ihrer Mitte einzelne fruchtbare Plate fich finden, - Dafen nannte fie bas Alterthum, - bie bem ermubeten Banberer burch ibre Quellen und Palmbaume Labung tarboten, so wurden Die Reisen burch sie ganglich unausführbar sevn. mare es moglich, auf mehrere Monate einen Baffervorrath mit fich zu schleppen; und mo fanben wir bie Laftthiere, bie fart genug maren, einen folden Beg auszubalten? Allein indem bie Natur jene Inseln in ben Sandmeeren Schuf, bestimmte fie biese zugleich zu Stationen ber Reise, und zeichnete also felber bie Straffen por, auf benen ber Bertebr ber Bolfer geführt werben Wie überraschend und angenehm also auch immer die Erscheinung senn mag, wenn wir noch auf eben ben Begen, wie vor mehr als zweitaufend Jahren, Die Raravanen Ufrifa's einherziehen feben, fo wird fie uns boch nicht mehr befremben tonnen.

Mus ben Radrichten, bie bereits herobot über bas innere Afrika einziehen, und ber Rachwelt binterlassen konnte, erhellt sowohl ber große Umfang, ben bamals schon ber innere Berkeht, biefes Welttheils hatte, als auch burch welche Bolfer er geführt marb. Berobot fammelte feine Nachrichten über biefe Gegenstanbe in Tegypten ein, bem einzigen ganbe von Ufrifa, bas er felber, fo viel wir miffen, fab. Schon ber Umftanb, bag er, wie unten erhellen wird, bie Entfernungen und bie Lagereifen von bort aus rechnet, giebt bavon ben Beweis. Bon jeher mar in biefem Banbe ber Cammelplat bet Raravanen aus ben wefflichen und füblichen Banbern; und so tonnte es ibm also bier nicht an Gelegenheit feblen, jene Ammonier, Carthager, Nafamonen und andere einbeimische Bolter Libyens zu feben und zu sprechen, bie er ofter als bie Gewährsmanner seiner Rachrichten anführt \*). Geine Runde von Afrika überhaupt umfaft ben großern Theil ber nordlichen Salfte beffelben. Er giebt uns eine genaue Aufzählung aller ber kleinen Bolterschaften, die langs ben Ruften bin bis jum Gebiet von Carthago mohnen \*\*). Die westlichen, ober bie nachmals sogenannten Numibier ober Mauritanier, blieben ihm unbefannt, ungeachtet er bas Borgebirge Coloë an ber Bestäufte von Afrifa ju nennen weiß \*\*\*). Allein bas Bewunderungswurdigfte ift ohne Zweifel feine Renntnig bes Innern. Sie umfaßt nicht nur bie Mert-

<sup>\*)</sup> Herod. II, 28. 32. IV, 43. 173. 187. 195. 196.

<sup>\*\*;</sup> Herod. IV, 168 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, IV, 43.

würdigkeiten der Bufte, die Dasen, und die Bolkerschaften, die sie bewohnen; sondern sie erstreckt sich selbst bis zu jenem merkwürdigen, von Westen nach Osten sließenben, Strom jenseits der Buste, der unter dem Namen des Jolida-Stroms erst in unsern Tagen wieder aufs neue ans Licht trat. Die Erzählung von dessen erster Entdeckung ist für den Bolkerverkehr des innern Afrika's zu wichtig, als daß sie nicht ganz hieher geseht werden müßte.

"Bas ich bisher ergahlte", fagt herobot \*), (er batte eine genauere Befchreibung von bem Laufe bes Rils oberhalb Aegypten gegeben, bie an einer anbern Stelle erlautert werben wirb,) "habe ich von Mannern aus Cprene gebort, bie mir fagten, fie fepen auch bei bem Tempel bes Jupiter Ummon gewesen, und hatten mit Eteard bem Ronige ber Ammonier, eine Unterredung gehabt. Unter andern Gefprachen maren fie auch auf ben Ril gekommen, und bag noch Diemand bisher feine Quellen Etearch habe barauf gesagt, es sepen zu ibm einige Manner von bem Bolf ber Nasamonen getommen; (biefe Nafamonen find aber ein Bolt Libpfcben Ursprungs; und haben ihre Site an ber (großen) Syrte, und ber gunachft offlich baran ftogenben Gegend, jeboch nicht weit;) und als er fie gefragt habe, ob fie ibm nicht aus ben Buften bes innern Afrifa's etwas zu erzählen wußten, hatten fie ihm Folgenbes berichtet. Unter ibrem Bolte fepen einige verwegene junge Leute, Gobne ibrer Dberhaupter, gemefen, bie viele andere fubne Unterneb-

<sup>\*)</sup> Herod. II, 32.

mungen ausgeführt, und unter andern auch funf aus ihrer Mitte burchs Boos beftimmt hatten, eine Entbet-Bungereife ins innere Afrika ju unternehmen, und ju versuchen, ob fie nicht noch etwas mehr entbeden tonnten, als biejenigen, bie bisber am weiteften gekommen waren. Die jungen Beute fegen alfo aufgebrochen, mit Baffer und Provignt reichlich verfeben, und maren guerft burch bas bewohnte gand gegangen, worauf fie in bas thierreiche Afrita gelangt feven; nach biefem aber waren fie burch bie Bufte gezogen, inbem fie ihren Beg nach Cubmeften genommen batten. Nachbem fie eine große fandige Region, und zwar in vielen Zagen, burchwanbert maren, hatten fie gulet Baume in einem Felbe erblickt, maren bingu gegangen, und hatten die Fruchte von ben Baumen gepfluckt. Darauf waren ju ihnen Manner von fleiner Statur, unter ber gewöhnlichen, gekommen, hatten fie genommen und weg-Sie hatten aber nichts von ihrer Sprache, geführt. noch jene, ihre Fuhrer, etwas von der ber Rasamonen, verstanden. Gie hatten fie aber burch fehr große sumpfige Gegenden geführt, und nachdem fie burch biefe gereifet maren, fenen fie in eine Stadt getommen, beren Einwohner alle von gleicher Statur als ihre gubrer, von Farbe aber gang fcmarg gemefen fenen. Reben biefer Stadt aber fliege ein großer Strom, und awar fließe er von Abend nach Sonnenaufgang. In bemfelben gebe es auch Rrofobile. Go weit fuhre ich bie Erzählung bes Ummoniers Ctearch an; nur will ich noch hinzusegen, bag er noch fagte, nach bem Bericht ber Cyrender fegen bie Rasamonen gurud.

gefehrt; die Leute aber, zu benen fie gekommen waren, sepen alle Zauberer gewesen. Was nun jenen Fluß betrifft, so vermuthete Ctearch, es sep ber Nil gewesen,
und das ist wohl das Wahrscheinlichste."

Das Bolt ber Rasamonen, que bem bie Abentheurer waren, bie biefe Entbedung machten, geborte gu ben Ablfern im Syrtenlande, Die, wie bereits oben bemerkt ift, ben Sanbel bes innern Afrifa's vorzüglich trieben. Daher wird auch biefer Bug nicht als eine Reise in ein gang unbekanntes gand gefchildert; - fie batten, fagt ber Schriftsteller, schon viele andere fubne Unternehmungen gewagt; - fondern fie follten nur feben, ob fie nicht weiter tommen fonnten, als man bisber gefommen war. Uebrigens versteht es fich mohl von selbst, daß, wenn gleich ber eigentlichen Abentheurer nur funf maren, boch ihre Begleitung gablreicher gewesen seyn wirb, fo daß fie eine kleine Raravane bildeten. das Reisen bier moglich. Auch waren es bie Sohne ber Bornehmften unter bem Bolfe; und fie nahmen, fagt ber Schriftsteller, eine große Menge Wasser und Speise mit.

Ihr Bug ging burch bas bewohnte und thierreiche Afrika; und fo gelangten fie ju ber Bufte. Sie burchwanderten biese in sudwestlicher Richtung #); und

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck moo's Zapvov, ben herobot gebraucht, bezeichnet überhaupt bie westliche Richtung. Daß sie aber subwestlich gebacht werden muß, lehrt ber Augenschein, weil sie sonst gar nicht in das Innere der Wiste eingebrungen waren, Bielleicht liegt auch noch etwas Besonderes darin.

gelangten nach vielen Tagreisen endlich jenseits derselben au einem kultivirten Lande, wo schwarze Menschen von kleiner Statur, unter der gewöhnlichen, wohnten \*), die sie freundlich aufnahmen, und ihre Führer wurden. Sie brachten sie durch große sumpfige Gegenden nach einer Stadt, deren Tinwohner von gleichem Ansehn mit den Führern waren, und sich viel mit Zauberei abgaben. Und neben der Stadt floß der große Strom, und zwar von Abend gegen Morgen.

Es ist klar aus ber Erzählung, daß die Nasamonen zu den Negerlandern jenseit der Wüste, und zu einem Regervolke gekommen waren, das sie mit eben der Gastfreiheit aufnahm, die noch jetzt diese Bolker vor ihren Nachdarn, den Mauren, so vortheilhaft auszeichnet. Ihre schwarze Farbe, ihr ganzes Aeußere, das sie den Nord-Afrikanern sogleich als einen ganz andern Mensichenstamm darstellte, zeigt dies deutlich. Daß der Glaube an Zauberei und Amulete unter den Negervolkern allgemein verdreitet sen, ist aus den Berichten von Mungo Park bekannt; aber auch selbst die Erzählung von ihrer kleinen Statur bestätigt sich als ein noch jetzt in Afrika verdreiteter Glaube. Die Bewohner von Tombuktu, mit dem sie in vielsachem Verkehr skänden,

Die große Karavanenstraße in das Innere aus dem Lande der Rasamonen lief, wie wir unten sehen werden, gerade . süblich. Es scheint also, man wollte absichtlich in einer ansderen, nämlich westlicheren, Richtung ziehen, um so die große Müste des westlichen Afrika's zu erforschen.

) Richt 3werge, bieß fagt ber Schriftfteller nicht.

gekehrt; die Leute aber, zu benen fie gekommen maren, sepen alle Zauberer gewesen. Was nun jenen Fluß be-trifft, so vermuthete Ctearch, es sep der Nil gewesen, und das ift mohl das Wahrscheinlichste."

Das Bolt ber Rasamonen, aus bem bie Abentheurer maren, bie biefe Entbedung machten, geborte ju ben Bolfern im Syrtenlande, Die, wie bereits oben bemerkt ift, ben Sandel bes innern Afrifa's vorzüglich trieben. Daber wird auch biefer Bug nicht als eine Reife in ein gang unbefanntes gand gefchilbert; - fie hatten , fagt ber Schriftsteller, schon viele andere fubne Unternehmungen gewagt; - fonbern fie follten nur feben, nicht weiter tommen tonnten, als man bisber getommen war. Uebrigens versteht es fich wohl von selbst, daß, wenn gleich ber eigentlichen Abentheurer nur funf maren, boch ihre Begleitung gablreicher gemefen fenn wird, fo daß fie eine kleine Raravane bilbeten. Nur so ist das Reifen bier moglich. Auch waren es bie Sohne ber Bornehmsten unter bem Bolke; und fie nahmen, fagt ber Schriftsteller, eine große Menge Baffer und Speise mit.

Ihr Bug ging burch bas bewohnte und thierreiche Afrika; und so gelangten sie ju ber Bufte. Sie burchwanderten biese in fudwestlicher Richtung \*); und

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck \*po's & & popon, ben herobot gebraucht, bezeichnet überhaupt bie westliche Richtung. Daß sie aber subwestlich gebacht werden muß, lehrt ber Augenschein, weil sie sonst gar nicht in bas Innere ber Wifte eingebrungen waren, Bielleicht liegt auch noch etwas Besonderes barin.

gelangten nach vielen Tagreisen enblich jenseits berselben zu einem kultivirten Lande, wo schwarze Menschen von kleiner Statur, unter ber gewöhnlichen, wohnten \*), die sie freundlich aufnahmen, und ihre Führer wurden. Sie brachten sie durch große sumpfige Gegenden nach einer Stadt, deren Einwohner von gleichem Ansehn mit den Führern waren, und sich viel mit Zauberei abgaben. Und neben der Stadt floß der große Strom, und zwar von Abend gegen Morgen.

Es ist klar aus ber Erzählung, daß die Nasamonen zu den Negerlandern jenseit der Buste, und zu einem Regervolke gekommen waren, das sie mit eben der Gastfreiheit aufnahm, die noch jest diese Bolker vor ihren Nachbarn, den Mauren, so vortheilhaft auszeichnet. Ihre schwarze Farbe, ihr ganzes Aeußere, das sie den Nord-Afrikanern sogleich als einen ganz andern Mensichenstamm darstellte, zeigt dies deutlich. Daß der Glaube an Zauberei und Amulete unter den Negervolkern allgemein verdreitet sey, ist aus den Berichten von Mungo Park bekannt; aber auch selbst die Erzählung von ihrer kleinen Statur bestätigt sich als ein noch jest in Ufrika verdreiteter Glaube. Die Bewohner von Tombuktu, mit dem sie in vielsachem Verkehr ständen,

Die große Karavanenstraße in das Innere aus dem Lande der Rasamonen lief, wie wir unten sehen werden, gerade . sublich. Es scheint also, man wollte absichtlich in einer and deren, nämlich westlicheren, Richtung ziehen, um so die große Ruste des westlichen Afrika's zu erforschen.

\*) Richt 3werge, bieß fagt ber Schriftsteller nicht.

indem sie ihnen gegen Goldkörner und Elsenbein die aus Aegypten geholten Waaren zusührten, erzählte der Bruder des Sultan von Darfur dem neuern französischen Reisenden, seven sehr kleine und gutmuthige Leute \*), und wohnten an einem großen Fluß. Unter ihren Fruchtbäumen — den Butterbäumen — fand auch Mungo Park die dortigen Einwohner, als er in die Rähe des Jolida kam. Alles giebt uns das Wild einer acht Afrikanischen Landschaft!

Allein die größte Merkwürdigkeit bleibt wohl ohne 3weifel der Strom, der neben ihrer Stadt in einer öftlichen Richtung floß. War dieß der Joliba? Waren die Nasamonen die ersten Entdecker desselben? Und mußte die Sage davon, obgleich sein Name damals noch in den Wüsten verhallte, bennoch zu den Ohren bes Vaters der Geschichte gelangen, damit er sie aufzeichnete, um einst in unsern Tagen durch neue Entdektungen wieder verständlich zu werden?

Herobot nennt zwar den Strom nicht, er sagt blos es sen ein großer Strom gewesen. Allein wir wissen jett, daß es keinen andern solchen Strom in Nordafrika giebt, der in dieser Richtung von Westen nach Often bin flosse; vielmehr heißt der Jolida der große Strom \*\*).

<sup>\*)</sup> Fort petits et doux. Denon Voyage en Egypte I, p. 309. Der Jusas, bağ ber Fluß nach Besten fließt, ist entweder ein Irrthum ober ein Migverstand. Die kleine Statur ber Aethioper bemerkt auch Straho p. 1176. Es sey vielleicht daraus die Fabel von den Physmaen entstanden,

<sup>&</sup>quot;) Mungo Pare travels etc. p. 194.

Et ift ber erfte auf ben man flogt, wenn man bie Bufte burdmanbert bat; und bie Richtung ihres Wegs mußte bie Rafamonen zu feinen Ufern fubren. Auch bie anbern Rennzeichen, bie Herobot uns von ihm giebt, beftåtigen biefe Meinung. Man mußte, ebe man zu ihm gelangte, burch fumpfige Gegenben; an feinen Ufern lag eine Stadt; und in ihm hielten fich Rrotobile auf. Der Joliba fließt in einer Bertiefung, die an der Nordseite burch die bober liegende Bufte, an ber Gubseite burch bie Rette ber Rong = Gebirge, gebildet wirb. feine jahrlichen Ueberschwemmungen, wie andere tropische Fluffe, und fullt alsbann bas fette Thal aus, welches fein Lauf geht. Sehr naturlich also mußten hier Morafte und Landseen sich bilben, in welche er zulett sogar in Wangara fich vollig verlieren soll. Dag bie größern Stabte bes innern Afrita's an feinen Ufern gebaut find, ift gleichfalls gewiß; es war alfo gu erwarten, daß bie Rasamonen in eine Stadt geführt Die Nachricht, bag er Krokobile enthalt, ift burch ben neuen Entbeder biefes Stroms auch fofort Sie finden fich baufig in bemfelben; follen aber unschablich fenn \*).

Diese Erzählung Herobots, in Berbindung mit anbern, noch genauern, Nachrichten, welche er über bas innere Afrika einziehen konnte, zeigt nicht nur bas Daseyn eines Berkehrs zwischen ben Bewohnern besselben, sondern auch die Bolker, durch die er am meisten getrieben ward. Es sind dieß die Nomaden-Bolker zwischen

<sup>\*)</sup> Mungo Pare p. 219.

ben Sprten; und noch jest bilben bie Bewohner eben bieser Gegenben vorzugsweise bie Raravanen, welche Afrika burchziehen, wie die Berichte ber neuesten Reifenben in diesen Welttheil es bestätigen \*). Gleichwohl binberte bieß auf keine Beise, bag auch bie Carthager einen lebhaften Antheil baran nahmen; vielmehr wurde er gewiß großentheils fur fie, und fur ihre Rechnung, geführt. Schon bie Menge von Sklaven \*\*), die fie theils felber hatten, theils weiter verkauften, giebt einen auffallenden Beweis von ber lebhaften Theilnahme an biesem Sandelszweige. Somohl ber Aderbau, als auch Die offentlichen Arbeiten und die Bemannung ber Flotten, wurde bei ihnen burch Stlaven besorgt; und wo konnten fie biese naber und beffer haben, als eben baber, wo noch jest bie Bewohner ber Ruften in Tripolis und Tunis fie großentheils berbekommen? Co erbielten fie nicht weniger bie Cbelfteine, bie von ihrer Stadt ben Namen trugen, aus ben innern ganbern bie-Ja! daß sie auch selber an ben fes Welttheils \*\*\*). Buftenreisen Antheil nahmen, zeigt bas Beispiel eines gewissen Mago, ber breimal bie Reise burch bie Bufte gemacht hatte; ohne von etwas anderm als trockenem Mehl zu leben †).

<sup>\*)</sup> Pornemann S. 78. Enon u. A.

<sup>\*\*)</sup> Appian. 1, 378. Man erinnere fich nur an bie Geschichte ihrer Staven : Kriege.

<sup>\*\*\*)</sup> Remlich burch bie Garamanten über Fezzan. Serab. p. 1192.

<sup>+)</sup> Athen: p. 44. Befanntlich ift Debl mit Baffer ange:

Allein sein eigentliches Licht erhalt ber Bolkerverfehr Ufrita's erft burch bie Renntnig ber Bege, auf denen er geführt warb. Durch einige ber neuesten Schriftsteller und Reisenden tennen wir jest bie Stragen ber vornehmsten Karavanen, bie jahrlich Afrika burch-Wir wiffen, bag bie norbliche Balfte biefes ziehn \*). Belttheils in ihrer gangen Breite und gange bereiset wird, von Tripolis bis zum Riger, nach Kashna und Bornu, und von Tombuktu und Marotto bis nach Kai-Gelbft bas weftliche Zahara, bie furchtbarfte aller Buften unfere Erbballe, Die fast bie Balfte ber Raravanen verschlingt, indem fie auf funfzig Reilen keinen Tropfen Baffer barbietet, bat bem Muth und ber Gewinnsucht ber Menschen feine Grenzen fegen tonnen \*\*).

macht eins ber gewöhnlichsten Rahrungsmittel auf jenen Reifen. hornemann S. 7.

- \*) Die Berfaffer ber Proceedings etc. Bruce, Browne, Mungo Part, hornemann und die neueften Brittischen Reifenben, Lyon, Denham u. A., haben die großten Berbienfte hierum.
  - \*\*) Man sehe die Beschreibung beim Leo p. 28., der selbst diese Reise machte; und die neuen Rachrichten in Geay Jakson account of the Empire of Marocco 1809. Man rechnet von Fez die Tombuktu 54 Reisetage (ohne die Rushetage). Im Jahr 1806 kam eine Karavane von 2000 Menschen und 1800 Kameelen von Tombuktu nach Tasilet aus Wassermangel um. Ich kann nicht umbin, aus Leo solgende Karavanen: Legende anzusühren. "Mitten in der Wüsse sindet man ein Paar marmorne Denkmähler, von denen die Sage solgenden Ursprung erzählt. Ein reicher

Nicht anders war es im Alterthum. Das bisher Gesagte wird meinen Lesern gleichsam als Zurustung zu der Reise dienen können, auf der wir, geführt von Herodot, jeht einer Afrikanischen Karavane folgen werden; eine Reise von mehr als 300 Meilen, durch durre Sandgesilde und ewige Einoben. Ich sehe die ganze merkwürdige, erst durch die neuesten Entdeckungen verständlich gewordene, Stelle seines Werks hieher, weil jede Zeile hier wichtig ist. Sie sindet sich in dem vierten Buch seiner Geschichte, vom 181. bis zum 185. Kapitel.

"Dberhalb nun ber am Meer wohnenden Nomaden, (die Herodot vorher aufgezählt hatte,) tiefer ins Land hinein, folgt das thierreiche Libyen; (Biledulgerid;) oberhalb diesem aber die sandige Region, die sich von Theben in Aegypten bis zu den Saulen des Herkules erstreckt. In dieser Region nun sindet sich alle zehn Tagereisen eine Menge grobkörniges Salz, in Hügeln aufgethurmt; und aus den Gipfeln dieser Hügel quillt mitten aus dem Salz eine Quelle von süßem und frischen Wasser hervor. Herum aber wohnen Menschen; die äußersten nach der Wüsse zu, und oberhalb der thierreichen Gegend. Die ersten nun von Theben aus, nach einem Wege von zehn Tagen, sind die Ammonier, die den Tempel des Thebanischen Jupiters inne haben. Denn auch das Bildniß des Thebanischen Ju-

Kaufmann begegnete hier einem Karavanenführer, und bat ihn, ihm einen Becher Wasser zu verkaufen. Sie wurden einig um ben Preis von 10000 Dukaten. Aber nun litt auch ber Verkäufer Mangel, und beide ftarben vor Durft." piters, wie ich schon einmal erinnerte, hat einen Bibberkopf. Sie haben indeß auch anderes Quellwasser, das
bes Morgens lauwarm ist. (Vormittags aber,) um die
Zeit, wenn der Markt voll wird, ist es kalter; am Mittage wird es sehr kalt; und dann bewässern sie damit
ihre Garten. Nachmittags verliert es seine Kalte, bis
die Sonne untergeht, dann wird es wieder lauwarm.
So wird es immer warmer bis Mitternacht; alsdann
aber kocht es völlig. Nach Mitternacht kuhlt es sich
wiederum ab bis gegen Morgen. Man nennt diesen
Quell den Sonnenquell."

"Nach ben Ammoniern folgt wieber, nach einem Bege von zehn Tagen burch die Sandwuste, ein Salzhügel, dem Ammonischen ähnlich, und sußes Wasser,
und Menschen die herum wohnen. Die Gegend führt
ben Namen Augila. In diese Gegend ziehen die Nasamonen, um sich Datteln zu holen."

"Nach Augila, wiederum nach einem Wege von zehn andern Tagereisen, gelangt man zu einem andern Salzhügel, und Wasser, und vielen fruchtbaren Datteln so wie vorher, und Menschen die da wohnen. Diese beißen Garamanten, ein sehr mächtiges Bolk. Diese bestellen das Land, indem sie Erde auf das Salz tragen. Bon da ist der kurzeste Weg zu den Lotophagen. Ran gelangt zu ihnen nach einer Reise von dreißig Tagen. Hier sinden sich auch die rücklingsweidenden Rinder. Rücklingsweidend aber sind sie beshalb, weil sie hörner vorwärts gebogen haben. Darum weiden sie, indem sie rücklings gehen; denn vorwärts können sie nicht gehen, weil die Hörner sonwärts können

٤.

stießen. Uebrigens aber sind sie von den andern Stinbern in nichts verschieden, als nur darin, daß ihr Fell
bider und harter ist. Diese Garamanten aber pflegen
bie Troglodytischen Aethioper mit Biergespannen zu jagen. Denn diese Troglodytischen Aethioper sind die
schnellfüßigsten aller Menschen, von denen ich jemals gehort habe. Es essen aber diese Troglodyten Schlangen,
und Gibechsen, und dergleichen kriechende Thiere. Sine
Sprache aber, die mit irgend einer verwandt ware, haen sie nicht, sondern sie zischen wie die Fledermäuse."

"Hinter ben Garamanten, wieder nach einer Reise von zehn Tagen, folgt ein anderer Salzhügel, und Wasser, und Menschen die herum wohnen; sie heißen Ataranten. Das sind die einzigen unter allen Menschen, von benen ich je gehört habe, die keinen Namen führen. Denn zusammen heißen sie wohl Ataranten, aber jeder einzelne unter ihnen hat keinen Namen. Diese pflegen die aussteigende Sonne zu verwünschen, und stoßen eine Menge Lasterungen aus; weil sie burch ihre Sitze zu Grunde richtet; sowohl sie, die Menschen, als auch ihr Land."

"Nach diesen folgt wiederum nach einer Reise von zehn Tagen ein anderer Salzhügel, und Basser, und Menschen die herum wohnen. In diesen Salzhügel aber stöfft ein Berg, der den Namen Atlas führt. Er ist sehr steil, und rund herum abgeschnitten. Der Sage nach aber ist er so hoch, daß man seinen Gipfel nie sehen kann, denn nie soll er frei von Wolken werden, so wenig im Sommer als Winter. Die Eingebohrnen sagen, er sey die Säule des himmels. In diesem Berge

wohnen Menschen, die von ihm den Namen haben; denn sie heißen Atlanten. Sie sollen aber nichts Lebendiges effen, und keine Traume sehn. Bis zu diesen Atlanten nun weiß ich die Namen zu sagen von den Bolkern, die in dieser Gegend wohnen, weiter aber auch nun nicht. Diese Sandregion aber geht bis zu den Saulen des Herkules, und noch darüber hinaus."

"Es ist in berselben auch eine Salzgrube (&lde patrallov), zehn Lagereisen weit, und Menschen, die baselbst wohnen. Diese haben ihre Bohnungen ganz aus Salzstücken gebaut. Diese Gegend von Libyen nämlich hat keinen Regen; denn die Mauern von Salzkönnten freilich nicht dauern, wosern es regnete. Das Salz aber, das bort ausgegraben wird, ist theils weiß, theils sarbicht. Oberhalb dieses Sandstrichs nun, was nach Süden und tieser nach Libyen hinein liegt, das ist wüste, und wasserlos, und ohne Regen, und ohne Holz. Es giebt dorten auch nicht die mindeste Nässe."

So weit Herobot! — Es ist beinahe unmöglich, in diesen Nachrichten die Beschreibung einer Karavan en straße zu verkennen, wenn gleich keiner seiner disherigen Erklarer dieß gesagt hat. Ich bin überzeugt, daß der größte Theil meiner Leser auch ohne weitere Beweise mir Recht geben wird, so bald er die vorläusigen Kenntnisse von dem innern Afrikanischen Handel, und der Art dort zu reisen, besigt. Wer aber noch genauere Beweisgrunde fordert, den bitte ich, Folgendes zu erwägen:

Erftlich: Der Weg geht ununterbrochen burch Buften, Die nur von Karavanen bereifet werben, weil

fie nur Karavanen zuganglich find. Rur burch biefe konnten Nachrichten nach Aegypten gebracht werben, wo Herobot fie sammelte.

Ferner: Die Bestimmungen bes Wegs sind alle so, wie sie auf Karavanenstraßen gemacht zu werden pflegen. Die Entfernungen werden nach Tagereisen gemessen; bie Lagerplate nach ben Stellen angegeben, wo sußes Wasser sich sindet.

Drittens: Herodot macht auch hier kein Geheimnis aus der Quelle, aus welcher er seine Angaben schöpfte. Wiederholt beruft er sich auf die Zeugnisse der Libyer, von denen er in Aegypten seine Nachrichten über das innere Afrika sammelte \*). Also gerade von den Leuten, die selbst diese Karavanenreisen machten, und ohne Zweisel auch damals in der Begleitung von Karavanen nach Aegypten gekommen waren.

Endlich: Der von Herobot angegebene Weg ift mit geringen Abanberungen, von benen fich leicht bie Ursachen angeben lassen, noch jest im Gebrauch. Ein sehr wichtiger Beweis fur ben, ber bie Unveranderlichkeit bieser Handelswege kennt!

Frågt man: Warum Herobot gleichwohl ber Karavanen nicht ausbrucklich erwähnt habe? so weiß ich barauf nichts anderes zu antworten, als: Weil er es nach seinem Bweck nicht für nothig hielt, ba er nur geographische Nachrichten geben wollte. Leuten, die viel reiseten, und viel sahen, werden ohnehin eine Menge Ideen

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 173, 187.

und Renntniffe fo gelaufig, baß fie fie bei jebem anbern vorausfeten zu muffen glauben.

Angenommen also, wir haben hier die Beschreibung einer Karavanenstraße vor uns, die durch Afrika lauft, so entsteht die wichtige Frage: Was ift es fur eine Straße, und wohin führt sie?

Mit Zuverlässigkeit läßt sich barauf antworten, baß Herobots Nachrichten bie Beschreibung bes Handelswegs zwischen Oberägnpten und Kezzan; so wie zwischen Carthago und diesen Ländern; wahrscheinlich aber auch noch weiter bis zu den Nigerländern, enthalten. Er läuft, von Aegypten aus gerechnet, durch die Buste der Thebais, auf den Tempel des Ammon; von da durch einen Theil der Buste von Barka und die Busten der Harubschgebirge nach Fezzan; und scheint sich endlich in den jetigen Königreichen Kashna und Bornu zu verlieren.

Die erste dieser Straßen hat herodot Station vor Station beschrieben. Mit so großer Gewisheit man aber auch im Ganzen dieselbe bestimmen kann, so bleiben doch bei der Entsernung von ein Paar Stationen von einander Schwierigkeiten übrig, die sich nicht völlig heben lassen. Sie mussen, wie die Erklarung der Einzelnen sogleich zeigen wird, fast nothwendig den Verdacht erregen, daß zwei Zwischenpläte außgelassen sind, wahrscheinlich nicht durch die Nachlässigkeit des Schriftstellers, sondern der Reisenden, von denen er seine Nachrichten einzog. Diese suchten etwas darin, wie es scheint, der ganzen Straße eine solche Regelmäßigkeit zu geben, daß gerade alle zehn Tage ein Ruheplatz sich sand, der zus beeren's hist. Schrift. 26. 13.

gleich eine Merkwürdigkeit enthielt. Allein nur ein genauer Commentar über lherodots Worte kann die Beweise dieser Angaben enthalten, die aber um so viel besser sich geben lassen, da gerade eben diese Straße, die ber Bater der Geschichte beschreibt, auch durch den neuesten Entdecker dieses Theils von Afrika gemacht und beschrieben worden ist \*).

Der Ort, von dem wir ausgehn, ist Theben, die Hauptstadt von Oberägypten. Alle Entfernungen, die Herodot hier so wie an andern Stellen von Dertern oder Völkern des innern Afrika's anführt, sind von hier aus gerechnet; ein deutlicher Beweis, daß er, wie bereits oben bemerkt, seine Nachrichten über Afrika in Ober-Regypten einzog.

Theben war also im alten Legypten Sammelplatz der Karavanen, so wie es in dem jetzigen die neue Hauptstadt Kairo ist. Dieser Wechsel hat nothwendig auch einige Veränderung in der Richtung des Wegs durch die Wuste machen muffen, der jetzt etwas mehr nordlich läuft; um die eben erwähnte Stadt zu erreichen.

Das erfte Biel ber Reise ift ber Tempel bes Jupiter Ummon. Hier also zeigt es sich, was bieß

Die Reise bes hrn. hornemann, ber noch bisher allein bie ganze Straße machte, weicht nur barin von bieser Straße ab, baß sie nicht von Theben, sonbern ber jegigen Hauptstabt Kairo, anfängt; und also bis Ammonium nördlicher ging. Die neuesten Reisenben, bie sie theilweise machten, Lyon, Calliaud, Edmonston, b. Minutoli, werben gehörigen Orts erwähnt werben.

große Dratel fur eine Beftimmung, und feine rathfelhafte Lage mitten in einer Bufte, beren Gefahren auch ben beherzten Wanderer abschrecken mußten, fur ein, Urfache hatte. Der priesterliche Eigennut weiß fonft zu gut seine Rechnung zu machen, als bag er von ben einzelnen Abentheurern, die gludlich ankommen mochten, einen binreichenben Erfat fur bie Schaaren ber Reugierigen batte erwarten follen, die bie Furcht ber Buftenreise gurudfchrecte. Nun aber verschwinden biefe Schwierigkeiten von felbst! Der Tempel bes Jupiter Ummon mar ein Beiligthum, aber zugleich ein Lagerplat von Karavanen, und zwar feiner gage nach sowohl berjenigen, die aus ben Negerlandern, als bie aus bem norblichen Ufrita nach Aegypten gogen. Wie manches einträgliche Geschenk mag bier balb bie Reugier, bald bie fromme Dankbarkeit ber Raufleute gezollt haben, die so eben im Begriff standen die gefahrvolle Reise durch die furchtbare Bufte anzutreten, ober bie auch, aus Afrika kommend, bier bas nabe Ende einer gludlichen Wanderung vor fich faben? —

Die Wiederauffindung bieses, in mehr wie Einer Ruchficht so benkwurdigen, Plages, ist einer ber Lieb-lingsentwurfe ber neuern Entbeder geworden; und ihre Bemuhungen sind nicht ohne Erfolg geblieben. Schon zwei unserer frühern Reisenden haben ihn erreicht. Der erste, der die Reste des Ammontempels wieder auffand, war der Englander Browne; und seine Berichte wurden durch Hornemann theils bestätigt, theils erwei-

tert \*). Beibe kamen, selbst bei einer bloßen Ansicht, — benn mehr gestatteten bie Umstånbe, und die argwöhnische Eifersucht der Einwohner nicht, — darin überin, das jetige Siwah für das alte Ammonium zu halten. Der Ort zeigte Alles, was die ältern Schriftsteller davon melbeten, und die Bestimmungen, welche sich für die Lage von Ammonium bei verschiebenen derselben sinden, führten zu demselben Resultate \*\*). Die Berichte des neuesten Entdeders, der nicht blos untersuchen, sondern auch zeichnen und abbilden konnte, haben aller Ungewissheit ein Ende gemacht.

Ammonium wird uns im Alterthum nicht als ein bloßer Tempel, sondern als ein kleiner Staat geschildert, von Aegyptern und Aethiopern gemeinschaftlich gestistet, der sein eignes Oberhaupt oder König hatte \*\*\*). Diessen Ursprung, und daß die Bevölkerung einst sehr zahlereich war, bezeugen die vielen Katakomben mit den Uesberresten von Mumien, mit welchen die benachbarten Anshöhen angefüllt sind †). Die Dase selbst ist von mäßigem Umfange. Der fruchtbare Boden hat nach Minus

<sup>\*)</sup> Man fefe Browne's travels etc. p. 23 etc. und hornemann's Reise S. 18.

<sup>\*\*)</sup> Ich beziehe mich hier auf die ausführliche und genaue Untersuchung von Rennel Geography of Herodotus p. 576.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. II, 32. 42.

<sup>+)</sup> Minutoli Reise S. 171. Ihre Jahl ift viel großer als man geglaubt hatte. Manche sind gemalt und mit hieroglyphen verseben. Sie tragen ganz ben Legyptischen Charakter.

1

tolis Messung etwas über zwei Meilen in ber Lange; aber nirgend über eine halbe in ber Breite \*). Auch bas jesige Siwah bilbet noch einen solchen Staat, aus vier oder fünf Dertern bestehend, von benen ber wichtigste Kebir genannt wird, der unter eigenen Speiss oder Häuptern steht; erst vor kurzem ist er von dem jesigen Beherrscher Aegyptens, der einen Zug gegen ihn aussühren ließ, mit Gewalt tributpslichtig gemacht worden \*\*). Noch jest steht die Burg der alten Fürsten oder Dynasten, jest Shargieh genannt; und von Minutoli beschrieben und abgebildet \*\*\*). Sie ist von dem Eingange des alten Tempels in gerader Linie nur 320 Schritte entsernt; und das Hauptthor desselben ist gegen diesen Ort gerichtet.

Die Ruine bes alten Tempels wird von ben Einwohnern bald Birbé (Tempel), gewöhnlicher aber Umebed a genannt †). Sie liegt in der Entfernung einer halben deutschen Meile von Kebir; zwischen dem Dorse Schargieh, und einem Berge, in welchem man noch die Steinbrüche sieht, aus welchen das Material der Gebäude genommen ist. Die Ueberreste des Tempels selbst bestehen aus zwei Abtheilungen; einer Art Prosnaos, oder äußerm Vorgemach, und einer innern Kamsmer, dem eigentlichen Heiligthum. Die hintere südliche

<sup>\*)</sup> Minutoli S. 88.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 1820. Minutoli S. 93.

<sup>\*\*\*)</sup> Minutoli S. 165. 167. Und die Abbilbung Tab, XI. Fig. a.

<sup>+)</sup> Minutoli S. 95 ic. Auch bas Folgende ift aus ibm entlehnt. Man sehe ben beigelegten Grundrif.

Mauer ift ganglich verschwunden; bie ursprungliche Musbehnung bes Tempels läßt sich baher nicht mehr genau angeben. Groß kann indeg bas Gebaube niemals gemefen fenn; obgleich offenbar großer als jest \*). firuktion, fo wie bie gange Form bes Gebaubes stimmt mit ber Alt = Aegyptischen vollig überein. Die Mauern find gang aus Quabern aufgeführt. Der ganze Tempel war innen und außen mit Bildwerken und hieroglophen bedeckt; die indeß nicht allenthalben gleich gut erhalten sind \*\*). Die Zwischenraume zwischen ben Sierogluphen auf ben Banben und an ber Decke maren bemalt; bie grune und blaue Farbe hat fich febr gut erhalten. Die Bildwerke zeigen allenthalben die Spuren bes Ummon-Rultus, benen zu Theben abnlich; felbst auch bie Proceffion mit bem beiligen Schiff. Der Ueberreft bes Tempels war nach Aegyptischer Weise mit einer Umfaffungsmauer umgeben, welche tben beiligen Raum von bem minder geweihten abschieb. Sie mar von beträchtlicher Dide und aus Quabern aufgeführt; ift aber fast gang vom Erdboden verschwunden; obwohl man ihre Richtung fehr beutlich verfolgen fann. 'Mur an ben Eden haben

- \*) Daß ber alte Ammontempel nur von mäßiger Größe war, ift burch ben herausgeber von Minutoli, hrn. Prof. Toelsten, burch Zeugnisse aus bem Alterthum hinreichenb bargethan. Minutoli p. 169. Man sehe Grundriß und Abbilbungen Tas. VI-X.
- \*\*) Die genaue Copie bavon verbanken wir hen. v. Min ustoli; so wie bie ausführliche Erklarung seinem gelehrten herausgeber, ber ihr bas ganze sech ete Kapitel seines Werks, S. 100:162., gewibmet hat.

sich noch die gewaltigen Quadern unverruckt in ihrer Lage erhalten, und bezeichnen die Ausbehnung der ganzen Einfassung. Ihre Länge beträgt siebenzig, ihre Breite sechs und sechzig Schritte; und die Seiten sind ziemlich genau nach den Weltgegenden orientirt \*). Innerhalb dieser Mauer entbeckt man noch Spuren einer zweiten, deren Ueberreste es wahrscheinlich machen, daß sie gewisse Abtheilungen bildeten, über die jedoch nichts weiter sich bestimmen läßt.

Sublich von bem Tempel, in ber Entfernung einer guten Biertelftunde, entspringt in einem reizenden Balbe von Dattelbaumen ber einft bem Ummon geheiligte Sonnenquell, welcher einen fleinen Gee bilbet \*\*). Seine gange beträgt etwa breißig, bie Breite zwanzig Er foll feche Rlafter tief fenn; ift aber fo Schritte. Flar, daß man bis auf ben Grund fieht, aus welchem ftets eine Menge Blasen, wie aus einem fiebenden Resfel, aufsteigen. Die Temperatur bes Baffers wech felt, es ift bes Rachts warmer als am Zage; und pflegt beim Unbruch beffelben etwas zu rauchen. Wahrscheinlich ift es eine marme Quelle, beren naturliche Temperatur man am Lage wegen ber glubenben Sonnenbige nicht mahrnimmt. Gin fleines Bachlein, welches bem See entrinnt, vereinigt fich balb nachher mit einer andern Quelle, (fie haben auch noch anderes Quellwaffer, fagt Berobot;) welche gleichfalls in biefem Palmbaine entspringt, und fliegt bann nach bet Ruine bin,

<sup>\*)</sup> Minutoli S. 166.

<sup>\*\*)</sup> Minutoli &. 96. 164.

in teren Rabe fie jest einen Sumpf bilbet; ohne 3meifel weil bie alten Abzuge verstopft find. Die fruhe und bobe Rultur ber Dase zeigt sich noch jett in dem grogen Ueberflug von Datteln, Granatapfeln und anbern Früchten. Das Sauptprodukt find indeg die Datteln, bie in großer Menge und besonders mobischmedend gewonnen werben. In guten Jahren, fagten bie Ginmohner, fen ber gange Plat mit Datteln bebeckt; und bie jahrliche Ernbte betrage von 5000 bis 9000 Rameellabungen, jebe zu brei Centnern gerechnet; auch bezahlen fie jest ben jahrlichen Tribut in Datteln #). Es fehlt nicht an Bieb; bas Rameel gebeiht jeboch in ber Dafe nicht, mahrscheinlich wegen ber feuchten Beschaffenheit bes Bobens. Daher verführen auch die Einwohner ihre Produkte nicht felbst; fie werben ihnen von ben Fremben abgeholt \*\*); ihre Erifteng hangt baber jest wie von jeher an bem Durchzuge ber Karavanen. Neben ber Dase hat die Natur das große Salzmagazin angelegt \*\*\*). Bedeutende Maffen beffelben brechen ju Tage; es giebt Stellen, die eine Biertelmeile lang bergeftalt mit Salz bebedt find, bag fie einem befchneiten Felbe gleichen; und mitten aus biefen Salzlagern fprubeln zuweilen füße Quellen hervor. Das Salz ift febr gut, und galt bekanntlich schon im Alterthum fur reiner und beiliger als jebes andere. Sahrlich an einem und bemfelben Zage, bem nehmlich, an welchem bie große Karavane nach

<sup>\*)</sup> Minutoli S. 89.

<sup>44)</sup> Minutoli &. 90. 91.

<sup>\*\*\*)</sup> Minutoli &. 174. 175.

Mekka abzieht, halten bie Einwohner ihre Salzernbte. Die jest von bem mitgebrachten Salze veranstaltete chemische Analyse \*) bestätigt die Bortrestichkeit besselben.

Wenn alle diese Kennzeichen die Sache zur Gewißsheit bringen, daß Siwah das alte Ammonium sen, so bleibt aber allerdings Eine Schwierigkeit übrig, nemlich die Entsernung von zehn Tagereisen, welche Herodot zwischen Ammonium und Theben angiebt \*\*). Da wir die Lage sowohl von Siwah als Theben bestimmt wissen, so läßt sich die Distanz beider Derter auch mit Genauigkeit angeben, die gerade hundert geographische Meilen besträgt. Da aber die Tagereisen der Karavanen nur zu vier, höchstens zu fünf dieser Meilen, angenommen werden können, so ist klar, daß nicht zehn, sondern zwanzig Tage, oder die doppelte Zeit der angegebenen, zu dieser Reise erforderlich senn würden. Aber auch wenn man annehmen wollte, Siwah sen nicht Ammonium, sondern dieses müsse näher bei Theben gesucht werden \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Durch hen. Prof. John. Minutoli S. 179. Es ist biefem zufolge ein Gemenge von Spps mit 10 bis 20 p. C.
Kochsalz.

<sup>\*\*)</sup> Ronnel geogr. of Herod. p. 577. sucht biesen Zweifel zweet baburch zu heben, baß herobot nur sage: zum Gebiet ber Ammonier, nicht: zu bem Ammonstempel. Da aber bie Ammonier, nach Allem was wir wissen, nur die Gegend um den Tempel, oder jene Dase von sehr mäßigem Umfange, bewohnten, so sehe ich in der That nicht ein, was dadurch gewonnen wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Belgoni glaubte es in ber von ihm zuerft besuchten Reinen Dafis gefunden zu haben. Narrative p. 408. Gine

wurde man baburch nichts gewinnen, ba bie Beite ber folgenben Station alsbann nicht zutreffen wurbe, jest, wie wir balb feben werben, vollig richtig ift. ter diefen Umftanden muß fich von felbft die Bermuthung aufbringen, bag eine Station von gebn Tagereisen bier ausgelassen fen; woburch auf einmal alle Zweifel gebo-Much fann man mit ber größten Bahrben merben. scheinlichkeit biefe Station genauer bestimmen. Der Beg von Theben nach Ammonium muß nemlich nothwendig querft nach ber großen Dafis, El Bab, fuhren, wo die Natur selber eine abnliche Station für die Karava-Dag über biese ber gewöhnliche Beg nen gebilbet hat. nach Ammonium ging, ift felbst aus einer anbern Stelle bes herobots flar \*), wo er zugleich bie Entfernung von Theben babin auf fieben Tagereifen fest. große Dafis ift jett, mit ihren fonst unbekannten Denkmablern, aus bem Dunkel hervorgezogen; feitbem Cail laub \*\*) und Ebmonftone \*\*\*) fie befucht und befchrie ben haben. Sie ift baburch in zwei Balften zerfallen, eine Destliche und eine Westliche, bie man als zwei verschiebene Dasen jest betrachten will, weil zwischen beiben ein wuster Strich von breifig Stunden liegt. Sie werben nach ihren Sauptortern unterschieden, bie offliche, ober

Spothese, die seit Minutoli's Reise keiner Wiberlegung mehr bedarf. Belzoni war kuhner und gludlicher Entbeder, aber nicht Gelehrter.

<sup>\*)</sup> Herod. III, 26. Daffelbe fagt auch Strabo p. 1168.

<sup>&</sup>quot;) Caillaud Voyage à l'oasis de Thebes. Paris. 1813.

<sup>\*\*\*)</sup> A journey to two of the Oases of Upper Egypt, by Sir Archibald Edmonstone. Lond. 1823.

bie eigentliche große Dase enthalt ben Sauptort el Rarghé, bie westliche el Datel. 3m Alterthum scheint man beibe nur als Eine Dase betrachtet zu haben \*); wenigstens wird die Westliche nie bavon getrennt; und Spuren von Wohnungen, felbft Ueberrefte eines Tempels bei el Amur, finden fich noch zwischen beiben. Beibe find reich an alten Monumenten. Auf ber Deftlichen ber haupttempel el Rarghé; beffen Grundrif und Abbildungen wir Caillaud verdanken \*\*); auf ber Westlichen ber von el Habjer, außerbem noch ein Paar fleinere Tempel. Die von Berobot angegebene Entfernung von Theben, die auch Strabo bestätigt, trifft vollkommen zu; und zeigt zugleich, bag er nach Tagereisen von Karavanen rechnete. Bon Theben nach ber Dase führten zwei Bege; ber eine nordlicher und etwas fürzer von Abydus aus; ber andere sublicher von Latopolis \*\*\*). Der erste wird, nach Caillaud, zu 42, der andere zu 52 Stunden, bis zu bem hauptort el Rarghé, welches ob= ne Zweifel bie Stadt Dafis bei Berobot ift, gerechnet. Die lette Strafe scheint bie im Alterthum gewohnliche gewefen zu fenn, ba fieben bis acht Stunden eine gewohnliche

<sup>\*)</sup> Strado p. 1168. unterscheibet nur drei Dasen in Libyen, die große, die kleine, und die des Ammon. Es ist also klar, daß er die jest sogenannte Westliche mit zu der großen Dase rechnete. Auch kein anderer alter Schriftsteller hat sie davon getrennt.

<sup>\*\*)</sup> Caillaud Tab. XV-XVIII. tinb Edmonstone Tab. VI., ber auch bie Ansichten ber anbern Tempel giebt.

<sup>\*\*\*)</sup> Caillaud Tab. X. unb p. 46.

Tagereife ber Raravanen ausmachen. Die Entfernung aber von Simah bis zu el Rarghé schätte man in Siwah felbst zu zwolf Tagereifen \*); fo bag, wenn man etwa noch Gine Tagereise fur ben Weg queer burch bie Dafe hinzufügt, (und eine großere Genauigkeit wird man hier wohl nicht erwarten;) bie Summe von zwanzig Zagereifen ober bas Doppelte, mas Berobot angiebt, fur bie Entfernung von Theben bis Simah herauskommt. Die große Dase lag also auf ber Mitte bes Begs; fie ist außerdem auch noch jett bie Station ber Raravanen, sowohl berer, bie nach Simah, als bie fublich nach Suban und Darfur \*\*) gehn; und, wofern in ihren Tempeln, wie wir mit bochfter Bahrscheinlichkeit vermuthen burfen, ber Dienst bes Ummon gleichfalls einheimisch war, fo liegt vielleicht barin bie Urfache, weshalb bie Erwähnung ber Station ausgelaffen murbe; ober schwieg man bavon, weil bie Dafe noch zu ber Thebais gehorte; und bie große Buftenreise erft bier anfangt; ober mar es endlich auch, weil fich bier tein Salglager findet, wie auf ben übrigen Stationen?

Wie also auch immer bieser Irrthum entstanden seyn mag, so kann über die Sache selbst kein Zweisel seyn; und Siwah bleibt der Platz des Ammon-Lempels, bei dem unsere Karavane angelangt ist, um nach einer kurzen Erholung wiederum ihre Bustenreise anzyutreten.

<sup>\*)</sup> Bornemann S. 150.

<sup>\*)</sup> Cailland p. 50. Edmonitone p. 126.

Bir verlaffen also die hohen Palmenwalber und die beitigen Haine des Jupiter Ammon; bald verschwindet auch die lette Spur der vegetirenden und belebten Natur, die südliche Buste von Barka öffnet uns ihre wasserlosen, nur von durren Hügeln unterbrochenen, Ebnen\*). Behn Tage währt dieser Weg, dis endlich die Datteln-wälber von Augila sich zeigen, und der ermüdete Zug der Karavane wiederum an einer jener fruchtbaren Inseln landet, die die Natur mit sparsamer Hand mitten in den Sandmeeren von Afrika schus.

Augila ist ein bekannter Name in der alten wie in der neuen Geographie; es ist noch jest die Hauptstadt eines Distrikts, der noch zwei andere Ortschaften umfaßt \*\*). Die Reise von Siwah dahln wurde von Hornemann in neun starken Tagereisen gemacht \*\*\*); die, wenn man sie für zehn gewöhnliche rechnet, die von Herodot angegebene Entsernung bestätigen. — Der Ort verdankt seinen Ruf nicht der Größe, oder irgend einer andern Merkwürdigkeit, sondern den durchreisenden Karavanen, die ihn noch gegenwärtig auf ihrem Zuge aus dem westlichen Ufrika nach Kairo berühren, und dort einen Ruheplat haben †). Noch sett widmet sich ein

<sup>4)</sup> Die Beschreibung bes Wegs liefert hornemann S. 36 2c. \*\*) Mojabra und Melebila. hornemann S. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Hornemann ebend. Die Raravane reisete zwei Rachte burch; und Menschen und Thiere wurden ganzlich erschöpft.

6. 45. Auch die Arabischen Erbbeschreiber bestimmen die Entfernung zu 10 Tagereisen. S. 154. herobots Angabe ift also die gewöhnlich angenommene in Afrika.

<sup>†)</sup> Leo p. 246. Proceedings etc. p. 289.

Theil ber Einwohner blos ben Karavanenreisen #). Mu-Berbem aber mar es ein Sauptplat bes Dattelnhandels, bie hier von jeber, fo wie noch gegenwartig, von vorguglicher Gute und in großer Menge fich fanden \*\*). Herodot bemerkt ausbrucklich, bag bie Nasamonen, in ber Regio Syrtifa, jahrlich einen Bug bahin machten, um ihren Borrath von biefer Frucht bafelbft einzuhanbeln \*\*\*). Eben fo fuhren noch jest die Araber von Bengafi aus eben ben Gegenben jahrlich ihren Beigen Die von Minutoli und Gerfte jum Berkauf babin †). mitgetheilten Nachrichten, bie er von Augilaern erhielt, bie fich nach Simah gefluchtet hatten, haben bieß Alles bestätigt ††). Augila ift ihnen zu Folge zehn Tagereisen von Siwah entfernt. Es ift nur etwa brei Biertel einer Deutschen Meile lang, und eine halbe breit; und enthalt nur zwei Dorfer, 'Die Ginwohner treiben Sanbel mit ben burchziehenden Raravanen; und nehmen haufig als Rameelführer und Raufleute an bemfelben Theil; inbem fie hinreichend Kameele befigen. Gie gewinnen beinahe boppelt so viel Datteln, als Simah ergiebt. Go beftatigt fich auch bier jebe Ungabe Berobots!

<sup>\*)</sup> hornemann S. 44.

<sup>\*\*)</sup> Leo l. c. Proceedings etc. p. 289...

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. IV, 182.

<sup>†)</sup> hornemann S. 48. Man vergleiche S. 179.

<sup>††)</sup> Minutoli S. 172. Die Sälfte ber Einwohner war entflohen, um sich bem Tribut zu entziehen, ben die Regierung von Tripolis ihnen auflegen wollte; und hatte in ben Katakomben von Siwah ihren Wohnsis aufgeschlagen.

Wer fagt uns aber, wo bie Garamanten wohnen, beren quellenreiche Sige jest bie nachsten Ziele unferer Reise werden sollen? Welche Richtung werden wir
nehmen, ohne zu lfurchten, uns in der Wuste zu verlieren?

Der Name der Garamanten kann uns nicht allein zum Kennzeichen dienen. Er ist einer der umfassendsten bei den alten Geographen, und bezeichnet ein weit verbreitetes Volk des innern Afrika's, von dem Dattellande bis zum Niger, und östlich bis nach Aethiopien \*). Mit Recht nennt sie daher Herodot selber ein großes Volk. Es kommt hier aber darauf an zu bestimmen, wo diese seine Garamanten sind? und dazu hat uns der Schriststeller selbst hinreichende Merkzeichen gegeben.

Die Garamanten, sagt er und, wohnen sublich gerade oberhalb dem Lande der Pspli. Bon ihnen aber geht ber kurzeste Weg zu den Lotophagen in dreißig Tagereisen \*\*).

Diese doppelte Bestimmung erlaubt es, die Gegend, wo der nachste Ruheplatz seyn soll, mit hinreichender Sichersheit anzugeben. Die Psylli wohnten nach den eigenen Besstimmungen des Schriftstellers \*\*\*) in der Mitte des Syrtenlandes, um das jetige Mesurate, zwischen den Lotophagen und Nasamonen, von welchen letztern ihr Land, seitdem sie, oder vielmehr wohl nur ein Theil von ihnen, auf einem Zuge, den sie aus Wassermangel in

<sup>\*)</sup> Cellar. Geogr. Ant. II, p. 944.

<sup>\*\*)</sup> Herod. IV , 174 et 183.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, IV. 173.

bas innere Afrika unternommen hatten, unterging, eingenommen war. Schon biefe Bestimmung fuhrt uns nothwendig in bas jegige Feggan, bas alte Phazania, das erfte bewohnte gand , das fublich oberhalb jener Gegend fich findet. Allein bie zweite Angabe, bag es brei-Big Tagereifen von ba bis zu ben Lotophagen fen, beftatigt bieg unwiberleglich. Die Bohnfige ber Lotophagen maren, wie bereits oben gezeigt \*), weftlich von benen ber Pfplli, von Tripolis bis zu ber kleinen Sprte bin. Nimmt man bie Mitte ihres ganbes, und wieberum Buila, bie gewohnliche Station ber ankommenben Raravanen aus Aegypten, unweit bem hauptort bes alten Phazania, Germa, als bie beiben mahricheinlichften Endpunkte ber Reise an, fo beträgt bie Entfernung fo viele Tagereifen, wie balb unten beutlicher erhellen wird, wo wir eine genauere Beschreibung biefer Reiseroute werben geben muffen.

Auch über Fezzan, bas Land ber Garamanten, ist erst in ben letzten Sahren ein helles Licht verbreitet worden. 3mar hielt sich bereits Hornemann ein halbes Jahr dort auf; allein seine Nachrichten umfaffen nicht die subliche Halfte bes Landes, die er erst später sah. Diese, welche gerade für und wichtig wird, ist erst von dem Capitain Lyon bereiset und beschrieben. Fezzan ist aber nicht etwa eine beschränkte Dase, es ist eine Landschaft von bedeutendem Umfange, von fast 80 Meilen in der Länge von Norden nach Süden, und 30 bis 40 Meilen in der Breite. Es entsteht also zuerst die

<sup>\*)</sup> S. oben S. 51.

Frage: wo bie Station zu suchen fen, von ber Gerobot spricht; und wo sich die von ihm angegebenen Kennzeischen finden?

Es ift bieg wiederum berfelbe Plat, wo auch noch jett bie Rubestätte ber von Legnyten und von Suban kommenden Karavanen ift, wie wir es aus hornemann und Enon wiffen; nemlich bie Stadt und Umgegend von Buila; unweit ber Oftgrenze bes Canbes; und alfo ber naturliche Ruheplat. Die Breite von Buila ift von Epon burch Nehmung einer Sonnenbobe bestimmt ju 26° 11' 48" R. Die Lange, wie bei Rennel, 16° 50' v. Greenwich \*). Unweit Buila, bei Eraaban, finden fich bie Quellen fugen Baffere, Die eingigen nach Lyons Berficherung, Die Reggan enthalt \*\*); Anderwarts findet man es erst 12 bis 20 Fuß unter dem Boben. Und in ber Rabe bas große Salglager von Mafen, bas fich vier Meilen von B. nach D. aus-Bon Murgut, ber jetigen Sauptftabt, bebnt ###). ift Buila zwei ftarte Tagereifen entfernt; von ber alten Hauptstadt Germa nach Rennels Charte faum Gine +).

<sup>\*)</sup> Narrativo p. 219. Rennel hatte bie Breite auf feiner Charte faft einen Grab norblicher gefett.

<sup>\*\*)</sup> Es sind beren brei. Narrativo p. 270.

<sup>\*\*\*)</sup> Narrativo p. 257. Es glich einem ausgebrannten Lanafelbe. Rur mit Dabe hatte man einen Pfab baburch gebahnt.

<sup>†)</sup> Auf ber Charte von Lyon ift Germa viel weiter N.Deftlich geset, aber ohne alle Grunde. Er selber war nicht ba-Rennel hat seine Grunde in Geography of Herod. p. 615. angegeben.

So vereinigt sich hier also Alles, um das von Herobot angegebene Lokal zu bezeichnen. Ueberhaupt aber war vormals die Gegend von Zuila und Germa der Hauptsig des Handels, der sich jetzt nach Murzuk gezogen hat; und zwar in einem solchen Maaße, daß noch jetzt der Handel von Fezzan im innern Ufrika der Handel von Zuila heißt \*).

Allein eine abnliche Schwierigkeit zeigt fich auch hier wiederum in ben Angaben Berodots, wie wir fie bereits bei Theben und Ammonium bemerkten. Die Entfernung von Augila bis Fezzan ift zu groß, als bag bie Refe in 10 Tagen gemacht werben konnte. Die Raravane, mit ber hornemann ging, brachte, ungeachtet ihre Za= gereisen meift über bas gewöhnliche Maag hinausgingen, bis zu Temissa, bem ersten Dorfe in Fezzan, 16 Tage, und noch einen mehr bis Buila zu. Die Arabischen Geographen rechnen abet bie Entfernung von Buila bis Mugila zwanzig Tagereisen, welches auch bem gewöhnlithen Gange ber Raravanen angemeffen zu fenn scheint \*\*). Much hier also ift wieder berfelbe Fall, wie bei ber Ent= fernung zwischen Theben und Ammonium, bag fie namlich bas boppelte von ber Angabe bes Herbbots beträgt. Da gleichwohl in ber Bestimmung ber beiben Endpunkte von Augila und Fezzan fein Zweifel obwalten fann, fo muß auch hier wiederum bie Bermuthung entstehen, burch welche allein fich bie Dunkelheit aufhellt, bag eine Station in ber Mitte ausgelaffen fep; bie fo viel mahr-

<sup>\*)</sup> hornemann G. 69.

<sup>\*\*)</sup> Hartmann Geogr. Edrisii p. 158. Proceedings p. 197.

scheinlicher wird, ba auch auf biesem Wege sich bieselbe so gut wie zwischen Theben und Ammonium nachweisen läßt. Die Arabischen Geographen seigen in die Mitte bes Wegs zwischen Augila und Zuila, zehn Tagereisen von jedem, den Ort Zala \*). Hornemann erreichte das gewässerte und fruchtbare Thal, worin er liegt, am neunten Tage seiner angestrengten Reise; der Züg der Karavane ging aber durch den südlichen Theil des Thals \*\*); so daß die Stadt, oder wenigstens der Platz wo sie lag, (denn selbst ihr Name scheint verschwunden zu seyn) \*\*\*,) etwa eine halbe Tagereise nordlich liegen blieb.

Mag aber diese ober eine andere Erklärung anzunehmen seyn, so bleibt boch der Weg, den unfre Karavane nehmen muß, nicht mehr zweiselhaft; da wir bestimmt das Biel der Reise kennen. Bisher war die Richtung derselben beinahe ganzlich westlich gewesen; jest, da sie tiefer in die Mitte von Afrika eindringen soll, wird sie mehr süblich, boch immer noch mit einem Striche nach Westen zu.

Mit gestärktem Muth, und erneuerten Kraften, verlaffen wir also Augila. Bald, wenn seine Palmenwalber hinter uns bleiben, ist bas Gewolbe bes himmels,

<sup>\*)</sup> Edrisi 1. c. Man vergleiche bie Charte von Ronnol; the rout of Hornemann, auf ber bie Lage von Zala und bie Entfernung nach beiben Seiten genau angegeben ift.

<sup>\*\*)</sup> Das fruchtbare Thal, bas er S. 55. beschreibt, ift ohne Zweisel bas Thal von Zala, wenn er auch ben Namen nicht hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Richt blos hornemann, sondern auch Hadges Abdallah, s. Procedings p. 197., kennt ihn nicht.

und die brennende Sandebne, das einzige, was das Ausge erblickt \*). Rein Laut eines lebenden Wesens, kein Rauschen eines Blatts, unterbricht hier die ewige Todtenstille der Natur. Erstickte Bögel bezeichnen die Bahn
des brennenden Simoums, die er vielleicht noch gestern
nahm; der Himmel scheint zu glüben; und ausgewirbelte
Sandsäulen, vom Winde gejagt, ziehen wie Nebelgewölke über die Ebne her \*\*). Selbst wo das fruchtbare Thal von Zala bessere Gegenden zu versprechen
scheint, wird die Erwartung traurig getäuscht. Die öbeste aller Wüsten, von den Harubschgebirgen augeschult \*\*\*), empfängt den Wanderer; und erst nach einer

<sup>\*)</sup> Hornemann S. 51.

<sup>\*\*)</sup> Wer eine genauere Beschreibung bieser surchtharen Phânomene ber Wüste zu lesen wünscht, ber verzleiche Bruce IV, S. 584. und Proceedings p. 195. Die Abbildung einer vom Simoum überfallenen Karavane giebt nach eiger ner Ersahrung kyon Travels in Morthern Africa S. 85. 94. Tab. 7. Auch ihm erschien bie Tobtenstille ber Wüste als bas Furchtbarste. "Richts, sagt er, ist grauenhafter als biese Stille. Oft entsernte ich mich bes Nachts so weit von ber Karavane, daß mich das Geräusch der Pserbe und Kameele nicht erreichte; und hatte dann eine Empsindung, die ich nicht beschreiben kann, wenn ich den Ton des Windes vernahm, wenn er sich an meinen Körper sties." p. 347.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese bben Gebirge, in benen die Natur ganzlich erstorben erscheint, werben in die schwarzen und weißen eingetheilt, und sind zuerst von hornemann beschrieben. Die schwarzen kannten die Romer schon unter dem Namen mons ater. Plin. V, 5.

neuen zehntägigen Reise werden auch biese Gefahren besiegt. Schon zeigt sich wieber ber gigantische Strauß; balb erscheinen Scharen von scherzenden Antelopen, und verkunden die Nähe wirthbarerer Gegenden \*).

So erreichen wir alfo Fezzan, ober bas Band ber Garamanten, von benen uns ber Schriftsteller noch mehrere Merkwurdigkeiten ju fagen weiß. Gie treiben Aderbau, indem sie, wie er ergablt, Erbe auf bas Salz Fezzan hat, nach Lyons Berichten, überhaupt einen fandigen und unfruchtbaren Boben. Nur durch Bulfe bes Dungers zwingt man ihm einige Fruchtbarkeit ab \*\*). Daß bas Salz die Stelle desselben vertreten fann, ift feinem Zweifel unterworfen; und bie große Salzebne von Mafen läßt es baran nicht fehlen. Nichts bindert also, Berodots Nachricht im eigentlichsten Berstande zu nehmen. Wollte man fie bennoch bezweifeln, so bietet Lyons Bericht noch eine andere, fast noch mahrscheinlichere, Auflosung: benn Fezzan ift ihm zu Folge in einigen Gegenben fehr reich an weißem Thon \*\*\*). Um ben Boben urbar zu machen, wird ber Sand mit biefem gemischt; wie bei und in manchen Gegenden mit bem Mergel. Wie leicht biefer weiße Thon von Unkunbigen mit Galz verwechselt werben konnte, fallt in bie Augen.

<sup>\*)</sup> Proceedings 1. c. hornemann S. 55:

<sup>\*\*)</sup> Narrative p. 271.

<sup>\*\*\*)</sup> Narrativo p. 272. white clay. Sollte es auch nicht her ganz weiße, sonbern ber graue Thon sepn, so ware bie Berwechselung immer leicht.

Ueber bie Rinder mit vorwarts gebogenen Sornern habe ich bei unfern Naturhistorikern vergeblich nabere Aufklarung gefucht. Fezzan enthalt nach Enon breierlei Arten bes Buffels, ben weißen und ben rothen, letteren mit hohen Hornern; und noch eine kleinere Urt \*); ber vorwarts gebogenen Borner gebenkt et jeboch nicht. Im Alterthum waren fie bekannter ; ein berühmter Raturforicher, Alexander von Myndus, hatte fie in feiner Raturgeschichte ausführlich beschrieben \*\*). 3ch zweifle indeg, ob fie eine eigene Species bilbeten; die Sirtenvollker von Ufrika beschäftigen fich oft bamit, ben Bornern ihres Rindviehs burch Biegen funftliche Formen ju geben \*\*\*). Bielleicht war dieß auch hier ber Fall; und diese frühere Vermuthung hat sich seitbem durch die Monumente bestätigt. In ber Procession auf bem großen Relief von Ralabiche, mit ben Geschenken, bie bem Ronige gebracht werben, beffen genaue Abbildung wir Srn. Gau verbanken, erscheinen zwei Paar Stiere mit Sornern von einer Gestalt, bie nicht bie Natur, sonbern nur Denn bas eine ift Die Runft ihnen geben konnte +). gerade vormarts, bas andere rucklings gebogen. Db es nur eine Spielerei mar, vielleicht um fie rudlings weibend zu machen, ober ob fie etwa, wie bei ben Raffern, ehe man Elephanten gabmte, in ben Rriegen gebraucht

Narrative p. 76.

<sup>\*\*)</sup> Athen. p. 221.

<sup>\*\*\*)</sup> So die Raffern. Barrow Descript. of the Cap etc. p 130.

<sup>†)</sup> Gau Dentmabler Rubiens Saf. XV.

wurden, und zum Angriff baburch geschickter seyn sollten, muß ich unentschieden lassen. Die außerordentliche Dicke und Harte der Haut, die Herodot ihnen beilegt, erwähnen indeß auch neuere Schriftsteller, wenn sie von dem Afrikanischen Rindvieh sprechen \*).

Die Menschenjagben, mit benen sich die Saramanten erlustigten, bedürfen wohl kaum einer Erklarung.
"Sie pslegen", sagt Herodot, "die Troglodytischen Aethioper mit Biergespannen zu jagen." Diese Aethioper
scheinen also ein Negervolk gewesen zu senn, das in benachbarten Gebirgen in Höhlen wohnte, und von ihnen
geraubt wurde, um sie als Sklaven zu verkausen. Allein
die neuesten Berichte aus Afrika verbreiten auch über
diese Nachrichten bes Herodots ein m der That überraschendes, nur zu trauszen, Licht.

Die Gebiege, von beren Bewohnern hier die Rebe ist, sind die Tibesti-Gebirge, die sich einige Tagereisen südöstlich von Fezzan in den Wüsten von Burgu sinden. Die Bewohner derselben sind gegenwärtig die Tibbos, hochst wahrscheinlich ein Zweig des alten Libyschen Lökekerstamms, von denen die Tibbo Raschade, oder Felsentibbos, noch jeht Höhlenbewohner sind. Allein die alten Einwohner dieses Landes, zwischen denen sich die Tidbo's mit Gewalt niedergelassen haben, waren Neger \*\*); und noch gegenwärtig sind die Einwohner von Bilma größtentheils Neger, oder von Natur schwarz; der Schriftsteller hatte also vollkommen Recht, wenn er sie

<sup>\*)</sup> Marmol Afrique I. p. 52.

<sup>\*\*)</sup> hornemann S. 127.

als solche bezeichnete. Die Menschenjagben fint hier aber fo wenig außer Gebrauch gekommen, bag ber Gultan von Bezzan fie noch jest, wenn auch nicht mit Biergefpannen, boch mit Reuterei und Fugvolt, - ja fogar jett jahrlich \*) - anstellen lagt. Als Evon bort war, geschah' es unter ber Anführung eines Sohns bes Gultans; und ber Rater weinte Freubenthranen, als er mit 1800 Gefangenen, Greisen, Mannern, Beibern und Rinbern, von ber Graggie, fo beißt eine folche Erpebition, zurudkehrte ##). So ist also auch hierin Afrika fich gleich geblieben! Ja felbst ber kleine Umftanb, ben Berobot von ber Sprache jener Bolker anführt, - wer follte es etwarten? — bestätigt fich. "Sie haben keine verwandte Sprache", fest er, "sondern zischen wie bie Rledermaufe." -"Wenn die Augilaer von jenen Stammen fprechen", berichtet Hornemann ###), "fagen fie, bag ihre Sprache bem Zwitschern ber Bogel abnlich sen."

Un einer andern Stelle, und in einem andern Bericht, sagt herobot von den Garamanten, sie siden die Gemeinschaft mit allen Menschen, und allen Berkehr: sie hatten auch nicht die mindesten Baffen; und wußten sich nicht zu vertheibigen †). Man sieht leicht, daß dieses von einem einzelnen Stamm zu verstehen ist, der irgend in einem abgelegenen Winkel der Buste wohnte,

<sup>.)</sup> Narrative p. 281.

<sup>\*\*)</sup> Narrative p. 250 etc.

<sup>\*\*\*)</sup> fornemann S. 143.

<sup>†)</sup> Hered. IV, 174.

ber nicht an ber Karavanenstraße lag. Es ist beinahe nicht möglich, die Schüchternheit dieser armen Menschen, die jeden Fremden für einen Räuber halten, kurzer und richtiger zu schildern, als hier von Herodot geschehen ist. Ein Gegenstück dazu, aber noch mit lebhaftern Farben ausgemalt, liesert uns Leo von Ufrika, in seiner Erzählung von einem Hausen Kausleute, der des Weges versfehlte, und unerwartet auf eine solche Horde stieß \*). Und wer ein anderes in dem jetzigen Fezzan sucht, sindet es in dem, was Lyon von den armen Bewohnern des Dorfs Terbu erzählt \*\*).

So håtten wir also mit Gewisheit die Straße ausgeforscht, die von Ober-Aegypten nach Fezzan führte; und es ist zugleich erwiesen, daß es dieselbe war, die noch gegenwärtig gebraucht wird. Aber beinahe haben wir darüber Carthago aus den Augen verlohren! Zwar wissen wir schon, daß auch jene Karavanen großentheils. aus seinen Unterthanen zusammengesetzt waren; aber der Schriftsteller gab uns auch schon in der bisherigen Erzählung einen Wink, der uns von selbst dahin zurücksührt, und deutlich die Straße anzeigt, auf der man aus dem Gebiet der Republik nach Fezzan gelangte. Es sey mir daher erlaubt, erst von dieser

<sup>\*)</sup> Leo p. 246. hornemanns Erzählung von ben armen Einwohnern bes Dorfs Ummesogeir, die, friedfertig aus Schwäche, sich lieber dem Schut ihres heiligen unterwerfen, als daß sie sich bewassneten, kann als Beispiel bienen. hornemann S. 16.

<sup>\*\*)</sup> Narrative p. 220.

ju fprechen, ebe ich die beiben noch übrigen entferntern Stationen ber Ataranten und Atlanten ju erläutern versuche.

Wenn er von seinen Garamanten spricht, so fügt er zugleich die Bemerkung bei, "von ihnen gehe der kurzeste Weg zu den Lotophagen, in dreißig Tagen gelange man zu ihnen" \*). Diese Nachricht giebt uns hinreichende Auskunft.

Wir kennen bie Sige ber Lotophagen; wir wissen, baß sie in der Nahe bes jetzigen Tripolis, von da bis zu der kleinen Syrte, zu suchen sind. Gine Reise also von dort südlich landeinwarts bis zu den Garamanten, durch was für Gegenden wurde sie uns führen?

Durch keine andere, als durch welche, nach ben neuesten Englischen Berichten, die Karavanenstraße von Tripolis nach Fezzan, und von da weiter nach ben Negerlandern, läuft. Schon Hornemann machte den Weg; jedoch nicht mit einer Karavane, und in einer etwas veränderten Richtung. Auch hier verdanken wir Lyon die vollständige Aufklärung \*\*).

Die gewöhnliche Straße geht von Tripolis erst längst ber Kuste bis nach Lebiba, bem alten Leptis magna, unweit Mesurata. Bon ba geht sie in geraber Linie nach Suben. Groß=Leptis ift also ber Stapelplatz bes Karavanenhandels gewesen; bessen gewaltige Trummer noch jetzt Zeugen seines alten Glanzes sind \*\*\*); hier

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 185.

<sup>\*\*)</sup> Narrative Cap. VIII. IX. p. 290 - 334.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Ueberrefte ber Mauern, Pfeiler und Quabrate find in einem gigantischen Stil. Narrative p. 337.

war es, wo man ankommend aus bem Innern bas Meer erblickte; ober bahin abreisend es verließ, um es nicht wieder zu sehen. Der Beg geht zuerft auf Bonjam, ber Norblichen Grenzstadt von Fezzan 304° N. B., von ba auf Sofna 29° 5'; weiter auf Sebha 27° 2'; und von ba auf Murgut, ober (bie Entfernung ift bieselbe) auf Zuila. Er geht allerdings zum Theil burch Buften; boch braucht man nirgend fur mehr als funf Tage Baffer einzunehmen; und ofter ift er durch fruchtbare Gegenden unterbrochen. Es ift also ber von ber Natur felber bereitete Weg; benn gu beiben Seiten im Dften und Beften find ununterbrochene Buften. war also ber alte Weg. Ronnte man baran noch zweis feln, fo bringt bie genaue Uebereinstimmung von Berobots Beitangabe mit Lyon es zur Gewißheit. Er brach auf von Murzuk am 10. Februar, mit einer zwar nicht großen Raravane, jedoch mit belabenen Rameelen und Sklaven; zu ber unterwegs noch andere fliegen. Tagereisen waren also bie gewöhnlichen ber Karavanen. Um 17. Marz erblickte er zwischen Lebiba und Mesurata, in bem Lande ber alten Lotophagen, bas Mittelmeer; feine Reise hatte also 36 Tage gebauert, von benen fechs als Ruhetage in Sofna zugebracht wurden. Bahl ber Reifetage ift alfo breißig; und genau biefelbe, welche auch Herodot angiebt #).

<sup>\*)</sup> Bon hornemann wurde die Reise von Murzut bis ganz nach Eripolis in 51 Tagen gemacht. Allein seine Angabe kann nicht als Regel bienen; da er selber bemerkt, er sep sehr langsam gereiset; und die Jahl ber Ruhetage, die nicht

Erwiefen alfo bleibt es, bag bie Strafe aus bem Lanbe ber Lotophagen, und folglich aus dem Gebiet von Carthago, nach Rezzan in bas innere Ufrika eine ge= brauchte und bekannte Strafe mar; uber welche fo menig als über bie von Oberagypten nach eben biesem Lande irgend ein 3meifel fenn fann. Allein bie Strafen, bie Berobot beschreibt, enbigen bei ben Garamanten noch nicht, in beren ganbe fie gusammentreffen. Er führt uns noch zwanzig Tagereifen weiter, zu ben Bohnsigen ber Ataranten, und endlich zu denen der Atlanten, bei welchen, wie er selber gesteht, seine Kenntniß endigt. Bisher konnten wir ihm folgen, geführt von neuern Reisenben, Die genau in feine Aufftapfen traten. jest perlaffen uns allmählig biefe Kuhrer; aber boch noch nicht ganglich! Die Rachrichten von Epon, in Berbinbung mit benen, welche von ben neuesten Entbedern erst vorläufig Europa erreicht haben \*), gunben uns einiges Licht an. Aber werben es bie Leser selber anders erwarten, als daß auf die Gewigheit jest Bahricheinlichkeiten folgen? Doch hoffe ich follen fie mehr als leere Bermuthungen fenn.

angegeben wirb, mit inbegriffen ift. Hornemann S.
119. Sein Weg ging über Waban, bas Lyon etwas zur Seite liegen ließ.

\*) Die oben S. 13. erwähnten Rachrichten ber herren Denham, Clapperton und Dubenn im Quaterly review Dec. 1823. Uebersett baraus sind sie in Nouvelles Annales des voyages, Janvier 1824; und mit bem Entwurf einer Charte in bem Extrait de la Revue Encyclopedique, Fevrier 1824. worauf ich mich beziehe. Diese neuesten Entbedungen haben die Geographie bes innern Afrika's in einem wesentlichen Stud veranbert. Sie lehren uns, daß das große Reich Bornu, das auf unsern Charten süddsklich von Fezzan sich sindet, vielmehr kast gerade südlich von demselben liegt. Murzuk, die Hauptstadt von Fezzan, und Lari, die Grenzstadt, nebst Engornu, der einen Hauptstadt des Reichs, liegen ihnen zusolge fast genau unter demselben Meridian \*). Diese Nachrichten, auf eigene Ersahrung, nicht auf mitgetheilten Angaben beruhend, zünden auch für die Richtung der Bolkerreihe bei Herodot ein neues Licht an.

Herobot hat diese Richtung nur in so fern bestimmt, daß sie långst dem Rande der großen Wüste fortgeht. Wahrscheinlich dachte er sie sich hier westlich fortlausend, ohne doch darüber etwas Genaues anzugeden. Daß sie indeß nicht gerade westlich blieb, sondern südlich abbog, hat schon die disherige Untersuchung, und Herodots eigene Angabe über die Wohnsitze der Garamanten gezeigt. Es heißt also auch keineswegs seinen Worten Gewalt anthun, wenn wir sie in gleicher Richtung südlich sortgehen lassen. Auch hier geht sie längst dem Rande der Wüste fort, die hier durch fruchtbarere Striche unterbrochen wird. Wohln würde dagegen eine gerade westliche Richtung von Fezzan aus sühren? In das Innere der großen Wüste, das er selber für unzugängslich hält.

<sup>\*)</sup> N. Annales p. 137.

Dhne irgend bem Urtheil ber Leser vorgreifen zu wollen, ober bas, was wahrscheinlich bleiben muß, für mehr als wahrscheinlich zu geben, wird es mir boch er- laubt seyn, die Gründe, baß jene beiden Wölkerschaften in einer süblichen Richtung von den Garamanten zu suchen sind, auseinander zu setzen.

Das Land der Garamanten, oder Fezzan, war von jeher der Hauptplat des Handels nach dem innern Afrika und den Nigerlandern. So erscheint es schon dei den Arabischen Geographen, und auch wiederum dei den Entdeckern unserer Tage \*). Hier ist es, wo die Karavanen nach Bornu, und nach den Sublandern sich sammeln, die unter dem Namen von Sudan oder Nigritien begriffen werden. Gleichwohl ist es gar kein produktenreiches Land an und für sich selbst; sondern nur ein Zwischenplatz des Handels, der zwischen den Ländern zu beiden Seiten der Wüsste geführt wird.

Muß daher, wenn wir bereits im Alterthum es als ben Plat angeführt sinden, wo die Straßen des Handels aus Aegypten und dem Gebiet der Carthager zusammentreffen, ohne doch hier zu endigen, nicht die Wermuthung Wahrscheinlichkeit erhalten, daß auch damals es nicht anders wie nachmals gewesen sen, und die Fortsetzung dieser Straßen nach Cuben lief; zumal wenn man sich zugleich an jene Stetigkeit des Handelsverkehrs in jenem Welttheil, wie wir sie bereits oben gezeigt haben, erinnert?

<sup>\*)</sup> Bornemann S, 186.

Hiezu kommt, daß die Waaren, die man von daher erhielt, auf einen solchen Verkehr hindeuten. Die Sklaven und die Ebelsteine, welche die Carthager aus bem Lande der Garamanten bekamen, setzen nothwendig einen Verkehr mit entscrntern Landern voraus, wo beide zu Hause waren; und von denen sie noch jetzt herkommen.

Wer sind also diese Ataranten, und wo sind sie zu suchen, zu denen eine neue zehntägige Reise und führen soll? Welche Richtung wird die Karavane nehmen mussen, um sie nicht zu versehlen? — Indem wir der großen Straße nach Bornu und Sudan folgen, sinden wir sie in der Gegend von Tegerry; dem sudlichsten Ort, der von Lyon erreicht ward.

Tegerry ift bie fubliche Grenzstadt von Rezzan unter 24° 4' N. B. Es ift, nach Lyon, ber gewöhn= liche Rubeplat bei Raravanen, bie von Bornu, oft auch berer, bie von Suban burch bie Buffe kommen \*). Die Einwohner verkaufen ben halb verhungerten Raufleuten au hohem Preise bie Bebensmittel. Mur Datteln find wohlfeil und in Menge zu haben. Aber bie Kultur ber Dattelpalme bat bier auch ein Enbe. Sublich von ber Stadt fångt fofort bie Rufte an. Die Quellen haben ein falziges Waffer. Es tann alfo an Salz nicht feblen, wenn gleich bieß nicht ausbrudlich bemerkt wirb. Die gerade Entfernung von Buila beträgt auf Lyons Charte 160 . Meilen; bie allerdings nach bem gewohnlichen Gange ber Raravanen nur acht Tagereifen aus-

<sup>\*)</sup> Narrative p. 240. 241.

machen wurden \*). Ich will es der Wahl der Lefer überlassen, ob sie die Tagereisen etwas kurzer annehmen, oder ob sie die beiden letten für die folgende Station mitrechnen wollen; die, wie unten erhellen wird, etwas über zehn Tagereisen beträgt.

Wenn gleich Tegerry noch zu Fezzan gehört, so hort boch, nach Enons Bericht, bas Arabische hier auf; und die Bornu-Sprache tritt an beffen Stelle. Und gewiß fehr mertwurbig ift es boch, baß fogleich bier bei herobot eine Sage uns entgegen schallt, bie erft faft ein Paar Taufend Jahre nach ihm ein Reisenber, ber nichts von ihm wußte, uns aus einer Nachricht aus Bornu bestätigt. "Die Ataranten", fagt Herobot, "hatten keine eigene Namen einzelner Perfonen unter fich, und fenn bas einzige Bolt biefer [Art." Gewiß eine ber fonberbarften Erscheinungen; benn teiner unferer neuern Reifenden hat, felbst bei ben robesten Allfern, etwas abnliches gefunden. Gleichwohl ergahlt gerade baffelbe, mas Herobot berichtet, Leo von Ufrika von ben Bewohnern von Bornu, sudoftlich von Fezzan; indem er uns gugleich ben Schluffel zu biefem Rathfel giebt. Raufmann", fagt er \*\*), "ber aus bem Reiche Bornu

<sup>\*)</sup> So viel brauchte knon Narrative 219–238., ohne mit einer beladenen Karavane zu gehn. Für eine solche sind also zehn Tagereisen schwerlich zu viel. Ein Unterschied von einer bis zwei Tagereisen auf zehn tritt burch zufällige Ursachen bei einzelnen Reisen fast immer ein.

<sup>\*\*)</sup> Leo p. 255 Bon eben diesem Bolke fagt Leo p. 247., baß sie die aufgehende Sonne mit heftigkeit anrusen. Er:

kam, und lange unter biefem Bolke lebte, ergablte mir, daß es bort gar keine eigene Namen gebe. Alle nemlich nennten fich von ihrer gange, Dide, ober andern zufälligen Eigenschaften, und hatten also bloße Beingmen." - In wie fern biese Ergablung mahr fen ober nicht, ift hier eine gleichgultige Frage; fie beweißt aber immer, daß eine folche Sage, wie Berobot fie von feinen Ataranten anführt, noch in Leos Beitalter in Afrifa lebte; und zwar von einem Bolke, das innerhalb ber Grenzen bes fehr ausgebehnten Reichs Bornu mobnte. Und auch bier konnen wir wieder aus dem neuesten Reis fenben jener ganber ein Beispiel gur Beftatigung anführen. Die eine ichwarze Gemahlin von Mukni, bem Sultan von Rezzan, die aus jenen Gegenden mar, saat Lyon \*), hatte feinen andern Namen als ber Delbaum (Beitun); vermuthlich von ihrer Geftalt bergenontmen.

Und so bleibt uns die lette Station, die ber At-Lanten, ubrig, mit benen Herodots Libysche Bolkerkunde endet. Zwar verläßt uns hier Lyon, wenigstens als Augenzeuge; doch sammelte er Nachrichten ein;

klart bies herobots Nachricht von den Berwünschungen, die sie gegen sie ausstoßen? — Uebrigens muß ich hier aussbrücklich bemerken, daß Leo den herodot nicht gelesen hatte. Er konnte nichts als Arabisch; und lernte erst in seinem Alter etwas Italienisch. hatte er ihn aber auch gelesen, so bliebe darum sein Zeugniß nicht minder sein eignes. Solsche Menschen schreiben sich einander nicht aus.

<sup>\*)</sup> Narrative p. 59.

und biefe, in Verbindung mit ben Berichten ber neueften Brittischen Reisenben, gunben auch hier wieber ein Licht fur bie Berichte bes Baters ber Geschichte an, bas überraschend ift. Die Strafe behalt biefelbe Richtung; es bleibt bie große Sanbelsstraße nach Bornu. führt uns, gerabe in ber Mitte bes Beges gwifden Murzut und Bari, ber Grengftabt von Bornu, nach Bilma, bem Sauptorte ber Tibbos. Und bier ift es. wo wir Berodots Atlanten finden. Die Entfernung von Tegerry wird von Lyon zu achtzehn Tagereifen, jeboch nur zu acht Stunden \*), von andern zu fiebengehn Zagen \*\*), angegeben; bie, nach bem gewöhnlichen Maaßstabe gerechnet, etwa 12 bis 13 Tagereisen ausmachen werben. Schwerlich wird ein Lefer bier eine großere Genauigkeit erwarten! Will man aber noch bie zwei Tagereisen hinzuzählen, bie bei Tegerry übrig blieben, fo kommt gerabe bie Bahl von zwanzig Tagereifen beraus, bie, herobot zu Folge, von den Garamanten bis zu ben Atlanten erforderlich find; und es bleibt nur bie einzige Differenz, bag bie Zwischenftation ber Ataranten nicht ganz in ber Mitte liegt.

Die Atlanten wohnen nach ihm an einem fehr fteilen Berge; ber rund herum abgeschnitten ist. Er ist so hoch, baß die Einwohner ihn die Saule bes himmels nennen, und in seiner Nahe ist ein Salzlager \*\*\*). — Die Landschaft von Bilma, berichtete man Lyon, ist

<sup>\*)</sup> Narrative p. 244.

<sup>\*\*)</sup> Narrative p. 265.

<sup>\*\*\*)</sup> S. o.ben S. 206.

febr bergigt \*). Einzelne fcmarze Felfen erheben fich faft fentrecht, fo boch, daß man taum binauffeben tann; ober, wie bie Araber in ihrer Bilberfprache fich ausbruden, "bag bem, ber hinauf blidt, die Dube vom Ropfe faut." Auf biesen Felsen liegen, nach ben Berichten ber neuesten Reisenden, die vier Ortschaften ber Tibbo's, (um vor ben Unfallen ber Tuarife ficher zu fenn;) von benen Bilma ber wichtigste ift ##). Wie wahr ift alfo nicht Berobots Beschreibung bes Lofals! Aber zu biefen kommt noch eine andere Rachricht. ma ift ber große Marktplat bes Salzbanbels fur bie Migerlander. Jahrlich werben aus seinen Salzlagern 30000 Kameellabungen Salz von ben Tuarike nach Suban geführt \*\*\*). Die Natur felbft schrieb also biesen Sanbel vor; benn weiter fublich finbet fich tein Galg +). Sollte aber barin nicht auch ein sehr naturlicher Grund liegen, weshalb Berobots Bolferfunde hier enbet? Es

<sup>\*)</sup> Narrative p. 266.

<sup>\*\*)</sup> N. Annales des Voyages p. 137. Sie heißen Kischbi, Afchanuma, Dirfi und Bilma.

<sup>\*\*\*)</sup> N. Annales l, c.

<sup>†)</sup> Proceedings p. 252. 253. "Die Kaufleute von Kaschna und Agabes", heißt es hier, "ziehen jährlich in zahlreichen Karavanen nach Bilma, um Salz zu holen, baß sie in keiner geringern Entfernung sinden." — Die Leser, welche bie hier endende Untersuchung mit der vorigen Ausgabe vergleichen wollen, werden sinden, daß die Resultate dieselben sind; nur die Beweise — Dank den weitern Entdeckungen — sind neu.

war ber Plat bes Umtausches, wo bie Boller ihre Beburfnisse gegen einander auswechselten. Es ist dieselbe Erscheinung, die wir bereits in den Steppen Mittels aftens bei den Argippäern erblicken \*).

Mogen nach diesem Allen die Leser entscheiden, ob sie den gegebenen Erklärungen beitreten wollen. Ghe wir aber Herodots Erzählung verlassen, mussen wir noch einen Blick auf die letzte Merkwurdigkeit wersen, die er uns aus dem innern Afrika erzählt \*\*). "Behn Tagereisen in die große Buste hinein sey eine Salzgrube (addig ubraddov). Es wohnten da auch Menschen, die sich ihre Hutten aus Salzstücken gebaut hätten; weil bort gar kein Regen salle. Das Salz, das sie grüben, sey theils weiß, theils fardig; auf diese Derter solge alsbann eine völlig unwirthbare Wüsse."

<sup>\*)</sup> Biftorifde Berte Ih. XI. S. 309.

beim herod. IV, 185. Der Zusammenhang ber Erzählung beim herobot lehrt beutlich, baß bieß nicht mehr bie forts laufende Beschreibung ber Karavanenstraße, so wenig als eine Wieberholung bes Gesagten, sen; sondern daß er dies sein noch als eine einzelne Merkwürdigkeit erzählen wolle, die man ihm berichtet habe. Darum sagt er: zehn Tage in die Wüste hin ein; nicht an ihrem Rande, wie er sich die andern Stationen dachte. — Die Bestimmtheit des Ausdrucks ist einer der größten Vorzüge des herodot. Er sagt gerade immer das, was er sagen mußte. Wie sorzsätzt hat er nicht hier durch den Ausdruck elde peraklor diese Salzgruben von den Salzhügeln unterschieden!

Man glaubt biese Nachrichten fast wortlich in ber Befchreibung wieber ju finden, bie uns Leo von Afrita von ben großen Salzgruben ju Degafa im Innern jener Bufte giebt, wo er felber brei Tage fich aufhielt. Sie finden fich nach feinem Bericht \*) an ber fudofftichen Grenze ber Bufte Banhaga ##), find aber bennoch gegen zwanzig Tagereisen von Tombuktu entfernt. Sie werben von babin gefandten Leuten bearbeitet, bie bei bem Eingange ber Gruben in elenben Butten mob-Ihre Speife muß ihnen gebracht werben, und nen. nicht felten kommen fle vor hunger um, ober werben von ber brennenden Sige geblendet. Aus biefen Gruben von weißem und farbigen Salze werben bie wettlichen Regerstaaten am Niger, die zu bem Reiche von Tombuktu geboren, mit biefem Beburfnig verforgt. Große Karavanen von Kaufleuten ziehen bin, um es abzuholen.

Ich überlaffe es meinen Lefern, die Aehnlichkeiten, so wie die Berschiedenheiten der beiden Erzählungen, aufzusinden; da die unbestimmten Berichte beider Schriftsteller ohnedem nicht hinreichen, das Lokal jener Salzgruben genau anzugeben. Mögen sie aber immer dieselben ober mögen sie verschieden seyn, — denn wie viele

<sup>&#</sup>x27;) Leo p. 224, 946.

<sup>\*\*)</sup> Janhaga ift bei Leo ber Name bes westlichen Theits ber Bufte zwischen Marotto und Tombut; an welche bie schon ofters erwähnte Buste Juenziga stößt. Die sandige Region hat bort ihre größte Breite, und ist am gefähre lichsten zu bereifen.

bergleichen kann nicht die unermeßliche Wüste enthalten?
— so geben sie doch stets einen Beweis, wie bekannt Herodot mit ihren innern Merkwürdigkeiten war, und wie treu seine Erzählung ist. Kurzsichtige Kritiker haben oft seinen Schatten gelästert; aber die Stille ber Wüste blieb in furchtbarer Majestät die ewige Zeugin seiner Glaubwürdigkeit!

Es bammerte uns in Regionen bes Alterthums, die bisher ber Nebel ber Ferne, und die Nacht ber Jahrhunderte verhüllte! Es ift Beit hier stehn zu bleiben; um die Mannigfaltigkeit von Gegenständen, die sich uns zeigten, unter allgemeine Gesichtspunkte zusammen zu fassen!

Wenn ber alte Bolferverfehr bes innern Ufrita's im Gangen keinem 3weifel mehr unterworfen fenn kann, fo liegen auch in ben Spuren, bie er hinterlaffen bat, Beweise von feiner großen Lebhaftigkeit. Wir haben gefeben, bag eben bie Derter und Gegenben, bie jett feine Hauptplate find, es auch im Alterthum waren. wie verschieben ift ihr gegenwartiger Buftanb von bem jener frubern Beit; wie ihn die noch vorhandenen Dentmabler beweisen? Bas ift bas jetige Siwah gegen bas alte Ummonium, was felbst Rairo gegen bas tonigliche Theben? Und boch war es nur jener Bolkerverkehr, vielleicht zugleich an gewisse religibse Ibeen gefnupft, (jest nach Metta verpflangt,) bem fie einft ihren Glang und ihre Große verbanken konnten! Durfen wir alfo, ober muffen wir vielmehr, benfelben nach Maafstabe meffen, wie viel großer und wichtiger muß er bamals gewesen seyn? Damals, als nicht Barbaren, sondern mächtige und kultivirte Nationen die Nordkuste Afekka's inne hatten, die den Handel, wenn nicht zu ihrer einzigen, doch zu ihrer wichtigsten Beschäftigung machten.

Die vornehmften Gegenstande ferner bes Sanbels waren biefelben, bie es noch gegenwartig finb; Salz, Datteln, Sklaven und Gold. Die Karavanen nahmen nicht ohne Absicht ihren Beg burch bie falzreichen Gegenben. Sier konnten fie umsonft ihre Rameele mit biefer Baare beladen, bie in ben Regerlandern ben ichnellften und ficherften Absatz gegen Stlaven und Golbstaub Bon bem bortigen Menschenhandel, seinem Umfange und seiner Ginrichtung, haben wir sowohl in dem innem Afrita als in Carthago und feinen Befigungen fo viele und fo beutliche Spuren gefehn, bag er nicht aufs neue erwiesen zu werben braucht. Nur bie einzige Bemertung wollen wir noch hinzufugen, bag ber Stlavenhandel von Afrika auch bamals, so wie noch jest, bauptfachlich auch auf Stlavinnen gerichtet mar, bie auf ben Balearischen Inseln ben breifachen Werth von Gflaven hatten #). Golbstaub war von jeber eine ber gesuchteften Baaren in ben Negerlandern, und wie gut bie Carthager ben Golbhandel kannten, ift oben ichon aus einem Berichte bes Berobots gezeigt. Bu biefen Baaren kamen aber auch noch im Alterthum gang vorzüglich Chelfteine; nemlich biejenige Gattung, bie man

<sup>•)</sup> Diod. I. p. 344. Das auch jest noch die Karavanen mehr Stlavinnen als Stlaven ausführen, ift aus den Rache richten eines Lyon, Burtharbt und Anderer klar.

bamals Chalcebonyr zu nennen pflegte, und die von Carthago selbst ihren Namen erhalten hatte \*). Die Carthager erhielten sie, wie oben gezeigt ist, aus dem Lande der Garamanten, wohin sie nur aus den Sesbirglandern des innern Afrika's gebracht werden konnten \*\*). Man gab dem Chalcedonyr, oder wie er auch heißt, dem Karbunkulus, den ersten Rang unter den Onyren, man brauchte ihn zu Trinkgeschirren und Gesäßen; und die Verschwendung, die man sich bei diesen erlaubte, kann uns einen Begriff von dem Umfange jenes Handels geben.

Die Bolter ferner, burch welche biefer Handel geführt mard, waren die Bewohner der Gegenden zwischen ben beiben Syrten, vorzüglich die Nasamonen; beren Büge und kuhne Entbedungsreisen Herodot bei mehr als einer Gelegenheit rühmt; und die ihm auch selbst biese Nachrichten mittheilten \*\*\*). Noch jest sind biese

<sup>\*)</sup> Καρχηδόνιος λίθος.

<sup>\*\*)</sup> Plin. XXXVII, 7. Es ist bekannt, baß unter ben geschnittenen Steinen aus bem Alterthum sich manche finden,
beren Baterland jest ganzlich unbekannt ist. Sollten nicht
wenigstens viele derselben aus dem innern Afrika seyn?
Eine Bemerkung, die ich von einem Kenner der Raturgeschichte hörte, daß diese unbekannten Steine fast alle von Römischer, nicht aber von Griechischer Kunst zu seyn scheinen,
bestätigt vielleicht diese Bermuthung. Erst eine genauere
Bekanntschaft mit den Binnenländern Afrika's wird aber
dereinst Gewißheit geben können.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß fie aber nicht allein Baarenführer blieben, fonbern auch felber Theil an bem hanbel nahmen, bedarf wohl

Wöller und ihre Nachbaren bie größten Hanbelsleute. Die kuhnen Fezzaner ziehen von ber Nahe bes Rigers bis in die Mitte von Indien \*).

Durch biefe Stamme alfo, bie unter Carthagischer Berrichaft ftanben, hatte biefer Staat ben Raravanenhandel in seinen Banben, und bas fonft mufte Syrtenland wurde baburch eine feiner wichtigsten Besitzungen; beren Erwerbung durch bie freiwillige Aufopferung ihrer Gesandten fortbauernd selber bie Sage feierte \*\*). Die an biese Gegend grenzenden Emporia, ober Stabte in Byzazium, waren nach ihrer Lage bie naturlichen Stapelplage biefes Hanbels, und bie Carthager hatten Ursache, auf ben Besit berselben so eifersuchtig, und in allem, was fie betraf, fo geheimnigvoll zu fenn. Der innere Bambelsverkehr von Afrita mußte alfo auch um so viel mehr verborgen bleiben, ba die Karavanen nicht Carthago felbft zu bem Biele ihrer Reise machten, fonbern in umbekannten Gegenden fich bilbeten, und ichon in ben nachsten Stabten am Ranbe ber Bufte bie Stapelplage für ihre Waaren fanben.

kaum einer Erinnerung. Sie wurden dadurch, ob fie gleich Romaden blieben, bennoch ein fehr reiches Bolk. Scylax p. 49.

<sup>\*)</sup> Proceedings p. 192.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 56.

## Siebenter Abschnitt.

Catthagifche Rriegsmacht.

Denn gleich die Geschichte der Kriege, welche Carthago subrte, außer unserm Gesichtökreise liegt, so wurde doch die Kenntniß der Republik unvollkommen bleiben, wenn wir nicht einige Blicke auf ihre Flotten und ihre Heere wursen. Die Beschaffenheit von diesent giebt den Maaßstab zu der Beurtheilung ihrer Macht; und die Geschichte ihres Wachsthums sowohl als ihres Falls wurde ohne diese Kenntnisse nur halb verständlich bleiben.

Carthago war zugleich Seemacht und Landmacht; beibes in bem Sinn, wie man biefen Ausbruck von ben bamaligen Staaten gebrauchen kann, wo noch an keine Herrschaft bes offenen Oceans, wo noch an keine große, auch in ben Zeiten bes Friedens besolbete, Heere gebacht werden konnte. Allein der Begriff von Herrschaft des Meers war darum den Carthagern nichts weniger als fremd \*). Er mußte bei ihnen entstehen, so bald sie auswärtige Besitzungen hatten, zu benen nur ihre Flotten sie subren konnten; und mit denen die Erhaltung eines dauernden und ruhigen Berkehrs doch für sie ein bringendes
Bedürsniß war, wenn auch nicht die Sicherheit ihres
eigenen Gebiets davon abgehangen hätte. Aber eben
dadurch ward auch sowohl der Umfang als auch die Art
und Beise dieser Meerherrschaft bestimmt.

Der Kreis berfelben beschrantte fich auf bas Dittelmeer, ober eigentlich bie weftliche Balfte beffelben; und vielleicht einen kleinen Theil bes Oceans, gleich außerhalb ben Gaulen bes Berfules. Bier lagen bie Infeln, bie fie gang ober jum Theil erobert hatten; hier waren die Ruften mit ihren Kolonien bebeckt. Art und Beife berfelben mußte fich baraus von felber ergeben. Es tam barauf an, biefe in ber Abhangigkeit au erhalten; alfo ftets ben Weg au ihnen offen au baben, Truppen hinuber zu bringen, und die Bandungen feindlicher Beere verhindern zu konnen. Alles bieses fette nur freie Ueberfahrt und fichere Stationen ber Rriegeflotten voraus. Lieferte man fich auch Seetreffen im offenen Meere, fo bedurfte es bazu boch viel menis ger funftlicher Wenbungen; und weite Geereisen mit Kriegsgeschwabern maren bamals ganglich unnothig, und also unbekannt.

<sup>\*)</sup> Diod. II. p. 134. 412.

Aber auch biefe, so beschrantte, Berrichaft bes Meers, fostete barum feine geringe Anstrengung; weil es nicht an machtigen Nebenbuhlern bagu fehlte. hatte bie Etruster in Italien, man batte bie Griechen in Syrafus und Massilia zu befämpfen; und als man endlich fich schmeicheln konnte, biefen ben Preis entriffen ju haben, trat ber furchtbarfte aller Rebenbuhler in Rom auf, wo man es bald empfand, bag bie Bereschaft bes Meers die unerlagliche Bedingung zu ber Demuthigung von Carthago fen. Ohne Zweifel war es biese fortdauernde Eifersucht, wodurch bie Krafte ber Republik fich eigentlich entwickelten; aber wenn man bie lange Reihe von Siegen und Niederlagen überfieht, welche es ihr toftete, fich Sahrhunberte binburch auf biefer Sobe zu behaupten, fo giebt' eben biefes auch ben ficherften Maafstab ber gewaltigen Sulfsquellen, bie ihr zu Gebote fteben mußten.

Ueber die Beschaffenheit und Starke ihrer Seemacht find wir etwas besser als über die meisten andern Gegenstände, die Carthago betreffen, unterrichtet. Die Schriftsteller hatten zu oft Gelegenheit bavon zu sprechen, als daß sie nicht manches bavon hatten aufzeichnen sollen.

Der Sauptfriegshafen ber Republit, ber eigentliche Standplat ihrer Flotten, mar in ber Sauptftabt felbit \*).

<sup>\*)</sup> Die fo'genben Nachrichten verbanken wir Appian. I. p. 435-438 und 482. Indeß hatten auch andere Carthagische Stabte Safen und Werfte für Kriegsschiffe, wie 3. B. Hippo. Appian. I, p. 459.

Sie hatte einen boppelten Safen, einen außern und innern, fo bag man aus bem erften in ben letten fchiffte. Bu bem außern führte ein Eingang: 70 Zuß breit, bermit einer Rette gesperrt werben konnte. Er war nur für die Sandelsschiffe bestimmt, die bier fichere Unterplate fanden. In ber Seite besselben lief ein breiter Damm ober Quai ber, auf bem bie Baaren ausgelaben und jum Verfauf ausgeboten murben; und ein eignes Thor führte aus ihm in bie Stadt, ohne bag man erft in ben innern Safen tam. Diefer lettere mar burch eine doppelte Mauer von jenem abgesondert, und allein gum hafen fur bie Rriegsschiffe bestimmt. In feiner Mitte lag eine bobe Infel, von der man ins offene Meer sehen konnte. Auf berfelben mar bas Quartier bes Befehlshabers ber Flotte, mo bie Signale gegeben, und bie Bachen gehalten wurden; fo bag man im Stanbe mar Alles im Meer zu erblicken, ohne bag man boch vom Meer aus bas Innere bes Bafens ausspahen fonnte. Die Infel, fo wie ber hafen, waren ftart befestigt, und mit hoben Dammen eingefagt; lange benen bie Doden, ober bie Behalter fur bie Rriege - Galeeren, 220 an ber Babl, angelegt maren. Ueber benfelben maren aber in eben so vielen Abtheilungen bie Magazine, die Alles enthielten, mas zu ber Ausruftung ber Schiffe nothig mar \*). Bor bem Eingange jeber Docke ftanben zwei

<sup>\*)</sup> Ohne 3weifel hatte also jebes Schiff sein Magazin; wie es auch in unsern neuern Kriegshafen ift. Die Magazine waren vermutblich von Dolz; benn unter Dionys I. vers breitete fich bie Sage, sie sepen aufgebrannt; worauf er

Jonische Saulen, bie, indem fie um die Insel wie um ben Safen herum liefen, dem Ganzen bas Ansehen eisnes prachtigen Portitus gaben.

Die Ariegsschiffe ber Carthager scheinen vor ben Beiten der Romerkriege gewöhnlich Ariremen gewesen zu seyn; wie die Geschichte ihrer Ariege mit Syrakus davon die Beweise giebt \*). Allein die Sitte, größere Schiffe zu bauen, die seit den Beiten Mexanders des Großen, besonders durch Demetrius den Städteeroberer, aufkam, scheint auch von den Carthagern nachgeahmt worden zu seyn: und bereits in dem ersten Ariege mit Rom bestehen ihre Flotten aus Fünf-Ruderern \*\*); ja sogar ein Schiff mit sieden Ruderbanken wird erwähnt, wiewohl nur als eine, den Feinden abgenommene, Beute \*\*\*).

Die Schifffahrt ber Carthager stand unter bem Schut ihrer Gotter; von benen bie Meergotter, ihr Pofeibon, Triton, die Cabiren, eine eigene Klasse ausmachten †). Die Bilber berselben waren auf bem him

vergeblich die hoffnung baute, bas auch ihre Flotte ein gleiches Schickfal gehabt habe. Diod. II. p. 60.

- \*) Wie z. B. bei Diod. II, p. 409. und an den andern Stellen, wo er von den Carthagischen Flotten spricht. Es scheint überhaupt nicht zu bezweifeln, daß die Carthager in ihrer Schiffbaukunst die Schüler der Griechen, besonders der Sprakuser, wurden. Die Roth mußte sie wohl dazu treiben.
- \*\*) Dieß ist klar aus Polyb. L. p. 158. 159.
- \*\*\*) Polyb. I. p. 58. Es war von Pprrhus erbeutet.
- +) Munter Religion ber Carthager 6. 97 2c.

tertheil ihrer Schiffe, besonders ihrer Ariegsschiffe; und biese trugen — wenn wir und auf das Beugniß eines Dichters berufen burfen — selbst zum Theil den Namen bavon \*).

Die gewöhnliche Zahl ihrer Kriegsschiffe ober Galeeren scheint schon durch die Einrichtungen des Hafens
ungefahr bestimmt zu seyn; und damit stimmen auch
die Nachrichten von der Starke ihrer Flotten überein \*\*).
Eine Zahl von 150 bis 200 Kriegsschiffen ist die gewöhnliche, die glaubwürdige Schriftsteller in den Zeiten
der Sprakusischen Kriege anführen. Größer war sie in
dem ersten Kriege mit Rom, wo überhaupt ihre Seemacht den höchsten Gipfel erreicht zu haben scheint. In
der furchtbaren Seeschlacht, durch welche sich Regulus
den Weg nach Afrika bahnte, sochten 350 Carthagische

- \*) Silius Italicus L. XIV. in ber Beschreibung ber Seeschlacht und bes Brandes ber Flotte; besonders v. 572. Uritur undivagus Python, et corniger Ammon,
  - Et quae Sidonios vultus portabat Elissae; Et Triton captivus, et ardua rupibus Aetne etc. Unwahricheinlich fann wenigstens bie Sitte nicht sevn.
- ") Diod. I. p. 685. 691. II. 134. Wenn bei eben biefem Schriftsteller in ein Paar anbern Stellen, wie z. B. I. p. 419. 606. ungleich größere Jahlen vorkommen, so find bieß ohne Zweifel Bergrößerungen, bie wir bem Ephorus verbanten. Uebrigens werben die Transportschiffe
- bieß ohne Zweifel Bergroßerungen, bie wir bem Ephorus verbanten. Uebrigens werben bie Eransportich iffe bei ben Carthagern ftets von ben Kriegsschiffen unter- fcieben.

Galeeren, mit 150000 Mann besetzt, gegen 330 Romissche, die 140000 Mann trugen \*).

Die Bemannung ihrer Kriegssthiffe bestand theils aus Streitern (¿x186'rac), theils aus Ruberknechten; so daß eine Quinquereme 120 der ersten und 300 der letzten enthielt \*\*). Die Menge der Ruberer trug am meisten zu der Geschwindigkeit dei, durch welche die Carthager, wie ausdrücklich berichtet wird, vor andern sich auszeichneten \*\*\*). Diese Ruderknechte waren bei ihnen Stlaven, die der Staat dazu kaufte †); und die, da sie der Uedung bedursten, ohne Zweisel ein stehendes Corps bildeten, das ganz oder wenigstens zum Theil auch im Frieden unterhalten ward. Die schnelle Bemannung ihrer Geschwader wurde sonst unerklärlich seyn.

- \*) Polyd. I. p. 66. Die Beschreibung biefer Schlacht giebt bie beste Idee von der damaligen Seetaktik. Die keilsschmig gestellte Flotte der Römer durchbrach die der Carthager, deren Stellung auf das Ueberstügeln berechnet war. In der Schlacht wurden über 50 Schisse in Grund gebohrt, und 64 von den Römern durch Entern genommen. Sie raffte über 30000 Menschen weg. Sind, nach diesem Maaßstade gerechnet, selbst unsere größten Seeschlachten nicht blos eichte Gesechte in Vergleich gegen die jener Zeiten?
- \*\*) Polyb. 1. c.
- \*\*\*) Sowohl vor ben Sprakufanern, Diod. II. p. 409. als vor ben Romern. Polyd, I. p. 130.
- †) Rach Appian. I. p. 315. kaufte Asbrubal im zweiten Kriesge mit Rom auf einmal 5000 Sklaven zu Ruberknechten. Auch ein Beweis von bem Umfange des Carthagischen Sklavenhandels! Welcher Markt von Afrika könnte jest wohl auf einmal so viele liefern?

Die Befehlshaber ihrer Flotten wurden von benen ihrer Landmacht unterschieden; benen sie bei gemeinschaftlichen Unternehmungen untergeordnet waren \*). Sonst erhielten sie ihre Befehle vom Senat, die ihnen nicht selten verstegelt gegeben wurden, um sie erst auf einer bestimmten Hohe zu erbrechen \*\*). So wie die Siege ihrer Flotten durch öffentliche Freudensbezeugungen geseiert wurden, so ihre Niederlagen durch öffentliche Trauer. Die Mauern der Stadt wurden alsbann schwarz behangen; und auf den Vordertheilen der Schisse Felle ausgespannt \*\*\*).

Die ganze Beschaffenheit und das Verhältnis ber Republik mußte sie von selber bahin sühren, ihre Seemacht als ihre Hauptstärke zu betrachten. Daher ward auch auf diese so viel gewandt; und mit dem Grade der Volksommenheit, den diese erreichte, stand, wie Polybius ausdrücklich bemerkt †), die Land macht in keinem gleichen Verhältnisse. Die vielen Kriege indes, welche die Republik sührte, und die Behauptung ihrer großen Besitzungen, nothigten sie, fast ununterbrochen große Armeen zu unterhalten. Auch hier aber hatte Carthago seine ganz eigenen Sinrichtungen und Absichten; auch

<sup>\*)</sup> Polyb. I. p. 223. Hamiltar hatte seinen Schwiegersohn Asbrubal auf diese Beise unter fich.

<sup>14)</sup> Diod. I, p. 685. cf. Polyasu. V, 10-2-

Diod. I. p. 422. II. p. 399. 412. Der Ginn bes letten Gebrauchs ift zweifelhaft. Waren es vielleicht schwarze Schaffelle?

<sup>†)</sup> Polyb. II. p. 564. Decren's hist. Schrift. Th. 13.

hier erkennt man die Politik eines handelnden Staats, der die Kriege lieber für sein Geld durch andere führen ließ, als sie selber führte; aber sie auch zugleich eben dadurch zu der Grundlage seines Berkehrs mit den entferntesten Bolkern zu machen wußte.

Es lag in der Natur eines solchen Staats wie Carthago war, daß nur ein geringer Theil feiner Burger den Krieg zu seiner Beschäftigung machen konnte; es ist aber auch klar, daß dieß vorzugsweise die Klasse der Wornehmen und Edlen war \*). Schon daraus erklärt sich die Bemerkung des Polybius, daß die Landmacht von den Carthagern vernachlässigt wurde; jedoch mit Ausnahme der Reuterei \*\*); da der Auswand, den diese erforderte, den Dienst kostar machte, und ihm in den Augen dieser Klasse dadurch einen Reiz gab \*\*\*); der noch durch ein äußeres Abzeichen, durch Ringe, erhäht ward. Man durste davon so viele tragen, als man Feldzüge gemacht hatte †). Bei den großen Carthagischen Heeren sand sich stets eine verhältnismäßig nur

<sup>\*)</sup> Man sehe Diod. II. p. 144, 399, 414.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. II. p. 565.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß aber barum im Rothfall sich auch bie übrigen bewaffnen mußten, versteht sich von sich selbst. In einem
folden Falle stellte bie Stadt Carthago 40000 Mahn
Fußvolk und 1000 Reuter. Diod. II. p. 413. 450.

<sup>†)</sup> Aristot. Polit. VII, 2. Erklart es fich baraus nicht, weshalb hannibal nach bem Giege bei Cannae die Ringe ber gefallenen Romifchen Ritter nach Carthago fandte, mit dem Beifat, baß-nur die Ritter biefe bei den Romern tragen durften? Liv. XXIII, 12.

geringe Anzahl eigentlicher Carthager \*). Sie bilbeten entweder ganz oder zum Theil ein eigenes Korps, das unter dem Namen der heiligen Schaar vorkommt; und scheinen mehr eine Art Leibwache des Feldherrn gewesen zu seyn, die sich aber durch ihre Tapferkeit nicht weniger sals durch ihre Pracht auszeichnete, welche sich nicht blos in ihren Rustungen, sondern auch besonders in ihren Trinkgeschirren außerte \*\*).

Die großen Geere, mit benen Carthago auftrat, bestanden also bem bei weitem größern Abeile nach aus Fremden, die man miesthete. Die erobernden Handelsstaaten aller Zeiten kamen in einem gewissen Grade immer zu einem solchen System, das nur nach den Zeitsumständen verschieden gesormt erscheint; denn was sind selbst die Subsidien, die man in unsern Tagen fremden Mächten ertheilt, anders, als eine Modistation dessels den? Allein schwerlich hat doch irgend ein anderer Staat diesem System einen solchen Umfang gegeben, als Carthago; fast hald Afrika und Europa hatten diese reichen Republikaner in ihrem Solde.

Ein Garthagisches heer muß baber auch ein intereffanterer Anblid fur ben Menschenbeobachter als fur ben .
Kriegsverftanbigen gewesen seyn. Es war gleichsam eine Sammlung ber verschiebenften Bolter aus ben ver-

<sup>\*)</sup> Bei einem heer von 70000 Mann fanden fich nur 2500. Diod. II. p. 143. 414.

<sup>\*\*)</sup> Diod. U. cc. Es fcheint inbeß aus eben biefen Stellen, bag biefe beilige Schaar nicht aus Reuterei, fonbern aus fchwer bewaffnetem Fupvolt bestand.

schiedensten Ländern. Horben halbnackter Gallier standen hier neben den Schaaren der weißbekleideten Iherer; wilde Ligurer, neben den weitgereiseten Nasamsnen und Lotophagen. Carthager und Phonicische Afrikaner bildeten den Mittelpunkt. Bahllose Schaaren Rumidischer Reuter, von allen Stämmen der Wüste, schwärmten auf ungesattelten Pferden auf den Flügeln herum. Balearische Schleuberer machten den Vortrab, und eine Reihe Kolossalischer Elephanten, mit ihren Aethiopischen Führern, zog gleichsam eine Kette von beweglichen Festungen vor der Vorderseite.

Carthago fette absichtlich seine Heere aus ben berschiebensten Bollerschaften zusammen, um baburch, wie Polybius bemerkt \*), wegen ber Mannigfaltigkeit ber Sprachen jede Vereinigung ber Solbaten zu Tumulten zu erschweren.

In Rudficht auf biese bunte Zusammensehung glich ein Carthagisches Heer einem Persischen. Dieses vereinigte in sich die Boster des Often; so wie jenes die Nationen des Westen. Ein einziges Mal, bei Kerres Zuge gegen Griechenland, und der gleichzeitigen Unternehmung der Carthager gegen Sicilien, waren diese beidem Staaten verbundet. Hätten es damals die Umstände erlaubt, daß beide ihre Heere vereinigt hätten, so wurde man das bewundernswürdigste aller Schauspiele gesehn haben, — eine Musterfarte beinahe des ganzen damals bekannten Menschengeschlechts.

<sup>\*)</sup> Polyb. L.p. 167.

Wer auch einem Carthagischen heer allein fehlt es in seiner Zusammensetzung nicht an Mannigsaltigkeit. Es liegt ganz in unserm Plan, dieß sintereffante Gemalbe in seinen einzelnen Theilen genauer zu betrachten.

Die Anzahl ber Carthagischen Burger bei ihren Armeen war, wie bereits gezeigt, nie sehr beträchtlich, wenn gleich bas Korps berselben ben glanzenbsten Theil bes Ganzen bilbete. Den Kern ihrer Heere machten ihre Afrikanischen Unterthanen aus, die bei Polybius stets unter bem Namen ber Libyer vorkommen \*). Sie bienten zu Pserbe und zu Fuß, und sowohl ein Theil ber schweren Reuterei, als bes schwerbewassneten Fußvolks war aus ihnen zusammengesett \*\*). Sie waren mit langen Lanzen bewassnet, die Hannibal nach ber Schlacht am See Thrasymenus mit Romischer Rüssung vertauschte \*\*\*).

Neben diesen standen Spanische und Gallische ober Celtische Hausen. Die Spanischen Soldaten geborten zu den disciplinirtesten unter den Carthagischen Heeren, und dienten größtentheils als schwerbewaffnetes Fußvolk. Weiße leinene Kleider, mit rothen Verbramungen, waren shre Tracht; und ein großes Schwerdt, zugleich zum hieb oder Stich eingerichtet, die vornehmeste ihrer Wassen †).

<sup>&</sup>quot;> Polyb. I. p. 161. 196. 458 etc. III. p. 359.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. 1, 647.

<sup>\*\*\*)</sup> Polyb. L p. 584.

<sup>+)</sup> Ueber biese Bewassnung und Aleibung ber verschiebenen Truppen finden sich bie genauesten Rachrichten beim Polyt. L. p. 648.

Sallische Horben sochen schon seit sehr frühen Beiten in ben Carthagischen heeren. Rirgends sinde ich einen Wint barüber, aus welchen Gegenden Galliens sie gemiethet wurden; (vermuthlich benen, die dem Mittelmeer am nächsten lagen); es scheint aber doch, daß man dazu die rohesten und wildesten Stamme nahm. Ihre Leiber waren die auf den Gürtel entbloßt #); ein Schwerdt, blos zum hieb eingerichtet, bewassnete sie.

Auch Italien lieferte ihnen Solbner von mehrern Boltern. Ligurer erscheinen bei ihren heeren gleich beim Anfange ber Kriege mit Rom \*\*); und die Campaner schon in den Sprakusischen Kriegen \*\*\*). Auch Griechen wurden von ihnen gedungen, jedoch wahrscheinlich nicht eher als in den Kriegen mit Rom †).

- \*) Sie warfen in der Schlacht ihre Aleider weg. Polyb. I. p. 287. Bon eben diesem Schriftsteller, I. p. 39., werben sie schon vor den Romerkriegen als Carthagische Solbener genannt.
- \*\*) Polyb. I. p. 39. Man vergleiche bei Herod. VII., 165. bas Berzeichniß ber Boller, aus benen hamiltars Armee bei dem Einfall in Sicilien im Jahr 480 bestand: Phonicier, Libyer, Iberer, Ligyer, Sarber und Corsen; zusammen 300000 Mann. Wir lernen zugleich aus ber Stelle, baß ber Tob bieses hamiltars als eine Ausopferung angesehn, und er als heros mit Opfern und Denkmählern, welche man ihm in ben Kolonial: Städten (Tolus two aroundow) sehte, verehrt warb. Herod. VII, 167.

\*\*\*, Diod. I, 605.

†) Polyb. I. p. 82. Babrideinlich gaben bie Kriege mit Pyrrhus in Sicilien, bie überhaupt vielen Giaffuß auf bas Carthagische Ariegswesen hatten, dazu bie erste Beranlaffung.

Die Balearischen Schleuberer waren eine ben Carthagern eigenthumliche Art von leichten Truppen. Sie stellten gewöhnlich gegen 1000 Mann. Der gewaltige Burf bieser Leute hatte beinahe die Wirkung unsers kleinen Gewehrs. Ihre Steine zerschmetterten Schilbe und Panzer; und in einer Schlacht gegen die Syrakuser verschafften sie den Carthagern den Sieg \*).

Allein die Hauptstärke ihres Heers bestand gewöhnlich in leichter Reuterei; welche ihnen die Nomadischen Stämme zu beiden Seiten ihres Gebiets im Ueberfluß barboten. Bon jeher hatten sich diese Horben, so wie noch jest, auf vortrefsische Pferdezucht gelegt. Sie waren gleichsam geborne Reuter, und von Jugend auf gewohnt, mit ihren behenden Pferden sich in Gesechten herumzutummeln. Alle diese Stämme, von den benachbarten Massylern bis zu den entsernten Maurusiern, die in dem jezigen Fez und Marokko am westlichen Deean wohnten, waren gewohnt, in Carthagischen Heeren zu sechten, und in Carthagischem Solde zu stehn \*\*\*); und

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Diod. II. p. 399. 401. cf. Polyb. I. 647.

<sup>\*\*)</sup> Polyb. I. p. 458. zählt vier verschiebene Bölker bieser Romaden, von bem Gebiet von Carthago bis zum Ocean: Die Massuli, bie Massachti, bie Maktaei, lüber beren Ramen die Kritiker streiten,) und die äußersten, die Mauxusti. Alle diese Stämme hatten ihre Fürsten, Säupter ober Könige, (wie man sie nennen will,) mit denen die Carthager in beständigen Bündnissen standen, und deren Freundsschaft sie auf jede Weise, besonders durch heirathen mit vornehmen Carthagerinnen, zu erhalten suchten. Außer dem Beispiel des Spphar sindet man schon ein anderes bei

an ber Offfeite ihres Staats erftredten fich ihre Werbungen, die in Afrika wie in Europa burch abgeschickte Senatoren veranstaltet murben, bis zum Gebiet von Cyrene \*). Die Saufen jener Rumibischen Reuter fochten auf kleinen, ungesattelten Pferben. Gin Strid, aus Binfen geflochten, war ihr Bugel, fie brauchten aber auch biefen kaum, um ihre gelehrigen Thiere zu lenken. Das Fell eines Lowen ober Tigers war zugleich ihre Befleibung und ihr nachtliches Lager, und wenn fie ju Fuße fochten, ein Stud einer Elephantenhaut ihr Schilb. Ihr Angriff war furchtbar burch die Behendigkeit ihrer Pferde, und Alucht war bei ihnen nichts schimpfliches, weil sie nur floben, um einen neuen Angriff zu machen \*\*). Sie waren ben Carthagern, was bie Kosaden ben Ruffen find. Die schwere Reuterei bagegen, (equi fraenati,) beftand außer ben Carthagern felbft, aus Libofden, Spanischen, und spaterbin auch aus Gallischen Alle biese werben oft bei Polybius er-Reutern. måbnt ###).

Polyd. I, p. 193. — Sollte eine Armee zusammengebracht werben, so schiefte Carthago einige Senatoren an diese Oberhäupter, die mit ihnen die Kontrakte, wegen ber in Sold zu nehmenden Aruppen, schließen mußten; die Stamme folgten alsbann ihren häuptern. Diod. I. p. 581.

<sup>&</sup>quot;) Diod. I. p. 605. Eine hauptstelle, bie einen recht ans , schaulichen Begriff von biefen großen Werbungen giebt. Bas für vorläufige Anstalten mußten nicht dazu gehören, ein folches heer zu versammeln?

<sup>\*\*)</sup> Strab. p. 1181. Appian. 1, p. 317.

<sup>\*\*\*)</sup> Bie j. B. I. p. 532. 647.

Me bie Bortheile und Nachtheile, die von großen heeren mehrentheils leichter Eruppen unzertrennlich sind, waren auch mit den Carthagischen Einrichtungen verbunden. Sicherheit vor Ueberfällen; Leichtigkeit der Marsche und großen Bewegungen; verwüstende Züge, und eben darum Unmöglichkeit des Rückzuges; — aber auch Mangel an Disciplin, pestartige Seuchen, Schwierigkeit des Seetransports wegen der Pferbe und Elephanten \*),

\*) Man wird baber allgemein bie Bemerkung bestätigt finden, bağ bie Carthager, wenn es moglich war, ben Marfc gu Lande bem Seetransport vorzogen. Samiltar marfchirte ju Canbe bis an bie Strafe, als er nach Spanien ging; (Polyb. I. p. 222.) Dannibal ging zu ganbe nach Itas lien. Die Runft, Elephanten ju Baffer ju transportiven, fceinen fie nicht eber, als in ben Rriegen mit Rom gelernt gu' haben. Diod. II. p. 502. Wenigftens tommen fie in ihren frühern Ariegen mit Spratus niemals vor. Socist wahricheinlich lernten fie ben Gebrauch berfelben bem Porrhus ab, und nahmen ihn um so eber an, ba Afrita ihnen biefe Thiere barbot. Die Jagben berfelben muffen von gro-Bem Umfang gewefen fenn, benn felbft ihre erften Felb: herren wurden barauf ausgeschickt, wie Asbrubal, Gistons Sohn. Appian. I. p. 314. Statt ihrer bedienten fie fich in ben frubern Beiten ber Streitwagen. Es ift ungewiß. ob fie biefe Erfindung aus Phonicien mitbrachten; - man meiß aus ben Kriegen bes Josua, baß fie bort nicht unbetannt war; - ober ob fie fie von ben Afritanischen Bols Berichaften annahmen, bei begen fie einheimisch maren, wie bei ben Garamanten, und ben Bauecern. Herod. IV , 183. 193. - Die peftartigen Geuchen bei ihren Deeund fast sicherer Verlust in regelmäßigen Schlachten gegen gutbewaffnete Eruppen, waren die Folgen davon. Wahrlich es gehörte die Kraft und das Genie eines Hannibals dazu, diese wilden Horben zu bandigen, und ein heer aus ihnen zu bilben, das selbst Romische Legionen schlug!

Diese Zusammensetzung ihrer Heere erklart es auch zur Genüge, wie ihre Bahl so start senn konnte; wiewohl man in die großen runden Bahlen, die hier häusig
angegeben werden, ein gegründetes Mißtrauen setzen
kann. Selbst nach den gemäßigten Angaben eines Timäus \*) erscheinen ihre Armeen in den Syrakusischen
Ariegen um vieles größer als in den Römischen, wo
wir kritische Nachrichten haben \*\*). Daß es indeß mit
diesen Hussenitteln der Republik nicht schwer fallen
konnte, ein Heer von hunderttausend Mann auszustellen,
bedarf keines weitern Beweises.

Diefer großern Geere beburfte Carthago nur in ben Rriegszeiten; bag aber eine gewiffe Dacht auch in ben

ren verbienen noch eine eigene Untersuchung. War es bie wahre Peft? Ich zweise. Man sehe Diod, I. p. 697.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 23.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben eigenen Angaben bes Hannibal, die Polybius von bem Wonument kopirte, daß er zu kacinium zu rückgelassen hatte, betrug bessen Armee bei seiner Ankunst in Italien, (wo sie freilich balb burch Gallier verskärkt wurde), nicht über 26000 Mann; und die unter seinem Bruber Asbrubal ih Spanien zurückgelassenen Afrikanischen Aruppen 13400 Mann. Polyb I. p. 459. 511.

Beiten bes Friedens unterhalten ward keidet keinen Zweifel \*). Die zahlreichen Besatungen, die in den Provinzen lagen, bestanden dem größern Theile nach aus Miethtruppen \*\*); und dasselbige gilt auch von der Besatung
der Hauptstadt \*\*\*). Die dreisachen Mauern der Citadelle enthielten zugleich die Quartiere für diese und die Magazine. Sede derselben hatte an ihrer innern Seite
eine doppelte Reihe von Sewölden. Die untere enthielt
die Ställe sur 300 Elephanten, und die Behälter sur
ihren Unterhalt. In den odern sanden sich Stallungen
für 4000 Pserde, nebst den nothigen Magazinen; und
Quartiere sur 20000 Rann Fusvolk, und 4000 Rann
Reuterei †). Ein eigener Besehlshaber der Stadt kommandirte diese Truppen ††).

Diese Nachrichten muffen und von felbst zu Betrachtungen führen, welche bie mahre Stärke ber Republik uns richtiger schägen lehren.

Heere von Miethtruppen konnen niemals bie ber eigenen Krieger vollig ersegen, weil bei ihnen bie moralischen Triebkebern mangeln. Das überlegene Genie eines großen Mannes, verbunden mit einer langen Uebung — wie es im zweiten Kriege mit Rom ber Fall war —

<sup>\*)</sup> Diod. II. p. 457. giebt einen beutlichen Beweis, daß es folche Exmppen gab, bie ft et 8 im Golbe blieben.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. in Carbinien. Polyb. I. p. 195. 203.

<sup>&</sup>quot;") Man vergleiche bie Rachrichten von ber Besatung, bie Sannibal hereinlegte. Polyb. I. p. 459.

<sup>†)</sup> Appian. I. p 436,

<sup>††)</sup> Polyh. I, 163. o ex түс жолыс отратичос.

kann ein solches Heer auf eine Zeitlang furchtbar machen, aber ein solcher Anführer findet sich nicht immer. Die Kriege gegen die Beherrscher von Sprakus wurden meist mit Soldnern gegen Soldner geführt, und hier blied die Wagschale ziemlich im Gleichgewicht; die Kriege gegen Rom waren Kriege mit Romern, und Carthago mußte endlich unterliegen.

Auf ber andern Seite hatte die Republik bei diesem System ben Vortheil, daß auswärtige Niederlagen ihr wenig schadeten. Es war der Kopf der Hodra, der wieder wuchs, so oft man ihn abschlug. Was lag Carthago daran, ob hunderttausend Barbaren mehr oder weniger in der Welt waren, so lange es ihm nur nicht an andern fehlte, sie zu ersetzen, und an Geld, sie zu bezahlen \*)? Diese Werbungen ihnen erschweren oder unmöglich machen, hieß daher auch die Nerven des Staats lähmen; und die Römische Politik vergaß nicht dafür zu sorgen. Scipio untersagte ihnen die Werbungen in Europa \*\*); und Massnissa bildete in Afrike seine Nomaden zu Ackerseuten aus \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Wie wenig sich die Carthager baher auch aus biefen Aruppen machten, zeigen ein Paar auffallende Beispiele. Eine Schaar berselben, die Meuterei angefangen hatten, ließ man auf einer ber Liparischen Infeln verhungern; Diod. I. p. 339.; und himilton ließ ein ganzes heer berselben im Stich; indem er blos mit den Carthagern den Rackzug erstaufte. Diod. I. p. 700.

<sup>\*\*)</sup> Appian. I. p. 370°

<sup>\*\*\*)</sup> Appian, I. p. 452. Serab. p. 1198.

Endlich fieht man leicht, baß biefes Rriegs-Spftem auch mit ihrer Sanbelspolitit in Berbinbung fanb. Bolferverkehr und Bolferverein konnten burch nichts fo fehr als burch baffelbe beforbert werben. Sier lernten fich eine Menge entfernter Nationen als Waffenbrüber fennen; und alle betrachteten fich wiederum als Bunbesgenoffen Carthago's fur beffen Interesse fie fochten. Bie leicht mußte ben Carthagischen Kausteuten ber Bugang zu biesen Bolkern werben, wenn fie allenthalben foon Freunde und alte Befannte fanden? Wie muffte Dieg felbst ben Beg gur Ausbreitung ihrer Berrichaft bahnen? Rur baburch wird die fonft unbegreiflich schnelle Eroberung von Spanien erklarbar, bie Carthago nach bem erften Romischen Rriege in wenigen Jahren vollbrachte, und bie boch Rom nachher langer als ein volles Sabrbunbert beschäftigte.

Bei bem Allen blieb aber boch die Republik nach diesem System im Innern wenig gesichert. Die Unmöglichkeit, ein solches Heer schnell zu versammeln, mußte jeden Ueberfall ihr furchtbar machen. Ihre Feinde spürten dieses Seheinmiß bald aus; und wiederholte Ersahrungen haben gezeigt, daß ihre Flotten nicht hinreichten, ihnen den Uebergang zu verwehren. Ein Kampf auf Sod und Leben mußte dann jedesmal die Folge davon seyn; und wenn man auswärtige Niederlagen leicht verschmerzte, so stand dagegen bei jedem Kriege im Innern auch sogleich Alles auf dem Spiel.

## Achter Abschnitt.

Sinten und Fall von Carthago.

Die Enthüllung ber Ursachen, burch welche bas Sinfen und ber Sturg machtiger Staaten hervorgebracht warb, führt nothwendig ju Betrachtungen großer und ernster Art. Wo lehrt wohl bie Geschichte, wenn fie bier nicht lehrt! Gleichwohl gewähren biefe Untersuchungen unleugbar ein viel boberes Intereffe bei Freiftaaten, als bei Monarchien. Wenn bei biesen bie Talente und ber Charafter ber Gerricher bas meifte enticheiben, fo liegen bei ihnen die Grunde ihres Aufblubens fo wie ibres hinwelfens um vieles tiefer. Unter allen Republifen ber alten Belt ift aber vielleicht teine, bei ber fich fo manches vereinigte, die Entwidelung ber Urfachen ibres Berfalls fur alle Beiten lehrreich ju machen, als bei Carthago. Auch scheint es nicht, bag man bisber barüber dasjenige Licht verbreitet habe, bas nach ben noch vorhandenen Nachrichten fich barüber verbreiten läßt. Man glaubte entweber schon in ber machsenben Uebermacht Roms alle Aufschlusse zu sinden, beren man nothig hatte; oder wenn man ja einen Blick in das Innere der Republik warf, so sprach man von einer Parthei des Hanno, die dem Hause der Barka's aus blossem Reid entgegen arbeitete, indem sie es verhinderte, daß dem Haunidal keine Husse nach Italien geschickt ward. Wie wenig befriedigend solche Bemerkungen sind, sühlt wohl jeder meiner Beser \*); vielleicht darf ich hossen, daß die solgende Auseinandersehung zu einer deutlichern und richtigern, wenn auch etwas veränderten, Ansicht führen wird.

Die Untersuchung über bie Staatsverfassung von Carthago hat schon ben Beitpunkt bestimmt, wo man

\*) Die Urfache aller jener schiefen Ansichten lag unftreitig qunachft barin, bag man Livius als erfte Quelle betrachtete. 3d glaube aber bie Sorglofigfeit biefes Schriftftellers in Miem, was bas Innere von Carthago betrifft, ichon ge: nug botumentirt zu haben; unb ich beforge im minbeften nicht, daß irgend ein Lefer, ber Ginn für Rritit bat, mir barin wiberfprechen werbe. Allerbings fteht Polybius darin weit über ihm; allein in bem Zeitraum, der hier eigentlich ber entscheibenbe ift, nemlich von bem Enbe bes Solbnerfrieges bis auf ben Anfang bes zweiten Romifchen, ift er so unverzeihlich turz, (bie Erzählung fallt I. p. 222. nicht einmat eine Oktavseite aus); baß er kaum als Quelle angeführt werben tann. Dagegen haben fich theils in ben Rragmenten von Diobor, besonbere in bem 25. Bud, Op. II. p. 510. 511. und 567., theils bei Appian I. 105 - 110. bie Radrichten erhalten, bie bier gum Grunbe gelegt finb,

ibren innern Berfall annehmen muß; nemlich ben erften Frieden mit Rom \*). Allerbings war fcon feit langerer Beit ber Saame ju Uebeln ausgestreut, indem besonders zwei Digbrauche schon fruber tiefe Burgel gefcblagen hatten, nemlich bie Rauflichkeit ber boben Stel-Ien, bie also Bestechungen bei ben Bablen voraussehet: und die Gewohnheit, mehrere hohe Aemter in berfelben Person zu vereinigen ##). Indeß lehrt die Geschichte pon Rom, wie von einigen neuern Staaten, bag bie Rauflichkeit hober Stellen gar nicht fo schnell und fo nothmenbig ein unbedingtes Uebel wirb, als man auf ben erften Blid glauben follte \*\*\*). Jeber tennt bie Ginrichtung ber Parlamentswahlen in England; in Frankreich war fonft bie Rauflichkeit fast aller Stellen fogar In wie fern folche Einrichtungen wirklich gesetlich. verberblich merben, wird immer am meiften bavon abhangen, in wie fern eine Nation Sitten und Patrio-In einem Ariftofratischen Freiflaat, tismus hat. wie Carthago, find fie vielleicht am wenigsten fcbablich, weil ben Reichen, welche bie Ehrenstellen erftebn. auch im Durchschnitt am meisten an ber Erhaltung ber Konstitution und ber innern Rube gelegen fenn

<sup>\*)</sup> S. oben S. 147. 3m 3. 241 v. Chr.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. II. p. 280.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß bieses teine unbebingte Bertheibigung solder Misbrauche senn soll, brauche ich wohl nicht zu erinnern. Im Segentheil bin ich sehr überzeugt, baß sie nothwendig in ber Folge sehr schäblich werden muffen, wenn sie es auch anfangs noch nicht waren.

muß, da sie soust am meisten vertieren. Wedigstens hat die Erfahrung dieß hinreichend in Carthago bestätigt. Wit wissen genug von der Geschichte der Republik, um; mit Gewisheit sagen zu können, daß dis auf die Kriege: mit Rom der Geisk der Renfassung im Ganzen noch nicht ausgeartet war. Das Zeusauss des Aristoteled beweiset dieses, dis auf sein Zeitalter herunter, ansbrücklich \*); die beiden Versuche, die von zwei übermächtigen
Männern zu einem Umsturze der Versassung gemachtwaren, wurden beide vereitelt ohne weitere Folgen zu;
haben \*\*); die Herrschaft des Senats dauert ungestört:
fort; und — was eigentlich den entscheidenden Beweisgiebt, — man hort dis auf diesen Zeitpunkt herunter
noch nichts von Fakt in nen in der Republik.

Aber schon wahrend bes ersten Ariegs mit Rommoard bet Saame bazu ausgestreut, und ber Mann, ber ihn ausstreute, war Hamilfar Barkas. Das Schickal ber Republik wollte es so, baß eben bas Haus, welches die Stutze bes erschütterten Staatsgebaubes wurde, auch dasjenige senn mußte, welches zuerst die Grundfesten besselben untergrub.

Es ist allgemein bekannt, wie glorreich biefer merkwurdige Mann schon als Jungling in dem ersten Kriege
mit Rom seine Laufbahn begann. Bereits damals erscheint er in der Art und Beise, wie er die letzten sechs
Jahre hindurch in Sicilien sich behauptete, als eines jener überlegenen Genies, welche, die Spuren ihrer Bor-

<sup>&</sup>quot;) Aristot. Op. II. p. 251.
"") S. oben S. 115.

Derren's bift. Schrift. Eh. 13.

ganger verlaffenb, fich felbet ein neues Spftem bitben. Unbefiegt, und mit Anirschen, unterzeichnete er enblich ben Frieden, ber ber Republik auf immer mit Sicilien ihre Bormauer raubte #).

Allein unmittelbar und unerwartet nach biefem Frieben ward in Afrika selbst ein Schauspiel furchtbarer Art aufgeführt, in bem Bamilfar felber eine ber erften Der-Die Republit wollte gleich nach bem Frieibnen warb. ben die Miethtruppen abbanten, beren fie jest entbehren konnte; allein fie beging bie Unvorsichtigkeit, ein Beer berfelben von 30000 Mann nach Afrika kommen zu laffen, zu einer Beit, wo bie Caffen fo erfcopft waren, baß man bie Forberungen biefer Leute nicht fogleich befriedigen konnte. Go entstanden unter biefen Meutereien, und aus biefen ein Rrieg, ber balb in einen formlichen Burgerkrieg ausartete, ba viele ober bie meiften ber Carthagischen Unterthanen fich auf die Seite ber Aufrubrer fclugen, bie in ihrer Mitte ein Paar ber verwegenften und zugleich gewandteften Anführer fanben. Erft nach einem Rampf auf Tob und Leben, ber bis in bas vierte Jahr bauerte, gelang es ber Republit, Die Dherhand gu bekommen \*\*). Allein ungeachtet biefes gludlichen Musgangs war es boch biefer Rrieg, ber ben Grund zu bem Unglud Carthago's legte. Während besfelben und burch ihn entspann fich eine gebbe amischen amei Mannern, bie großere Folgen batte, als fie beibe

<sup>\*)</sup> Polyb. I. p. 406.

<sup>\*\*)</sup> Die genaue Gefchichte beffelben ergabit Polybius im erften Buch.

vielleicht erwarteten; zwischen Banno, ber ben Beinamen bes Großen tragt \*), und zwischen Hamilfar Barfas. Der erfte biefer beiben war vor biefem Rriege guerft Borfteber einer ber Afrifanischen Provingen gewesen, und hatte turg barauf Gelegenheit gehabt, burch bie Eroberung ber großen Stadt Bekatonpplos in Libnen. und ber bant geborigen Gegend, bas Gebiet ber Republit ju erweitern \*\*). Bei bem Ausbruch bes Goidnerfrieges marb er guerft gum Welbheren ernannt; erfullte aber bie Erwartungen von fich fo wenig, bag er Capthago vielmehr an ben Ranb bes Unterganges brachte \*\*\* ). Die Schuld biefes Kriegs war von ben Carthagischen Machthabern bisher auf Samilkar gewälzt, ber ben Solbnern in Sicilien ju große Berfprechungen gemacht haben follte; bennoch aber fab man fich jett genothigt gu ihm seine Buflucht zu nehmen; und er warb bem Sanno als Befehlshaber an bie Seite gefett. Seine glangenben Thaten erregten aber binnen Kurgen fo febr bie Eifersucht feines Rollegen, bag ber Genat balb einfab , bag mur Einer bas Kommando führen fonne; um

<sup>\*)</sup> Appian. I. p. 106. Er ift eben ber, bessen Parthei nach: mals als Gegenparthei bes Hannibal erscheint. Aus Appian erhellt, baß er noch nach Beendigung bes zweiten Kriegs mit Rom lebte, I. p. 348., und also ein hohes Alter erz reicht haben muß. Es erklärt sich also auch baraus, wie seine Parthei eine so große Festigkeit erhalten konnte.

<sup>\*&#</sup>x27;) Polyd. I. p. 180. 181. Diod. II. p. 565. Er heißt bier ein Mann, ber ben Ruhm und weitaussehende Ents würfe liebte.

<sup>\*\*\*)</sup> Polyb, L. p. 182. 184. 204.

aber keinen zu beleidigen, ließ er der Armee die Wahl, die für Hamilfar entschied. So mußte Hanno damahls abgehn; als aber das Glad bennoch den Carthagem den Ruden wandte, als selbst Utika und Hippo sich zu den Rebellen schugen, und einer ihret Wesehlshaber geschlagen und pesangen ward, glaubte man doch seiner nicht entbehren zu können, und dutch eine eigene Deputation des Senats von 30 Mitgliedern ward eine Aussichnung der beiden mächtigen Männer veranlaßt \*), die für den Augenblick auch gelang; und wovon die glückliche Beendigung des Kriegs die Folge war.

Allein ber einmal angefachte Partheigeist erstarb nicht wiedet. Die Feinde von Samilfar, bie auf ihn nicht nut bie Schuld bes Kriegs, sonbern auch bes baburch betbeigeführten Berluftes von Sarbinien, schoben, griffen ihn formlich an, indem fie eine Rlage besbalb gegen ihn anbangig machten. In biefer Gefahr fuchte Bamilfar Schut bei bem Bolte. Er gemann einen ber Borfleber und Lieblinge beffelben, feinen nachmaligen Schwiegersohn Abbrubal; er schmeichelte bem großen Saufen, und versammelte um fich eine Schaar folechter und unruhiger Menschen \*\*). Inbem er fich auf biese Weise eine Parthei unter bem Bolte bilbete, gelang es ihm, nicht nur lobgesprochen gu werben, fondern auch, ba um biefe Beit Bewegungen unter ben Numibiern entstanden, querft gemeinschaftlich mit Sanno bas Rommando in Ufrifa zu erhalten; welches, als nach ber

<sup>\*)</sup> Polyb. . p. 215.

<sup>&</sup>quot;) Diod, II. p. 567. Gine Bauptfielle!

Stillung benfelben. Hanno abgerufen warb, ihm allein verblieb \*).

Indem so der erste Felderer der Republik als Demagog auftrat, mußte eine heftige Erschütterung des Staatsgebäudes davon die nothwendige Folge seyn. Die dis dahin ungeschwächte Autorität des Senats, und mit ihm die ganze bestehende Aristokutie, enhielt einen Stoß der sie zum Manken brachte; und nach welchem sie nie ihre alte Fostigkeit wieder erhielt. Hamilkar munde oder drobte der Marius von Carthago zu werden.

Auf biesem Bege bilbete fich also eine auftotratifche und bemotratische Parthei in ber Republik; jene bes Sonats und ber Optimaten, biesa bes Bolks; und bieso letzere mar es, burch welche bas Saus ber, Barkas \*\*)

- 4) Appian. I. p. 105. Die Stelle bes Applans läßt es nub unbestimmt, ob die Anklage des hamilkar's mahrend des Soldnerkriegs, ehe er das Kommando erhielt, also 216 v. Chr. oder zwei Jahre später, nach Beendigung desselben, vorstel. Aus der Vergleichung mit den Stellen Diodor's scheint mir das Lehte wahrscheinlicher, ungeachtet ich unges wiß din. Für die Sache selbst ist der Unterschied von keinen großen Erheblichkeit.
- \*\*) Ich gebrauche biesen Ramen, weil auch schon Romischen Schriftsteller ihn gebrauchen, ob er gleich an sich unrichtig ist. Der Name Barkas (sulmen) war personlicher Beisname bes hamilsar, nicht Familienname, bergleichen es in Carthago gar nicht gab. Aber Beinamen, die von geswiffen Eigenschaften, ober auch von der Achnlichkeit mit gewiffen Thieren, bergenommen wurden, waren in Carthago so sehr gewöhnlich. Auch darque erhelte, daß es in Car-

sich zuerst hob. Bielleicht ware aber bennoch biese Spaktung nicht unheilbar geworden, ober hatte wenigstens nicht die Wirkungen gehabt, die sie hatte, wenn sie nicht einen neuen Entwurf veranlast hatte, bessen lette Folgen für den Staat unübersehbar senn mußten.

Dieser Entwurf war ber ber Eroberung Spaniens. Wenn die Geschichte auch nicht ausbrücklich Hamiltar als Urheber besselben nennte, so würden seine damaligen Verhältnisse schon die Vermuthung erregen mussen, daß er es gewesen sey. Allein über keine der Begebenheiten jener Zeit herrscht weniger Ungewissheit; ja nach sicheren Berichten unternahm er die Erpedition gegen die Frlaudniß des Staats, und nur der glückliche Erfolg konnte ihn rechtsertigen \*). Von dieser Zeit an aber ward die Eroberung Spaniens das erbliche Projekt seiner Familie, und die eigentliche Grundlage ihrer Größe.

thago teinen eigentlichen Familienabel gab; ber ohne Familiennamen nicht leicht fest wurzeln kann.

\*) Die hauptstelle hierüber ist bei Appian. I. p. 229. "Als auf hamilfar, heißt es hier, die Schuld des übeln Ausgangs des ersten Ariegs mit Rom von seinen Feinden gewälzt ward, brachte er es dahin, ein Kommando in Afrika gegen die Romaden zu erhalten, noch ehe er Rechnung abgelegt hatte. Da dieses glückte, gewann er die Armee durch Beute und Geschenke, und führte sie, ohne Erlaubinis der Carthager, über Gades nach Spanien; von wo er große Schäse nach Carthago sandte, um das Bolk zu gewinnen. So entstand durch seine Eroberungen und seinen Ruhm bei den Carthagen der Wunsch, ganz Spanien einzunehmen."

Ran fiebt leicht, wie bie bamaligen Berbaltniffe von Samiltar biefen Entwurf erzeugen tonnten. war einmal nicht blos Relbberr, sonbern auch Demagog: als folder mußte er es balb empfinden, daß er nicht blod glangenber Ahaten, foubern auch großer Schate bedurfte, um fich als Saunt feiner Partbei balten au tonnen. Für bie Republik aber mußte biefe wichtige Bergrößerung auf ben enften Blid bochft erwünfcht und feibft vielleicht nothwendig scheinen. Dit feiner bisherigen Politik reichte Carthago nicht mehr aus. Gine neue Seemacht, bie nicht Sanbel, fonbern Eroberung fich jum Bwed fette, batte fich in bem Mittelmeer gebilbet, unb bie ihrige verbrangt. Ihre Inselherrschaft mar zerftort; fie hatten Sicilien und Sarbinien, ihre besten Provingen, verlobren. Bo tonnten fie einen beffern Erfat gu finden hoffen, als in Spanien, bem ganbe, wo burch ibren Sanbel und ihre Werbungen ichon bie mannigfaltigften Berbindungen gefnupft waren? Wenn vollenbe, wie es nach ben ausbrudlichen Beugniffen taum zu bezweifeln flebt, icon Samilfar bierin bas Mittel zu finben glaubte, ben Kampf mit Rom fiegreich zu erneuern, fo erhellt baraus, wie fein Privat - Intereffe mit bem ber Republit zusammen fiel.

Mit dem Allen ist aber doch klar, daß die Ausführung dieses Entwurfs das ganze Gebäude der Republik in seinen Grundsesten wankend machen mußte. Wir kennen Spanien als das reichste Land der damaligen Welt. Wie groß mußte die Macht eines Hauses werden, das dieses Europäische Peru gleichsam zu seiner Provinz machte. Wenn es die Schätze bestelben nach

Sarthago hinüberströmen ließ, welchen Einsuß mußte es sich, wo es wollte, verschaffen können? Konnte es ihm schwer fallen, nicht blos beim Rolke, sonbern auch sethst im Senat sich eine Parthei zu bilben, und auf diese Weise die Republik zu beherrschen, indem es die Konstitution untergrub, ohne sie förmlich zu kürzen? Und wer hatte die furchtbaren Feldherren auch hindem können, sie wirklich zu kurzen, sobald sie sich bort — wie Casar in Sallien — eine Armee gebildet hatten, die von ihnen abhing?

Dag biefe Beforgnisse nichts weniger als ungegrunbet waren, lehrt bie Geschichte burch bie beutlichsten Bengnisse. Go lange bie Bartas in Spanien berrichten, herrschten fie auch abwesend in Carthago. Jahre, welche Samilkar bort ben Befehl führte, reichten bin, einen beträchtlichen Theil bes Gangen theils burch Gewalt, theils burch Unterhandlungen, zu unterjochen. Die Schähe bieses ganbes wurden bie Stute feines Einfluffes; er brauchte fie theils gur Bereicherung ber Schapfammer; theils aber feine Armee an fich anguschließen; und theils um feine Partbei in Athem zu erhalten \*). Indem so bas Silber Spaniens fortbauernd nach Carthago hinuber floß, ließ es fich nicht anders erwarten, als daß ber Besit biefes Banbes in ben Augen bes Bolts immer wichtiger wurde. Hamilfar erlebte bie Ausführung feiner letten Entwurfe nicht; allein als er umtam \*\*), und fein Schwiegersohn Asbrubal ibm

<sup>\*)</sup> Appian. I. p. 106.

<sup>\*\*)</sup> Im Sahr v. Chr. 228.3 zehn Sahre vor bem Anfange bes zweiten Kriegs mit Rom.

folgte, zeigte sich die furchtbare Macht des Barcinischen Hauses schon auf eine bennruhigende Weise. Er blieddem System seines Schwiegervaters getreu, die Schähe-Spaniens nach Carthago strömen zu lassen \*); allednseine Plane in Spanien wurden um vieles erweitert. Er erbaute hier eine neue Hauptstadt, die den Namen Reu-Carthago erhielt, mit königlicher Pracht \*\*); inihrer Nähe wurden die reichsten Silbergruben eröffnet; erunterwarf sich die Spanier mehr durch Gute als durch Gewalt; er heirathete die Bochter eines ihrer Königo; und ward von allen Spaniern zu ihrem Oberseldbermernannt, so daß er, nach den Berichten eines gleichzeitisgen Schristsellers \*\*\*), in Spanien sich eine unabhän-

<sup>\*)</sup> Appian. I. p. 109.

<sup>\*\*)</sup> Diad. II. p. 511. cf. Polyb. III. p. 206. Strab. p. 220a Es ift bas jehige Carthagena.

<sup>&</sup>quot;\*\*) Remlich bes Fabius bei Polyb. I. p. 403. Fabius hatteihm zu Folge erzählt: Asbrubal sep, nachbem er das Kommando in Spanien bekommen, nach Carthago hindberges
gangen, um sich hier durch eine Wevolution zum herm zumachon. Allein die ersten Männer des Staats hätten es,
gemerkt, und sich gegen ihn vereinigt; worauf er nach.
Spanien zurückgegangen sep, und hart, ohne sich um den.
Senat zu bekümmern, eigenmächtig geherrscht habe. —
Wielleicht ist die Erzählung des Fabius übertrieben; daß sieaber dennoch sehr viel Wahres enthält, läßt sich troz der
harten, aber, wie es mir scheint, sehr unbefriedigenden.
Kritik des Polybins, (die jedoch nicht eigentlich diesen, sonbern einen andern Punkt betrifft,) kaum bezweiseln. Man
sehr wenigstens daraus, was man Asbrubal zutraute.

gige Perrschaft zu gründen suchte, nachdem ein Werfuch zu einer Revolution, den er in Carthago selber gemacht datte, mißglückt war. Nach einem achtjährigen Zeitraum siel auch Er, als Opfer eines Meuchelmordes; und Hannibal, den er selber gebildet hatte, ward zuerst von der Armee, und darauf von dem Senat zu seinem Nachsolger ernannt; ungeachtet die Gegenparthei in Carthago das Wolf zu gewinnen wußte, welches diesenigen, die durch die Bestechungen des Hamilfar's und Asdrudal's sich so übermäsig bereichert hatten, zur Rechenschaft gezogen wissen wollte \*); wodurch Hannibals Entschluß, den Krieg gegen Rom anzusangen, um sich selber zu behaupten, noch mehr beschleunigt ward.

Aus biesem Allen wird die Entstehung und der Bachsthum der Barcinischen Parthei, so wie auch der Wechsel, den sie ersuhr, sich einiger Maßen beurtheilen lassen. Sie war in ihrem Ursprunge eine demokratische Parthei. Die Schäße Spaniens reichten aber hin, auch viele der Großen, und mit ihnen einen starken Anhang im Senat, zu gewinnen; in welchem bei dem Ansang des zweiten Ariegs mit Rom die Barbas offenbar das Uebergewicht hatten. Je mehr aber durch die Bereicherung der Anhanger dieses Hauses der Reid rege wurde, um desto leichter mochte es damals senn, das Bolk gegen sie aufzubringen, dis die Heldenthaten von Hannibal es wieder zum Stillschweigen brachten.

Eben biese wechselnbe Gestalt ber Parthei ift ber rebenofte Beweis fur bie Bahrheit ber Erzählung; benn

<sup>\*)</sup> Appian. I. p. 109.

es giebt in der Geschichte keinen grobern Irrthum, als bie politischen Partheien, besonders in Republiken, sich als feste und unveränderliche Massen zu benken; aber auch keine schwierigere Aufgabe für den historiker, als diesen Wechsel immer zu verfolgen.

Aus diesem Allen wird sich die Wahrheit und der Sinn der Bemerkung des Polydius ergeben \*), daß bei dem Ansange des zweiten Krieges mit Rom die Carthagische Versassung durch die Vergrößerung der Volksmacht schon ausgeartet sey. Allerdings erscheint zwar damals noch der Senat als das herrschende Corps; aber in diesem Senat herrschte eine Faktion, die sich auf ihren großen Anhang unter dem Volke verließ; aber auch stets eine Gegenparthei sich gegenüber hatte; von der Hanno der Große, dis zum Ende des zweiten Kriegs, als das Haupt erscheint.

Allein die Absichten und die Berhaltnisse dieser beis ben Partheien erfordern um so mehr eine weitere Entwickelung, je ofter man den Gesichtspunkt verrudt, insbem man den Segnern der Barkas kein anderes Motiv, als bloßen Neid gegen ihre Größe, beilegt.

Die Erneuerung bes Rampfes mit Rom war, nach bem Geständniß aller Schriftsteller, ganz eigentlich bas Lieblingsprojekt ber Barkas, welches mit ihrem andern, mit so großem Glud ausgeführten, Entwurf ber Eroberung Spaniens auf bas engste zusammen hing. Daher wurde auch von hier aus, — von dem Lande ihrer großen Hulfsquellen — die Erpedition unternommen; und zwar

<sup>\*)</sup> Polyb. II. p. 563. 564.

mit einem, in den boetigen Kriegen bereits gebildeten, Heere. Mit welchem großen Erfolge ist allgemein dekannt. Die großen Tage am Gee Ahrasymenus und bei Canna. schienen selbst die kühnsten Hoffmungen zu übertreffen, die man in Carthago fassen konnte.

Die natürlichfte Brucht bieser Siege batte ein Friede. mit Rom unter billigen Bebingungen feyn follen, burch ben die Republik ihre verlowen Befigungen in Gicilien und Sardinien wieder erhielt; und in ben Augen jedes patriotischen Carthagers, ber nicht etwa einen ganglichen Bertilgungsfrieg wollte, war biefer Wunsch um so viel verzeihlicher, da die Republik bei allen Anstrengungen boch teine weitere unmittelbare Bortheile von bem Rriege erlangte. Allein jeber Sieg schien biefen Frieben mehr zu entfernen als herbeizuführen. Je mehr. ber Rubm ber Barkas burch ben Rrieg fich bob, befto weniger mollten fie ben Frieden; und ber beutlichfte Beweiß bavon ift wohl ber, baf in bem gangen Berlauf bes Rriegs bis auf Scipio's Einfall in Ufrita auch nicht ein einziges Mal von einer Unterhandlung bie Rebe mar #).

In wie fern biese Politik eine wahre ober falsche Politik war, ob Carshago neben Rom bestehen konnte ober nicht, — mag hier eine unbeantwortete Frage bleiben. Aber so balb man die Größe ber Barkas nicht als Zweit des Kriegs batrachten wollte, so ergiebt sich doch wohl von selber, daß ihre Gegenparthei, so wie sie die Sache ansah, auch Recht haben konnte, und nicht blos

<sup>4)</sup> Polyb. III. p. 502.

aus uneblen Abfichten gu handeln brauchte, wenn fie ben Frieben munichte +).

Daß bieses ber hauptgesichtspunkt ift, aus bem man ben Streit ber beiben Partheien ansehen muß, baß die eine eifrig ben Frieden, die andere die Fortsehung

\*) Bu bem Streit jener beiben Partheien in Carthago findet man wohl kein treffenberes Gegenftud, als ben ber Torys gegen bie Bhig's in ber Pertobe bes Spanischen Succesfions : Rrieges in England. Satten jene nicht Recht, ben Brieben zu wollen, wenn gleich bie Marlborough's an ber Spige von biefen ihn nicht wollten? Eine weitere Rortführung biefer Bergleichung konnte intereffante Resultate geben, wenn fie bier an ihrem Ort ftande. Bielleicht Lies fert die Geschichte teine paffenbere Parallele, als bie amifchen Sannibal und Marlborough, fo balb nut ein Die tard fich fanbe, fie gut gieben. Das beibe über ein Decens nium auf frembem Boben triegten, ohne befiegt au werden, mag nur die Bergleichung auf den ersten Anblick rechtfertigen. Biel auffallenbere Lehnlichkeiten zeigen fich in ibrer ganzen Lage; in ihren tubnen Entwürfen; in ber Bilbung ihrer, fo bunt jufammengefegen, Beeres in ihren gewaltigen, flets auf Bernichtung berechneten, Schlachten; in ihrer vielumfaffenden politischen Thatigkeit; in ihrer Berrichaft über die Denichen, die fie umgaben; in ihren un: afudlichen Schickfalen; ja felbft in ihrer, vielleicht einzigen, Schwache; benn beibe vermochten nicht genug bem Reig bes Golbes zu wiberftehn. Die eigentlichen authenthischen Aufschluffe über hannibals Charafter finbet man bei Polyb. III. p. 144., weil ber Schriftsteller fie aus bem Dunbe bes Mafiniffa erhielt, einft bes Freundes und Baffengefahrten bes großen Carthagers.

bes Kriegs verlangte, erhellt beutlich selbst aus bem Beugnis bes Livius \*). Eine Seschichte ihres Kampfs läst sich zwar aus Mangel an Nachrichten nicht im Einzelnen geben; gleichwohl sieht man gegen bas Ende bes Kriegs, baß bamals die friedliche Parthei, für welche sich nach seiner Rücklehr nach Afrika selbst Hannibal erklärte, im Senat die Oberhand bekam, während bagegen auch damals noch die Häupter einer demokratischen Oppositionsparthei Alles thaten was sie vermochten, die schon angefangenen Unterhandlungen zu vereiteln \*\*).

Wie aber auch immer ber innere Wechsel bieser Faktionen seyn mochte, so ist boch so viel gewiß, daß bis in die letzten Jahre des Kriegs die Barcinische Parthei im Senat das Uebergewicht behielt; und die gewöhnliche Meinung, daß die gegenseitige des Hanno, indem sie machtig genug gewesen sey es zu verhindern, daß Hannibal in Italien unterstützt werde, dadurch seine Fortschritte lähmte, bedarf wenigstens einer großen Berichtigung.

Hulfe und Verstärkung unmittelbar von Afrika aus, lagen gar nicht zunächst in bem Plan bes Carthagisichen Feldherrn. Es war vielmehr eine seiner Hauptibeen, vom Anfange bes Krieges bis er Italien verließ, daß diese ihm von einer andern Seite herkommen sollten, nemlich von Spanien; und man faßt die ganze Geschichte bes Kriegs aus einem salschen Sesichtspunkt, wenn man nicht hiervon ausgebt.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Rebe bes hanno Liv. XXIII, 12.

<sup>\*\*)</sup> Appian. I. p. 345.

Die Ursachen, weßhalb er von borther seine Hulse erwartete, lassen sich leicht entwickeln. Spanien war überhaupt ber Sig ber Macht und ber Hulssquellen seines Hauses \*); vor allen aber bas Uebungsselb seiner Truppen. Indem der Arieg mit Rom hier immer fortbauerte, wurden hier Armeen gebildet, die schon gewohnt waren den Legionen gegenüber zu siehen; und einen ganz andern Werth haben mußten, als neuzusammengeraffte Truppen aus Afrika.

Daher also ber große Entwurf bes Carthagischen Gelbheren, auf ben seit ben ersten Jahren bes Krieges unablässig hingearbeitet wurde, daß sein Bruder Asbrubal ihm ein zweites Heer aus jenem Lande zu Hulfe führen sollte; während eine Armee aus Afrika ben bortigen Abgang wieder ersetze, um sich auch hier gegen Rom zu behaupten \*\*).

- \*) Wie groß die Familieneinkunste der Barkas aus Spanien gewesen seyn mussen, kann man einiger Maßen schon aus dem schließen, was Plinius von dem Ertrage der Grube Bedulo (so ward sie von ihrem Ersinder genannt) bei Reux Carthago, die Hannibal gehörte, erzählt. Plin. XXXIII, 6. Ex quidus Bedulo puteus appellatur hodieque, qui CCC pondo Hannibali subministravit in dies. Remtich 300 Römische Pfund Silber; welches also ungefähr 200000 Pfund des Jahrs macht.
- ••) herr D. und Prorector Beder in Rageburg, bem wir eine lehrreiche Abhandlung: Borarbeiten zu einer Geschichte bes zweiten Punischen Ariegs, verdanken, (in h. Prof. Dahlmann in Riel Forschungen auf bem Gebiet ber Seschichte B. II.) weicht in biesen und einigen andern Punks

Die Wahrheit vieser Bemertung geht eben so klar aus der Geschichte des Krieges hervor, als das fortduernde Uebergewicht der Baekas im Carthagischen Senat. Der Besehl zum Ausbruch nach Italien wurde Asdrudal bereits dalb nach det erhaltenen Rachricht von dem großen Siege dei Canna aus Carthago geschickt, und deshalb zur Behauptung Spaniens eine neue Armee unter Himiston dahin gesandt \*). Die Römet erführen aber diesen Entwurf, und es war nun das Bestreben der besten Scipionen in Spanien, die Aussührung zu verhindern. Dies gesang ihnen zuerst durch den Sieg bei Ibera \*\*); worauf aber von den Carthagern noch in eben dem Jahre (215. v. Cht.) auch Mago, der andere Bruder Hannibals, mit einer großen Verstärkung

ren von mir ab. Ich gestehe, daß ich mich nicht durch ihn überzeugt fühle. Ich halte es aber für zweckmäßiger, dem Leser das Urtheil zu überlassen, da hier nicht von den Begebeiten selbst, sondern von der Beurtheilung der Begebeindenheiten die Rede ist, wo vielleicht gerade die Verschiedenheit der Ansichten am tehrreichsten wird. In dem Hauptpunkt, der Wichtigkeit des Spanischen Arieges (wenn er auch vielleicht ansangs ohne den Willen der Republik unternommen wurde,) und der Behauptung Spaniens, in den Augen Carthago's, die ich in meinem Werk zuerst glaube ins Licht geset zu haben, ist zwischen uns keine Verschiedenheit der Meimung.

<sup>&</sup>quot;) Liv. XXIII, 27. 28. Im Jahr 216. In Rom befürchstete man die Ausführung bes Plans schon seit ben ersten Siegen Hannibals. Polyb. I. p. 608.

<sup>\*\*)</sup> Liv. XXIII, 29.

nach Spanien gesandt wurde #). Allein ber boppelte Sieg ber Scipionen bei Illiturgis verschaffte ihnen fortbauernd bas Uebergewicht \*\*). Dennoch fandte Carthago eine britte Armee unter ben Befehlen bes Usbrubals. bes Sohns bes Gifgo, hinuber \*\*\*); mabrend ein anderes Beer mit einer Flotte um eben bie Beit bem belagerten Sprakus zu Bulfe kommen mußte †). Aber nach bem breifachen Sieg bei Munda (214. v. Chr.) behaupteten fich die Scipionen ++). Nach diesen gewaltigen Unstrengungen ermattete bier ber Rampf †††), bis es im zweiten Sahre nachher ben Carthagischen Felbherren gelang, die Romer in die Kalle zu locken, und beibe Scipionen zu erlegen \*) (212). Die Siege, bie bem ungeachtet Marcius über die Carthager erfocht, und die noch wichtigern, seitbem im folgenben Sahr ber junge Scipio in Spanien auftrat, hielten bie Ausführung bes Entwurfs auf; besto mehr aber bestand man barauf in Carthago, "wo man bie ganze hoffnung bes Siegs barauf grundete" ##), und baber bie großten Unftalten traf, Die Spanische Armee zu verstarken. Ungeachtet ber

<sup>\*)</sup> Liv. XXIII, 22.

<sup>\*\*)</sup> Liv. XXIII, 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Liv. XXIV, 41.

<sup>+)</sup> Liv. XXIV, 35.

<sup>++)</sup> Liv. XXIV, 42.

<sup>+++)</sup> Liv. XXV, 32.

<sup>1)</sup> Liv. XXV, 35. 36,

<sup>\*\*)</sup> Liv. XXVII, 5.

Deeren's hift. Schrift. Th. 13.

Siege bes Scipio konnte er boch endlich die Ausführung nicht verhindern \*); Asbrubal ging mit einem großen

\*) Ueber biefen Puntt ber Gefdichte fcmebt bei Polybius und Livius ein Dunkel, bas jeben aufmerksamen Lefer befrems ben muß. Dag Scipio, sobalb er biefen Bug bes Asbrubals zuließ, wenn er ihn noch verhindern konnte, den größten militarifchen Rebler beging, bebarf wohl feines Beweises. Gleichwohl erfocht er nach Polybius III. p. 280. einen Sieg über Asbrubal; hielt es aber, als biefer mit ben Ueberbleibseln feiner Armee nach ben Pyrenaen flob, nicht für guträglich, ihn zu verfolgen; und Abbrubal erscheint wenige Monate nachber mit 56000 Mann, nach einem reifend ichnellen Marich, in Italien. man gegen jenen Sieg nicht einigen Argwohn schöpfen? Last fich ber Berbacht erftiden, bag ber Schriftfteller eine Sache, bie bem Baufe ber Scipionen nicht angenehm fenn tonnte, gern fo turg wie moglich berührte? 3mar als Urfache, weghalb Scipio ihn nicht verfolgte, fest er bingu, baf er bie beiben anbern Carthagifden Felbheren furd: tete; aber wird er baburch von bem Borwurf, bag er fic von Asbrubal hintergehen ließ, befreit? Allein icon in ber Erzählung bes Livius erscheint bie Sache anders. Diefer spricht zwar auch von bem Siege bes Scipio bei Baecula (XXVII, 18. 19.); allein aus feiner Erzählung erhellt, bag Asbrubal ichon por ber Schlacht feine Anftalten zum Marich nach ben Pyrenden getroffen hatte; unb bas Scipio, ungeachtet man ihm rieth, ihn zu verfolgen, es fur hinreichenb hielt, jene Gebirgpaffe burch ein Corps besehen zu laffen (XXVII, 20.). In einem viel hellern Lichte aber erscheinen biefe Borgange bei Appian (I. Heer über die Pyrenden und Alpen; und ware er nicht in Umbric seinem Schicksale erlegen, so mochte es um den Ruhm bes vergötterten Scipio misslich ausgesehen haben.

Bielleicht laft fich aus diesem Gange bes Rriegs auch jener Berfall ber Seemacht ber Republik mahrend beffelben einigermaßen erklaren, welcher schon von alten Schriftstellern als eine ber hauptursachen ihres Sinkens angegeben wird \*); und sich in nichts so auf-

p. 135.). Ihm zufolge war Scipio vor jener Schlacht in einer hochft gefährlichen Lage. Er half fich burch bie Schlacht, deren Ausgang lange zweifelhaft blieb; aber enblich fich fur ihn entschied, aus biefer heraus, (Allerbings konnte also Polybius, ohne eine Untreue in ber Gefcichte ju begehn, Scipio ben Sieg jufchreiben.) Asbrubal hatte icon vorber große Werbungen an ben norblichen Ruftenlanbern von Spanien anftellen laffen; und hinterging ben Scipio, inbem er fich ploglich babin manbte, und mit ben bort versammelten Truppen über bie Oprenden ging. - Reinem ber bamaligen Felbherren bat man weniger Gerechtigkeit wieberfahren laffen, als Abbrubal. Gine richtige Schilberung feines Werthe finbet man bei Diod. II. p. 569., wo er "ohne allen Streit ber erfte Relbherr nach feinem Bruber hannibal" genannt wirb. Er war übrigens ber zweite, fo wie Mago ber jungere Bruber von Sannibal; Polyb. IIL p. 138. Gelten ftellt wohl bie Gefchichte einen ahnlichen Belbenftamm auf! Es find gewaltige Menschen. Sie fteben ju boch, als daß Jahre bunberte fie verbuntein tonnten.

<sup>\*)</sup> Appian.I. p. 310.

fallend zeigt, als barin, baß man Scipio nach Afrik hinübersegeln ließ, ohne ihm eine Flotte entgegen zu schicken. Bu ber Ausführung ihrer Entwürfe bedurften die Barkas ber Seemacht nur wenig; sie hatte baher nur eine untergeordnete Wichtigkeit; und bei den gewaltigen Anstrengungen, welche die Landmacht kostete, wäre ihre gleichmäßige Erhaltung auch vielleicht eine Unmöglichkeit gewesen.

Wie bem aber auch seyn mag, wird aus bem Bisherigen bie Frage: wie zuerst ber Geist ber Faktionen in ber Republik auslebte? sich aufklaren. Und bie se Frage ist es eigentlich, von beren Beantwortung die Gesschichte bes Falles jeber Republik am meisten abzuhangen psiegt. Ein Bolk, das mit sich selbst einig ist, bleibt unbezwingdar: allein auch die machtigsten Nationen erslagen leicht ihren Feinden, wenn der Faktionsgeist berreits über den Patriotismus den Sieg davon getragen hatte.

Wie arg bieser Geist schon mahrend bes zweiten Rampss mit Rom gewesen seyn muß, zeigt am beutlichssten bie tiese Ausartung ber Verfassung nach ber Beenbigung besselben. Die Erzählung bes Livius, wie sehr sie auch romanisirt ist, läßt barüber keinen Zweisel \*). Ihm zufolge hatte ein mächtiges Corps ber Republik, bas er durch ben Stand ber Richter \*\*) bezeichnet, eine

<sup>\*)</sup> Liv. XXXIII, 46.

<sup>\*\*)</sup> Ordo judicum. Bei ber Erklarung ber Stelle bes Livius wird bei feinen Romischen Benennungen immer mehreres ber Bermuthung überlaffen bleiben muffen. Ich bitte baber, auch meine Erklarung aus biefem Gesichtspunkt gu betrach:

tyrannische Gewalt an sich geriffen. Es schaltete nach Willführ über bie Guter und bie Personen ber Burger.

3mei Dinge find gewiß. Buerft: ber Ordo judicum war ein hobes Staats : und Policeitribunal; ferner : Bannibal war Borfteber beffelben (praetor eorum scil, judigum factus). Ich halte es baber fur bas Centumvirat, ober bie Gerusia (f. oben S. 126.); welche aus ber Anarchie sich emporgeschwungen, und eine tyrannische Gewalt fich angemaßt hatte. In ber Gerusia führten bie Guffeten ben Bor-Det Ausbruck praetor fteht bier alfo entweber für Suffet, ober man muß annehmen , bag er eine außerorbentliche Magistratur, eine Art von Diktatur, jeboch nicht kriegerischer Urt, bezeichnet; welches unter ben bamaligen au-Berorbentlichen Umftanben nicht befrembend fenn konnte. Auf jeben Fall ftand Bannibal als hochster Magistrat an ber Spige ber Republit. Mis folder forbert er ben Quaft or vor fich; ber tein anderer ift und feyn tann, ale ber Borfteber ber Finanzverwaltung. Diefer gehorcht aber nicht; weil er gewiß war, nach feiner Quaftur in ben Ordo iudicum, bas Centumvirat, ju tommen. Rach Ariftoteles (oben S. 120.) tam man aus ben Pentarchien in bas Centumvirat. Es ift alfo bochft mahricheinlich, bag ber Quaftor ber Borfteber ber Pentarchie mar, welche bie Kinang: verwaltung hatte. Dieg fommt überein mit bem, mas wir oben S. 130. aus Ariftoteles wiffen, bag man aus ben Pentarchien in bie Gerufia trat. Sannibals Reform beftanb in zwei Studen. Buerft, bag er bie lebenslangliche Dauer ber Theilnehmer am Centumvirat in eine jährige verwanbelte, (bas fie fruber eine folde gewesen fen, wie ich in ben frubern Ausgaben meines Berts annahm, fagt Livius

Die Glieber bestelben hatten thre Stellen auf Lebenszeit; und zugleich, indem sie sich durch die Finanzbeamten ergänzten, auch diese in ihr Interesse gezogen. Nach dem was wir von der Verfassung Carthago's wissen, muß man es höchst wahrscheinlich sinden, daß dieser Stand der Nichter das hohe Tribunal der Hundertmanner war, das in so sturmischen Zeiten die beste Gelegenheit sinden konnte, eine Schreckensregierung zu gründen, die gewähnlich aus dem Gewühl der Faktionen hervorzugehen psiegt. Als Hannibal an die Spise der Republik nach

nicht;) und baburch bie Dligarchische Gewalt von biefem brachs und ferner, bag er bie Diffbrauche in ber Finangverwaltung abschafftes inbem er theils ftreng die Rucftanbe eintrieb; theils bem Staat vinbicirte, mas bem Staat geborte. Diefe Erklarung icheint mir fowohl mit ben Borten bes Livius, als mit bem, mas wir von ber Carthagifchen Staatsverfaffung in ben beffern Beiten ber Republit miffen, am besten überein zu tommen. - Die Ibentitat ber Gerusia und bes Centumvirats als hohem Staatstribunal wird meines Erachtens auch durch die Stelle Liv. XXXIV, or beftatigt. "Als fich, beißt es bier, bie Guffeten fetten, um Recht ju fprechen (ad jus dicendum), fant man an ihren Sigen bie Rote bes Arifton (bes entflohenen gebeimen Unterhandlers bes Sannibal) angeschlagen, er habe Auftrage gehabt nicht an Privatperfonen, fonbern ad seniores (ita senatum vocant;) also an die Gerufia; in weldem bie Guffeten , um Recht ju fprechen , ben Borfie fibre ten. Denn wo anbers als in ihrem Berfammlungsort tonnte jene Rote zwednaßig angefclagen werben?

dem Frieden gelangte, vernichtete er jene Mißbrauche durch eine doppelte Reform, indem er die lebenslängliche Dauer der Stellen des Centumvirats in eine jährige verwandelte; und indem er die Verwaltung der Staatseinstünfte ordnete. Aber felbst durch diese Resorm, indem sich Hannibal alle die zu Feinden machte, die sich auf Kosten der Republik bisher gemästet hatten, erhielt der Faktionsgeist neue Nahrung, den ohnehin die Bedingungen des letzten Friedens mit Rom nicht aussterben ließen.

Für sinkende Freistaaten wird jeder Unfall doppelt verderblich, weil er fast unausbleiblich die Wuth der der Faktionen belebt. Der gekränkte Stolz will sich rächen; und so wird die Schuld des unglücklich geführten Krieges, des demuthigenden Friedens, von der einen Parthei auf die andere geschoben. Ihr wechselseitiger haß wächst also nicht nur, sondern wird auch größer als selbst der Haß gegen den übermuthigsten Feind; und daraus erklärt sich die traurige, aber jedesmal in der Geschichte wiederkehrende, Erscheinung, daß es dem letztern so leicht wird, in solchen Staaten sich selber eine Parthei zu bilden, durch die er seine Absichten durchseine kann.

Diese traurige Erscheinung zeigt sich seit bem zweisten Frieden mit Rom auch in Carthago in ihrer gangen Große. Fortbauernd erblickt man hier jest eine Romische Parthei, die durch die Gegner bes Hannibal zuerst gebildet ward \*). Die Vertreibung dieses großen

<sup>\*)</sup> Liv. XXXIII, 47.

Mannes, ber sich in ber Noth seines Baterlandes über allen Faktionsgeist erhob, war ihr Werk, und giebt ben rebendsten Beweis von ihrer Starke, so wie von ihrer Berblendung. Wer konnte eine solche Lude ausfüllen?

Allein ber lette Frieden mit Rom enthielt durch die Berhaltnisse, in welche Masinissa zu Carthago gesett wurde, eine Bedingung, die zu der innern Zerrüttung nicht weniger beigetragen zu haben scheint. Un ihm erhielt die Republik einen Nachbar und Ausseher, der, des Römischen Beiskandes gewiß, sich auf ihre Kosten zu vergrößern suchte; und ihr endlich selbst den besten Theil ihres Gebiets, die Gegend Emporia, entriß \*). Auch Er unterließ nicht, sich in Carthago selber eine Parthei zu erkaufen, die endlich so wild ward, daß sie aus der Stadt getrieben wurde \*\*), und eben dadurch die Veranlassung zu dem unglücklichen Kriege gab, der ben Kall Carthago's herbeisührte.

Freilich ftand biefen Faktionen, wie man es nicht anders erwarten wird, eine patriotische Parthei gegenuber \*\*\*); die, in der Erinnerung an die schonen

<sup>\*)</sup> Polyb. IV, p. 547.

<sup>\*\*)</sup> Appian.I. p. 394 Bei keinem Schriftsteller findet man auch eine fo genaue Erzählung der Mißhandlungen, die Carthago von Masinissa erdulben mußte.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese brei Faktionen unterscheibet und beschreibt Appian.
I. p. 390. Die große Bevölkerung ber Stadt, die man noch in ihren legten Zeiten auf 700000 Einwohner schägte, mußte ben Kampf bieser Faktionen am furchtbarken machen.

Lage ber vergangenen Zeit, diese wieder hervorzurusen strebte. Allein sie scheint nie einen Anführer gefunden zu haben, der fähig gewesen wäre, diesen Plat auszussüllen \*); und nicht undeutliche Spuren zeigen, daß sie selbst durch ihre Gegner zu unbedachtsamen Schritten sich reizen ließ, die, weit gesehlt, der guten Sache aufzuhelsen, ihr vielmehr schällich wurden \*\*).

Dieses Getreibe ber Faktionen, bessen genauere Auseinandersehung einer eigentlichen Geschichte Carthago's vorbehalten bleiben muß, dauerte den ganzen Zeitraum von der Vertreibung des Hannibal bis zu dem Untergange Carthago's mit weniger Unterbrechung fort. Das Leben Masinissas schien kein Ende nehmen zu wollen; seine Ansprüche wuchsen mit den Jahren; und im Romischen Senat bildete sich, vorzüglich durch die beleidigte Sitelkeit und die gehässigen Leidenschaften des ältern Cato, eine Parthei, welche die Vernichtung der Republik zu ihrer Losung machte; und ben Ausbruch des Kriegs wieder herbei führte.

Der lette Rampf bes ungludlichen Staats bedarf keines Commentars. Es war ber Rampf eines Werzweifelnden, ber, seines Unterganges gewiß, boch nicht unruhmlich fallen wollte. Wie viele und welche Ursachen schon seit lange zusammenwirkten, diesen Fall zulet

<sup>\*)</sup> Man vergleiche z. B. die Schilberung des letten Carthagifchen Felbherrn Asbrubal bei Polyb. IV. p. 701.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche, was Liv. Epitom, 1. XLVIII. von Gifgo bem Sobne bes Samilfar erzählt.

## 298 Achter Abichnitt. Carthago's Berfall.

unvermeiblich zu machen, hat die bisherige Entwickelung gelehrt; und klart die einzige Bemerkung nicht schon den Ausgang dieses großen Trauerspiels auf, daß Rom stets nur auf sich und sein Schwerdt, Carthago auf sein Geld und auf andere zählte? Die Größe Roms war auf einem Felsen gedaut; die von Carthago auf einem Grunde von Goldsand!

Alethioper.

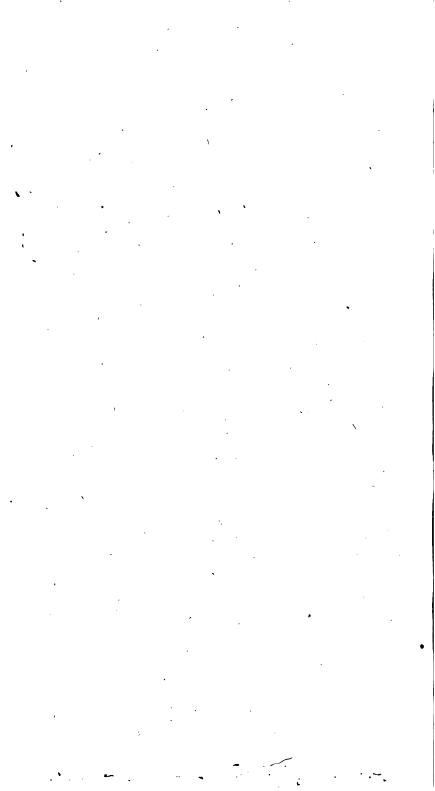

# Erfter Abichnitt.

Geographische Ueberficht ber Aethiopischen Bolfer.

Aethiopien, das fernfte der Lander, erzeugt die fconften, die größten, und langlebendften Manner. Perod. III, 114.

So lange wir noch keine genauere und vollständigere Renntnis von den Bolkern des innern Afrika's erhalten, mussen nothwendig in der Kunde unsers Geschlechts noch Lucken bleiben, deren Größe und Menge wir dann vielleicht richtig werden schähen können, wenn sie dereinst werden ausgefüllt seyn. Es ist gleichgultig, ob man diese Bemerkung auf den physischen oder auf den moralischen Zustand der Menschheit anwenden will; sie bleibt bei dem einen so wahr wie bei dem andern. Afrika zeigt, vermöge seiner Lage, die größten Mannigsaltigkeiten der Menschengattung in physischer Rücksicht; sollten wir nicht darauf die Bermuthung grunden dursen, daß die moralischen Verschiedenheiten nicht weniger zahlereich seven?

Fur benjenigen, ber bie Einwirkungen bes Rlima's auf bie Natur, und besonbers auf bie außere Gestalt

und Rarbe bes Menschen, erforschen will, ift Afrita ber einzige Welttheil, ber eine ununterbrochene Rette von Beobachtungen, beinahe von bem einen Ertrem ber Denschenbilbung bis jum anbern, barbietet. Beber Afien noch Europa enthalten feste ganber, die fich bis jum Meguator erftrecten; in Amerifa werben bie Ginwirfungen bes Klima's theils burch mancherlei Urfachen gefcmacht \*); theils hat bie Politif ber Europaer feit ber Entbedung fich bie Ausrottung und bie Berberbnif ber einheimischen Bolker, besonders der bessern und gebilbetern, zu einem fo angelegentlichen Geschäft gemacht, baß bem Beobachter ber beste und reichste Stoff entzogen ift. Auftralien und bie neugefundenen Infeln bes Gubmeers find nur Glieber einer allenthalben zerriffenen Rette, eben weil sie Inseln find. Ufrika bagegen allein bilbet Ein unermegliches Ganges; Gin festes Band, bas noch in ber norblichen gemäßigten Bone anfängt, in einer faft gleichen Ausbehnung unter ber Linie burchgeht, und wieber in ber gemäßigten Bone ber fublichen Bemifphare fich enbigt, und allenthalben gleichsam mit Bolfern befaet ift, bie - gleich ben Getreibearten, ebe fie ber Adermann baute, - nur von ber pflegenden Sand ber Natur gewartet, in mancherlei Gestalten aufsprossen, und ihrer Bilbung entgegen reifen.

Die Bewohner ber norblichen Rufte find in ihrer Farbe und Gestalt noch wenig von bem Europäer verschieben. Der Abstand scheint immer merklicher zu wet-

<sup>\*)</sup> Bimmermann geographifche Gefchichte bes Menfchen 28. I. 6. 78.

ben, je mehr man fich bem Aequator nabert. Die Karbe wird bunkler; bas Haar ber Wolle ahnlicher; bas Profil zeigt auffallende Berschiedenheiten; ber Mensch wird endlich jum volligen Reger. Wieberum jenseit bes Mequators scheint sich biefe Form unter eben fo vielerlei Abwechselungen zu verlieren. Die Raffern und Sottentotten haben nach bem, mas wir von ihnen wiffen, noch viel Regerartiges, ohne jeboch vollige Reger zu fenn \*).

Mile biefe ungabligen Berschiebenheiten alfo, beren bie außere Geftalt bes Menschen fabig ift, und bie gwis Schen ben beiben Extremen, bem Weißen und bem Deger, in ber Mitte liegen, bietet uns ber Schauplat bes unermeglichen Afrika's bar, und zwar biefer allein in ununterbrochener Reihe. Wie gang anders wird alfo bereinst bieset wichtige Abschnitt ber Naturgeschichte ausseben, wenn wir erft burch Abbilbungen, Beschreibungen und Untersuchungen, geschickter Reisenben in ben Stand gefett finb, die Folge und ftuffenweisen Uebergange aller biefer Barietaten zu prufen und zu beurtheilen, von benen wir bisher felbft nach ben neuften Entbedungen noch nicht viel mehr miffen, als bag fich bie fo eben angeführten allgemeinen Gate baraus ableiten laffen?

Die Bereicherungen, welche bie Bolferfunde in moralischer und psychologischer Rudficht aus eben bieser Quelle zu erwarten hat, find vielleicht noch beträchtlicher. Es fehlt uns noch an Angaben, um zu bestimmen, was ber Mensch borten ift und werben fann? Denn woher

<sup>3)</sup> Blumenbad Beitrage jur Raturgefchichte I. €, 56 10.

wollen wir ben Maakstab nehmen? Doch nicht von je nen Ungludlichen, bie ihrem Baterlande, ihren Freunben, und allen ben Berbindungen entriffen, an benen auch bas Berg bes Negers hangt, jenseit bes Meers unter ber Eprannei bes Europaers feufgen, beffen Beifel balb jebe Geistesentwickelung unterbrucken murbe, wenn fie auch ihr zum Trot sich zeigen sollte? - Dber con ben Musiagen ber Reisenden? Es ift mahr, bas lette Sahrzehend hat auch hier unfern Gefichtofreis erweitert. Man brang von Norben, von Westen, von Guben wei-Much biejenigen Reisenden jedoch, die am ter vor \*). tiefsten ins Land kamen, haben noch nicht Tombuktu ober irgend einen andern ber arb Bern inlandischen Staaten erreicht, wo die Civilisation jener Bolker bereith einen hobern Grad erflieg; ober wenn fie ihn erreichten, fehlen uns noch bie genauen Nachrichten barüber.

\*) Die neuesten bekannten Entbecker, H. Denham und Elapperton sind von der R. Kuste dis zum 10° R. B. vorgedrungen; im Suden vom Cap aus ist man durch die Missionen dis in die Rahe des südlichen Wendecirkels, ind kand der Bitschuanas gekommen; wo das Bordringen eines mächtigen wandernden Bolks aus dem Herzen von Afrika, der Mantatis im Jahr 1823 den weitern Entbeckungen wahrscheinlich auf längere Zeit ein Ziel sehen wird. Die genauen Rachrichten darüber sehe man in dem auf dem Swieht erscheinenden South African Journal Nro, I. Januar 1824. S. 76 2c. — Daß der Krieg mit den Aschantis das Bordringen von Westen her unterbrochen hat, ist aus diffentlichen Blättern bekannt. Roch hat kein Europäer die Quellen des Jolida gesehen.

wir aber theils- ichon burch Leo, theils burch bie Radrichten von Mungo Park und seinen Nachfolgern wiffen, muß billig bie Aufmerkfamkeit bes Forfchers erregen, wenn es fie gleich noch bei weitem nicht befriedigen fann. Welch ein Anblick von Kultur, ben er an ben Ufern bes Joliba bei Seego fah? Die große Frage, von ber Entstehung und erflen Bilbung ber Staaten, bie bisher fast blos Gegenstand ber Spekulation mar, scheint hier historisch beantwortet werben zu konnen. Religion, Gesetgebung, Bolferrecht, erscheinen bier alle noch in ihrer Rindheit, aber schon in ben mannigfaltigften Bechselgestalten, und zeigen auf eben fo verschiebene Beise ihren Ginfluß auf ben noch wenig gebildeten Men-Die großen Triebraber, die in ben übrigen Welttheilen ben Gang ber Kultur balb beschleunigt, balb ploblich gehemmt haben, Bolferwanderungen, große Eroberungen gebilbeter ober noch roher Nationen, schnell entstandene und weit verbreitete religibse Syfteme, scheinen in bem Innern von Afrika viel weniger gewirkt gu haben. Die Ausbreitung ber Mahomedanischen Religion, bie bis zu ben Staaten am Niger burchgebrungen ift, war vielleicht ber einzige Stoß, ben biefe Bolfer von außen bekamen, und hatte zwar einige, aber keine febr fchnelle und merkliche Folgen. Alles bleibt bort fich felbft uberlaffen; alles geht bort ben zwar langfamern, aber ficherern Sang ber Natur.

\*) Will man 3. B. den Ursprung von Republiken kennen lernen, ober will man Mysterien und Fehmgerichte ents stehen sehen, so vergleiche man was Galberry von dem Institut des Purrah bei den Fullas erzählt.

Unter ben einheimischen Bolfern bes alten Ufrifa's ift nach ben Aegyptern teins, bas fo fehr bie Aufmertfamteit auf fich zieht, als bie Methioper. Bon ben altesten Beiten an bis auf unsere Tage Bugleich eins ber berühmteften, und auch ber rathfelhafteften Boller! Schon in ben frubeften Sagen ber mehrsten gebilbetern Nationen bes Alterthums glangt auch ber Name biefes fernen Bolts. Die Jahrbucher ber Megyptischen Priefitt waren voll von ihnen; bie Bolfer bes innern Afiens am Cuphrat und Tigris burchflochten bie Cagen von ben Eroberungen und Rriegszügen ihrer Belben und Belbinnen mit Methiopischen Dichtungen; und in einem, nicht weniger fruben, Beitalter, fchimmern fie in ber Griechischen Mythologie. Als Die Griechen Italien und Sicilien kaum bem Ramen nach kannten, war ber Ro me ber Aethioper ichon im Munbe ihrer Dichter. Gie find bas fernfte ber Bolter; Die gerechteften ber Den fchen; bie Lieblinge ber Gotter. Bu ihnen reifen bie Bewohner bes Olymps, und nehmen Theil an ihren Festen; ihre Opfer find ihnen bie wohlgefälligsten unter allen, die ihnen die Sterblichen bringen \*). Auch als auf ben Schimmer ber Sagen und Dichtungen bas belere Licht ber Geschichte folgte, warb ber Glang ber Methioper baburch nicht verbunkelt; fie blieben vor mit nach ber Gegenstand ber Neugier und ber Bewunderung; und die Stimme einfichtsvoller Geschichtschreiber legte

<sup>\*)</sup> Man sehe alle die Stellen, wo homer von den Lethiopern spricht. 3. B. Odyss. I. v, 23 etc.

Geogr. Ueberficht b. Aethiopifchen Boller. 307

ihnen nicht felten bas Bob ber erften Rultur und bobern Ausbildung bei.

Woher dieser frühe Ruhm eines der entserntesten Bolker der Erbe? Wie drang der Rus ihres Ramens durch die surchtbaren Wüsten, die es umgeben, und dis auf unsere Tage den Zugang zu ihnen verschlossen? Waren alle jene Erzählungen nur das Werk der Dichterphantasie? — Das wird Niemand zugeben, der die Natur der frühesten Sagen auch nur einigermaßen kennt. Waren sie aber mehr als dieß; lag Wahrheit dabei zum Grunde, so werden diese Fragen von der größten Wichtigkeit für die alte Geschichte, die um so viel mehr unsere Ausmerksamkeit fordern, da noch Niemand, so viel ich weiß, sie auch nur einigermaßen befriedigend beantwortet hat.

Eine Menge ber unter einander verschiedensten, und von einander entferntesten, Bolker werden mit dem Namen der Aethioper bezeichnet. Es hieße auf einmal den Gesichtspunkt verrücken, wenn man sich unter ihnen Ein Volk, oder auch selbst Einen Bolkerstamm denken wollte. Im Alterthum scheint das Studium der physischen Anthropologie sehr wenig bearbeitet zu seyn; man unterschied die Nationen nach der auffallendsten Berschiesbenheit im Ansehn, nach der Farbe; und so ward die Benennung der Aethioper allen benjenigen Volkern gemein, die sich durch eine sehr ins dunkte falstende, oder auch völlig schwarze, Farbe auffallend von den Europäern auszeichneten.

Nach diesen Bemerkungen kann es uns nicht befremben, wenn wir Aethiopische Botter über einen grohalt zwar die mehrsten berselben, aber sie füllten diesen Welttheil weder allein aus, noch waren sie blos auf ihn beschränkt. Auch eine beträchtliche Strecke von Asien ward von Aethiopern bewohnt; und so gut wie Indien oft zugleich das südliche Afrika mit begriff, so umfaßte Aethiopien auch nicht seltem das südliche Indien. Es ist für diese ganze Untersuchung von großer Wichtigkeit, den Umfang und die Verschiedenheit der Wohnsige dieser Bölker etwas genauer kennen zu ternen. Es bedarf indessen wohl kaum einer Erinnerung, daß von den alten Schriststellern nur blos die vorzüglichern Geschichtschreiber und Geographen hier eine Stimme haben, indem es um kein genaues Verzeichniß, sondern nur um eine geographische Uebersicht zu thun ist.

Sie stimmen meist barin überein, daß sie in Afrika überhaupt zwei einheimische Nolkerstämme unterscheiben, ben der Libyer, und der Aethioper. "So viel ich weiß, sagt Herodot \*), wohnen vier Wolker in Afrika, und nicht mehr, wovon zwei einheimisch dorten sind, zwei aber nicht. Einheimisch sind die Libyer und Aethioper; von denen jene den Norden, diese aber den Süden von Libyen inne haben; die Phonicier und Griechen dagegen kamen nur als Ansiedler." Eben diesen Unterschied wird man bei den nachfolgenden Schriststellern bestätigt sinden; wiewohl sie im Gebrauch der Namen nicht immer sehr genau sind; und wenn man auch an keine eigentliche Stammverschiedenheit dabei deuten will,

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 197.

## Geogr. Ueberficht b. Aethiopifchen Bolfer. 309

so ist doch so viel klar, daß die Bewohner des nördlichen und südlichen Theils von Nordafrika durch ihr Aeußeres, und zwar vor Allem durch die Farbe ihrer Haut, so von einander sich unterschieden, daß man sie als verschiedene Bolker betrachtete.

Unter bem Namen ber Eibyer werben bei Herobot, wie bei ben übrigen Griechen, also alle die Wölker begriffen, die sie außer ben Carthagern und Griechen in Nordafrika kannten \*), und beren einzelne Stämme ber Bater ber Geschichte bis zu der kleinen Syrte hin mit so großer Sorgsalt verzeichnet hat \*\*); so wie nicht weniger die Nomadenvölker bes westlichen Nordafrika's, die bei den solgenden Schriftstellern aus dem Dunkel hervortreten \*\*\*), zu ihnen gehörten. Es entsteht also zuerst die wichtige Frage: wer diese Wölker sind, und ob noch. Ueberreste von ihnen sich sinden?

Nordafrika hat seit den Einwanderungen der Araber eine so veränderte Gestalt in Rucksicht seiner Sinwohner erhalten, daß diese Frage nicht ohne Schwierigkeit zu beamtworten ist. Diese Eroberer haben, da sie zum Theil in Städten wohnen, dem größern Theile nach

<sup>2)</sup> Es versteht sich, bas bie Aegupter hierbei nicht in Betrachs tung kommen, weil man ihr kand gewöhnlich nicht mit zu Lidnen rechnete. Daffelbe gilt auch von den Arabischen Stämmen, die, wie wir unten bemerken werden, schon von uralten Beiten in die Oftkufte von Afrika und Aethiopien eingewandert waren,

<sup>• \*)</sup> G. oben G. 34. 38.

<sup>\*\*\*)</sup> **S**. oben S. 263,

aber ein Hirtenleben führen, allenthalben sich über Nordafrika verbreitet, wo sie gegenwärtig unter bem Namen ber Mauren begriffen werden \*). Ihre Stämme ziehen von den Usern des Mittelmeers bis zu der Nähe des Senegals und des Jolibas umher, und gehören zu den durch ihre Wildheit und ihren Religions-Kanatismus am meisten berüchtigten Völkern. Indes war es schon seit langer Zeit bekannt, daß sie gar nicht die einzigen Einwohner dieser weiten Länder seyen. Schon frühere Reisende \*\*) unterschieden von ihnen die unter dem Namen der Berbers bekannten Völkerschaften, welche in den südlichen Provinzen der Barbarei und Marokto's, besonders in den Sebirgen des Atlas, in welche die Einfälle der slegenden Araber, und schon vor ihnen der Vandalen, sie zurückgedrängt hatten \*\*\*), ihre

- \*) Es ift bekannt, wie vieler Misbrauch mit diesem Ramen getrieben wird, da man ihn oft für alle Einwohner Rord: afrika's im Gegensatz gegen die Reger gebraucht. Aber,richtig gesprochen bezeichnet er blos die Arabischen Stämme in Afrika, von der Rordküste die zu der Sahara, die sogleich durch ihre Sprache kenntlich sind.
- \*\*) Man fehe bie Rachrichten bei Goft, Shaw-u. a.
- \*\*\*) Aus Procop. de bello Vandalico ist bekannt, daß sie ber reits unter den Bandalen versuchten, sich in den Besis ihrer verlohrnen Känder wieder zu sesen. Roch jest Carthagische ober Bandalische Stämme im innern Afrika aussuchen zu wollen, ist ein eben so vergedtiches Bemühen, als es voreilig senn würde zu leugnen, daß nicht durch Mischungen Phonicisches oder Germanisches Blut in die einheimischen Stämme habe kommen, und vielleicht auch selbst aus ihre

Wohnsige haben. Allein die neuesten Entdeckungen in Afrika haben auch über diesen Gegenstand ein neues Licht verbeitet; ober wenigstens das Dunkel, worin noch Alles gehüllt war, in Dammerung verwandelt. Ich werbe daher unter dem Namen der Berbers, ohne daran irgend eine Behauptung von gemeinschaftlicher Abstammung oder Verwandtschaft zu knupsen, die sammtlichen einheimischen Wölkerschaften des innern Nordafrista's außerhalb Aegypten, vom Atlantischen Meer die zum Arabischen Meerbusen, im Gegensatz gegen die Mauren am Neger begreifen. Wir werden uns aber die Uedersicht erleichtern, wenn wir die der westlichen Salfte von denen der östlichen trennen.

Durch Hornemanns und Eyons Berichte haben wir jett in den westlichen Ländern zwei, von den Arabern wie von den Negervölkern gänzlich verschiedene, und weit verbreitete, Nationen kennen lernen, die der Tibbo und der Tuariks, von denen besonders die letztern wegen ihrer weit ausgebehnten Wohnsitze hier in Betrachtung kommen. Sie wohnen, sagt Hornemann \*), westlich und südlich von Fezzan, und ihr Gebiet wird im S. Osten von Bornu, im S. von den Nigerländern, im W. den Fez und Marokto begränzt. Einzelne Kolonien von ihnen trifft man aber auch in Fezzan selbst, in Augila und Siwah an, in welchen Orten die Sprache der

Farbe einigen Ginfluß gewinnen tonnen. Die Rachrichten, bie wir gleich unten von ben Zuarits geben werben, tons nen vielleicht biefe Bermuthung bestätigen.

<sup>\*)</sup> Hornemann S. 129: 132.

Quarits bie eigene Sprache ber Einwohner ift. Sie theilen fich awar in viele Stamme, allein alle reben biefelbe, von ber Arabifchen ganglich verschiedene, Spras Die nach England gefandten Proben berselben, haben außerbem zu einem bochft wichtigen Resultat ge-Bei ber Bergleichung nemlich hat fich gezeigt, baß biese Sprache eben bie ber oben ermahnten Berbers in ben Atlasgeburgen ift \*), fo bag alfo fein 3meifel fenn kann, daß biefe mit ben Tuarite ein und baffelbe Bas ihre Farbe betrifft, fo hat dieselbe Bolt find. bei ben einzelnen Stammen zwar mannigfatte Abweidungen; es scheint aber keinem Zweifel unterworfen gu fenn, daß biefe von ihren Bohnfigen und ihrer Lebendart abhangen; und eigentlich nur Berfchiebenheiten bes Zeints find, ber nach Maaggabe biefer Umftanbe balb heller bald bunkler ift. Die westlichen Stamme biefes Bolks find weiß, in fo fern ihre Lebensart und Klima es verstatten. Undere find von gelblicher garbe, wie bie Araber: noch andere find schwärzlich; und in der Rabe von Suban soll es ganz schwarze Stamme geben. lein auch bei biefen haben bennoch bie Gefichtszuge nichts negerartiges. Die Mahomedanische Religion hat zwar bei ihnen Eingang gefunden, aber gar nicht allgemein: vielmehr giebt es unter ihnen noch heidnische Stamme. Die meiften berfelben fuhren ein Nomabisches Leben; je boch baben einige auch feste Wohnsite. Sie find von schlankem Buchs, mehr groß als flein. In Ansehung

<sup>4)</sup> Man febe bie von Mareben angestellte Bergleichung, Dornemann G. 235.

ihres moralischen Charakters stehen sie in gutem Ruse, und würden, mehr gebildet und aufgeklart, bei ihren natürlichen Anlagen vielleicht eins der vorzüglichsten Ridleter seyn. Handel ist ihre Hauptheschäftigung; ihre Raravanen ziehen zwischen den Nigerlandern und Fezzan; und die Hauptstadt des letztern Landes, die sonst öbe und einsam ist, wird durch ihre Ankunst belebt.

. Diefe Rachrichten bestätigt und erweitert zugleich Enon \*), ber in Fezzan die Tuarits beobachtete. find nach ihm ber schonte Menschenschlag, ben er je fab; lang, schlant, moblgebildet, und mit einem Musbrud von Stolz und Unabhangigfeit, ber imponirend ift. Sie find eigentlich weiß; benn bas Dunkel-Braun ibred Gesichts ift nur eine Folge ber Site bes Klima's. Ihre Arme, und ber bebeckte Theil ihres Korpers find fo weiß, wie an manchem Europäer. Sie gehoren alfo gewiß ber weißen Menschenraffe an; nicht bie Farbe, nur bie Karburg (Zeint) ift bunkel. Ihre Rleibung ift aus Baumwolle; fie lieben bunte und auffallende Farben; befonbers bie Raufleute, wenn fie in ben Stabten fich zeigen. Alle tragen eine Peitsche, die fie uber die linke Schulter hangen. Ihre Waffen find ein langes Schwerdt, und ein Dold, ohne ben fein Tuarif erscheint. Außerdem ein langer, zierlich gemachter Speer, oft gang von Gi-

<sup>\*)</sup> Lyon Narrativo p. 108 - 112, Man vergleiche bei ihm bie Abbilbungen Tab. 10. 11., wo man fie in ihrer vollen Rleibung und Puh fieht. Die Sitte, ben untern Theil bes Gesichts von ber Mitte ber Nase an zu bebecken, bient wohl zum Schut gegen ben Sanb und ben heißen Wind.

sen. Ihre Sprache ist auch nach Lyon die Berbersprache, die auch in Tunis und einigen Gegenden von Marokko gesprochen wird, und dort Ertana heißt. Sie sind stolz auf das Alter derselben. Sie sind zwar Moslims; aber ihre Kenntniß besteht in einigen Gebetsformeln. Sie haben sich in mancherlei Stämmen über die große Buste verbreitet; und sühren auch, wie die Beduinen, ein umberziehendes Leben. Sie bedienen sich zum Reiten der Maherri's, oder Dromedare, mit tenen sie unglaublich schnelle Reisen machen. Mehrcre ihrer Stämme sind in stetem Ariege mit den Sudan-Staaten; und sühren dort eine Menge Stlaven weg; der Hauptgegenstand ihres Handels. Zehn Tagereisen südlich von Murzuk sanz gen ihre Wohnsitz an.

Es ift also keinem 3weifel unterworfen, daß noch jest Ein weit verbreitetes Bolf, von Arabern und Regern gleich verschieben, fich uber ben großern Theil von Nordafrika ausdehnt; und ben innern Verkehr beffelben großentheils in seinen Sanben bat. Die Geschichte fagt uns nichts von ber Einwanderung eines folden Bolfs; Alles berechtigt uns vielmehr, baffelbe fur einheimisch gu Seine Lebensart, feine Beschäftigung ift eben bie, welche die ber alten Libver mar: und auch feine Bohnfige murben noch vollig biefelben fenn, wenn es nicht burch machtige Eroberer von ber Rufte bes Meers ware jurudgebrangt worben; und feine Freiheit und Setbstftanbigfeit baburch erkauft batte, bag es fich bis in bas Innerfte ber Bufte jurudzog. Rann man nach biefem Allen wohl zweifeln, bag biefe Quarits bie Rachkommen ber alten Libper find? Es wird mahrscheinlich nur einer genauern Bekanntschaft mit ihnen beburfen, als bisher gemacht werben konnte, um mehrere ber kleinen Buge, bie herobot von ihnen erzählt, wohin unter andern gehort, daß er sie für das gesundeste aller Bolker erklart \*), zu bestätigen.

Die mehr ermabnten Tibbos find ein, in jeder Rudficht von ben Quarits verschiebenes Bolt; nach Unfebn, nach Lebensart, fo wie nach ber Sprache. Farbe ift glangenb ichwarg; aber ihr Profil, oft mit Ablernafen, wie Lyon fagt ##), hat nichts vom Reger. Sie fteben auf einer niebern Stuffe ber Civilisation; fie leben jum Theil in Sohlen, jum Theil in Ortschaften auf fteilen Bergen, um ben Raubzugen ber Tugrits und Fezzaner zu entgebn, bie fie als Stlaven wegführen. Aber auch fie felber treiben ben Sflavenhanbel; jeboch nicht bis Suban. Das weibliche Geschlecht ift wohl gebilbet, und liebt gleich ben Regern ben Tang. — Drangt fich nicht bei ber Bergleichung ber Tuarike und ber Tibbos von felbft bie Bermuthung auf, bag fich bei jenen bie Bevolkerung von Norben nach Guben, fo wie bei biefen von Suben nach Norben verbreitet habe?

Eine genaue Grenzlinie zwischen ben alten Libyern und Aethiopern zu ziehen, mochte eben so schwer seyn, als zwischen ben jetigen Regervollern, und ben Mauren und Tuarits. Es ift zwar allerdings wahrscheinlich, baß im Ganzen genommen man die Subgrenze ber grogen Bufte auch als die Grenze ber Regervoller von

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 187.

<sup>\*\*)</sup> Lyon Narrative p. 225 etc.

jeber betrachten fann; allein es ift eben fo gewiß, bag einzelne schwarze Stamme, mochten fie vollige Reger fenn ober nicht, fich in altern und neuern Beiten bis tief in die Bufte binein gogen. Nach ben Angaben von Lyon auf seiner Charte fangt bie schwarze Farbe unter 28° N. B. an. Das Beispiel ber Aethioper im Berobot, bie von ben Garamanten mit Biergespannen gejagt wurden \*), fo wie einzelne Aethiopische Stamme, bie långs bem Atlantischen Deean bis nach Cerne hinauf wohnten ##), giebt im Alterthum bavon ben Beweiß; und aus ben Nachrichten ber neuern Reisenden ift schon bemerkt, bag bie Tibefti - Gebirge in eben ben Gegenden, wo die Garamanten ihre Aethioper jagten, schwarze Bolter enthielten ober auch noch enthalten \*\*\*). rechne hierzu bie vielen Mifchungen ber Stamme, bie hier nothwendig erfolgen mußten; und man wird bie Unmoglichkeit, eine genauere Grenzlinie zwischen ben Bibyern und Aethiopern zu ziehen, leicht einfehen.

Bon ben Wölkern bes Westlichen Nordafrika's sep es mir jetzt erlaubt, mich zu benen bes öft lich en zu wenden; ben Unwohnern bes Nils oberhalb Aegypten, und ber angrenzenden Länder bis zum Arabischen Meerbusen; und die Berichte der Alten über sie etwas genauer zu erläutern. Da ihr Land überhaupt unter dem Namen von Aethiopien begriffen wird, so wird auch der Name auf seine Bewohner übertragen; und sie heißen

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 183.

<sup>\*\*)</sup> Scylax p. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> hornemann S. 126. und Lyon 1. a.

um so mehr Aethioper, da ihre Farbe ins Dunkle faut; ohne Rucksicht auf die Abstammung. Aber die Schriftsteller brucken nicht alle gleich bestimmt sich aus.

Derodot ift ber erfte, ber billig unfere Mufmertfamteit forbert. Seine Nachrichten verrathen bier, fo wie überall, ben tiefen Forscher, und großen Beebachter. Er unterscheibet bie Acthioper schon nach ber Be-Schaffenheit ihres Saars, und sondert die eigentlichen Megervolfer \*) von ben übrigen schwarzen Stammen "Die offlichen Methioper in Ufien", fagt er; "haben fcblichtes Sagr; bie Afrikanischen Aethioper bingegen baben bas frausefte Saar unter allen Menschen" \*\*). Freilich irrte ber Bater ber Geschichte, wenn er biefe Eigenschaft allen ich margen Bolfern in Ufrita beilegte. Nicht alle find Neger; es giebt ihrer genug, Die, wie jene Ufiaten, ungeachtet ber Schmarze ihrer Farbe langes Saar haben, wovon wir icon bie Beweise gefeben baben, und noch weiter feben werden; allein Berobot urtheilte nach bem, mas er in Dberagppten, - bem fublichen Biel feiner Reifen - erfahren fonnte.

Die einzelnen Stamme biefer Wolfer, nach ihren Mohnsten, hat herobot noch nicht so genau unterschiesben, als spatere Geographen; ba sie bei ihm überhaupt bie Bewohner bes sublichen Ufrika's bezeichnen. Er unterscheibet nur bie Makrobier, und bie Bewohner von

<sup>•)</sup> Ich verstehe unter eigentlichen Regervolkern nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch schwarze Bolter mit Bollhaar, und bem bekannten Regerprofil.

<sup>++)</sup> Herod. VII, 70.

Meroe; auf welche wir unten zurucksommen werben. Senauere Nachrichten finden wir erst bei den Schriftstellern aus dem Zeitalter der Ptolemaer, in den Bruchstüden, welche Diodor, Strado und andere, uns aus den Werken des Eratosthenes und Agatharchides erhalten haben.

Inbeg verbanken wir herobot boch ichon eine wichtige Nachricht, welche auch nach so manchen Beranberungen fur unfere Beiten so gut als fur bie feinigen gilt.

Die Oftlander Nordafrita's oberhalb Aegypten vom Mil bis zum Arabischen Meerbusen, bie wir jest unter ben Benennungen von Rubien und Gennaar begreifen, maren fcon bamals von zweierlei Bolfern befett; von einheimischen, bie von ihm unter bem allgemeinen Ramen von Methiopern begriffen werben; und von eingemanberten Arabischen Stammen, bie ihr umbergiehendes Leben meiftentheils fortfetten. Dag fo ber Buftanb im Perfischen Beitalter, und gewiß auch weiter rudwarts unter ben Pharaonen war, ift beutlich aus bem, was er uns von ben Bewohnern jener ganber bei bem Beer bes Terres fagt, beffen Rriegszug gegen Griechenland auch fie begleiten mußten. hier werben bie Aethioper und Araber oberhalb Megypten gemeinschaftlich angeführt, und fteben unter bemfelben Unführer \*). In welchem Umfange aber auch fpaterhin biefe Berbreitung ber Araber ftatt fant, lebrt uns ein Beugniß bes Plinius, bas er uns aus bes Rumibifchen Konigs Juba, Augusts Beit-

<sup>. \*)</sup> Herod. VII, 69.

# Geogr. Ueberfict b. Methiopifchen Bolfer. 319

genossens, Beschreibung von Afrika erhalten hat \*). Denn ihm zusolge waren bie Niluser, von Philae bis Meroë hin von Arabischen Stämmen, verschieden von den Aethiopischen, besetzt. Wie genau diese Nachricht durch die neuesten Entdeder bestätigt ift, wird bald das Weitere lehren.

Eine feste Grenzlinie jeboch zwischen ben Arabischen und urfprunglich einheimischen Boltern gu gieben, ift nicht weniger ichwer, als zwischen ben Regern und Berbers bes westlichen Afrika's. Nicht nur find die Arabischen Stamme feit langer als zwei Jahrtaufenben bier einheimisch geworben, also nicht erft etwa feit ber Ginführung bes Islam, wenn auch vielleicht biefe, wenn fie mit Gewalt geschab, ihnen ein Uebergewicht gegeben hat \*\*); fonbern manche berfelben haben fich auch mit ben einheimischen gemischt \*\*\*). So legen sich biefe zuweilen eine arabische Bertunft bei, besonders um sich von ben Megern zu unterscheiben †), von benen man gegrundete Urfache hat, das Gegentheil zu glauben. Allerdings Scheint die Sprache bier die Entscheidung geben gu konnen. Aber auch hier muß man vorsichtig fenn. Weil Arabifche Abstammung als ebler betrachtet wirb, giebt es Stamme, die fich beren ruhmen, und boch eine gang verschiebene Sprache reben; und auch bie Reisenben tonnten fich leicht irren, wenn fie Ginzelne aus folden Stam-

<sup>1)</sup> Plin. VI, 34.

<sup>\* \*\*)</sup> Quatremère Memoirs sur Egypte. II, p. 146.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. p. 144.

<sup>+)</sup> Burkhardt travels in Nubia p. 216.

men Arabifch fprechen borten, und bavon auf bie gange Bolferschaft jurudfoloffen. Aber bennoch bleibt nach meinem Urtheil ber Charafter ber Sprache ber am meiften entscheibenbe. Es ift nicht gebenkbar, bag Uraber ihre Sprache, auf die fie ftolg find \*), follten aufgegeben baben, um bie Sprache von Barbaren ober Befiegten anzunehmen; fie mußten fich benn, bei geringerer Bahl, unter biefen verlohren haben. 3ch halte mich baher berechtigt, bie nicht Arabisch rebenben Bolfer als einheimische zu betrachten; mogen fie fich felbst in ihren Sagen Arabische Berkunft beilegen, ober nicht; und ich werbe auch diese unter ber allgemeinen Benennung ber Berbers, (Barabras) um fo mehr begreifen burfen, ba biefer Name ihnen in Aegypten auch noch jett in biefem Sinne beigelegt wird ## ).

Unter biesen Bolkern mussen wir zuerst bie Rubier erwähnen. Ihr Name erscheint nicht vor dem Ptolemäischen Zeitalter; zuerst, so viel ich weiß, bei Eratosthenes \*\*\*); er wird aber bald als allgemeiner Name aller der Bolkerschaften von Aegypten bis Sennaar und dem alten Meroë zu beiden Seiten des Rils †), bald im engern Sinn nur bis zum jezigen Dongola ge-

a) Logh Narrative of a journey in Egypt, and the countries beyond the cataracts p. 55.

<sup>\*\*)</sup> Legh p. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 1135.

<sup>+)</sup> Die Botter westlich vom Ril werden bei Serabo 1. e. aus: brücklich bazu gerechnet, und von den Aethiopern unterschieben.

#### Geogr. Ueberficht b. Methiopischen Boller. 321

braucht; ihr Hauptcharakter bleibt, daß ihre Wohnsige im Nilthal find. Erft feit wenig Jahren ift bieß Bolt burch Burfbardt uns genauer geschilbert; und bie von ihm gegebenen Nachrichten find bereits burch feine Nachfolger auf bas ruhmlichfte fur ihn bestätigt worben \*). Sie leben in bem ganbe ber Monumente, vielleicht einft von ihren Stammvatern errichtet; und verbienen um fo mehr unsere Aufmerkfamkeit. Ihre Sprade, von ber uns Burthardt Proben gegeben hat \*\*), ift von ber Arabischen ganglich verschieben; und weber nach biefer, noch nach ihrem Meußern konnen wir fie Arabischer Berfunft halten. Ihre Farbe ift buntelbraun; ihr Saar fraus, ober bei ben Beibern geringelt, aber kein Wollhaar. Oft bilbet es einen abstehenden Bulft, wie auf ben Denkmahlern. Ihr Geficht hat nichts von ber Negerphysionomie. Die Manner find icon gebaut; ftart und mustelhaft; mit feinen Gefichtszugen. Buchs ift etwas niedriger als der ber Aegypter. Gie tragen nur wenig Bart unter bem Rinn, wie auf ben Aegyptischen Denkmablern. Sie geben leicht, faft gar Alle find bewaffnet, mit einem funf nicht bekleibet. Rug langen Speer, einem Dold, und einem großen Shilb aus ber Haut bes Hippopotamos. Die Weiber find mohl gebaut, mit fanften Gefichtegugen. Manner taufen fie von ihren Eltern; aber beirathen

<sup>\*)</sup> Bor allen von Babbington und hanbury Reise nach Aethiopien G. 24. ber beutschen Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Burkharde p. 153. und zwar von ben beiben Dialetten, in bie fie fich theilt.

auch oft Arabische Mabchen \*). Der Rubier, sagt ein anberer Augenzeuge, ift ichlant und mager, aber icon gebaut. Seine Schonheit ift fo unveranderlich, wie bie einer Statue. Er ift fubner und tropiger als ber Ara-Benn er um Geschente bittet, sett er ben Speer auf bie Bruft. Mue find bewaffnet mit Speer, Schwerbt und Schilb. Ihrer vierzig, die in einem Rreise fagen, batten jeber feinen Speer neben fich in bie Erbe geftect ##). Nach bem ausbrucklichen Beugniß ber neuesten Reisenben wird bas Rubische auch noch in Dongola gesprochen. Man hort bort nur schlecht Arabisch sprechen \*\*\*). Sublich an Dongola ftoft bas Band ber Schengias, eines febr merkwurdigen Bolks. Sie find von febr bunkler ober vielmehr fcmarzer garbe; jeboch gleichfalls Sie maren bisher ein vollig freies feine Reger +). Bolf, bas feine Freiheit mit einem Belbenmuthe eines beffern Lofes werth (benn fie scheinen fast vertilgt zu fenn,) vor furgem gegen bas heer bes Palchab von Meanpten vertheibigte. Gie fprechen Arabifch ; ob fie einer Urabischen, ober gemischten Abkunft fegen, mage ich nicht zu bestimmen. Sie theilen fich in Gelehrte, bie Schulen und Bucher haben; in Rrieger und Raufleute, fast eine Urt Rafteneintheilung. Die Krieger find Reu-

<sup>&#</sup>x27;) Burkhardt p. 144.

<sup>\*\*)</sup> Hennickes Notes during a visit to Egyppt and Nubia p. 164.

<sup>\*\*\*)</sup> Waddington und Hanbury p. 59 Note.

<sup>+)</sup> Man sehe über sie Burkhardt p. 68 etc, und Waddington und Hanbury p. 77 etc.

ter, fie find jeber mit einem boppelten Speer bemaffnet, einem Schwerdt, und einem großen Schilb. ihrem gande beginnen bie Pyramiben - Denkmabler, bie das alte Meroë fchmudten; und felbft ber Rame hat fich in ihrem Sauptort Merame erhalten, wenn gleich bie alte Sauptstadt biefes Ramens weiter fublich gu fu-Ihr Gebiet floßt an bie Canbichaft Berber. Ihre Bewohner, im engsten Ginne Berbers genannt, rubmen fich Araber zu fenn, um nicht Reger zu beißen; aber nach Burtharbts Beschreibung zweifele ich nicht, baß fie jum Rubischen Stamm geboren, wenn auch bas Arabische bei ihnen Eingang gefunden hat. "Sie find, fagt Burtharbt #), ein fcones Bolt; bie Farbe ift buntelroth; fie haben nichts vom Negerprofil; bas Geficht ift oval; bie Rase oft vollig Griechisch, nur bie Oberlippe ein wenig vorftebend. Sie find boch uud schlank gewachsen, mehr noch wie die Aegypter; und ein sehr gefundes Bolt; man fieht keine krankliche unter ihnen."

Oberhalb bieser Gegenden, jenseit der Astadoras oder Tacazze, vor allen in Shendi, und von da bis Sennaar herrscht långst dem Nil allerdings das Arabische; und die Hauptmasse der Bewohner, wenn auch schon mit andern gemischt, mag Arabischer Herfunst sepn. Die Beranlassung dazu scheint auch nicht schwer zu errathen. Hier fanden sich von jeher, und sinden sich noch, wie wir zu seiner Zeit zeigen werden, die Haupthandelspläge; und der Handel war immer vorzugsweise in den Handen der Araber. Dürsen wir und wundern,

<sup>\*)</sup> Burkharde p. 216. 233.

wenn auf ihren Marktplaten auch ihre Sprache die herrschende wurde? Sie breitet sich also bis oberhalb Sennaar zu den Grenzen Abyssiniens aus; wo alsdann die durch die Nachricht von Bruce und andern bekannt gewordenen Abyssinischen Sprachen, das Amhara und andere Dialekte, ihren Ansang nehmen.

Reineswegs aber hat das Arabische bei ben ausgebreiteten Stammen, die vom Rilthal bis gum Arabifchen Meerbufen umberziehen, eine gleiche herrichaft errungen. Die alten Schriftsteller tennen hier bie Blemmyes und Megabari; in ben Balbern wilbe Kriegervolfer, bie von bem Ertrage ihrer Jago leben; und in ben Gebirgen und an ben Ruften biejenigen, welche von ihren Wohnsigen und Nahrung die Namen der Eroglodyten ober Sohlenbewohner, und Ichthnophagen ober Sifcheffer tragen. Bon ben neuern Reifenden verbanten wir allerbings Bruce ichatbare Nachrichten über fie; er mar aber nicht felber in ihrem Banbe. Erft Burtharbt hat es gewagt, ba er feinen Beg von Shenbi nach Sakiem am Arabischen Meerbusen nahm, queer burch baffelbe gu giehn. Wir wollen ihre Nachrichten mit benen ber Alten, por allen bes Agatharchibes, aus beffen Bert über bas rothe, b. i. bas fubliche Meer, fich leiber nur eine Un-Bruchftude erhalten hat #), vergleichen.

Agatharchibes unterscheibet bie bortigen Bollerschaften schon nach ihrer Lebensart; es gab einige, bie etwas

<sup>\*)</sup> Agatharchides de rubro mari, in Geographis min, Hudson. I, p. 37. Much Diodor. I. p., 191. hat sie wortlich baraus entlehnt.

Aderbau trieben, indem fie Birfe ober Durra faeten; bie meisten aber waren hirten; und noch Andere wilbe . Jagervolter. Go ift es auch noch gegenwartig. Hauptvolk ift jest basjenige, welches bei Bruce und Burtharbt ben Ramen ber Bifbarpes tragt; baffelbe welches auch Bejas ober Bebjas bei ben frubern Schriftftellern heißt; nur bag biefer lettere Rame mehr von ben Bewohnern ber Ebne gebraucht wirb. Dag bieß baffelbe Bolf mit ben alten Blemmpes ift, bat bereits. ein frangofischer Gelehrter auf eine überzeugende Beise Sie leben in benfelben Gegenben; babargetban \*). ben ihre Bebensart burchaus nicht veranbert; finb feineswegs Araber, fondern ein einheimisches Bolt; und geboren also zu ber Bolkerklaffe, bie wir unter bem allgemeinen Ramen ber Berbers begreifen.

Die Site ber Bischaries fangen im Norben ba an, wo'fich die der Ababde, welche lettere sich vom Copeir in Aegypten bis etwa 23° N. B. verbreiten, endigen. Dieß lette Bolk spricht Arabisch; es ift das Handelsvolk; von jeher war Kameckzucht ihr Haupterwerb, und bas Karavanenleben ihre Hauptbeschäfftigung \*\*). Wegen ihrer Sprache nennt man sie Araber; andere halten sie nur für einen Zweig der Bischaries. Wo also die Site der Ababes aushoren, fangen die der Bischarier an,

Die Rachrichten ber Alten über bie Blemmyes find hier vollftanbig gesammelt, und mit Matrigie und andern Sand-schriften ber Araber verglichen.

<sup>\*\*)</sup> Quatremère p. 158 etc. Burkhardt p. 149. 344 etc.

und erstrecken sich südlich bis in die Rabe von Suakem. Sie haben hauptsächlich die Bergkette inne, welche sich hier langst der Ostäuste von Afrika hinauf zieht. Diese • Gebirgkette war von den ältesten Zeiten her der Sit der Roller, die in den Hohlen und Grotten, welche die Natur bilbete, und welche ihre Hand erweiterte, sich ihre Wohnungen bereiteten; und daher unter dem Namen der Aroglodyten begriffen werden \*).

Es ist schwer, in einem nördlichen gande sich einen richtigen Begriff von der Lebensart dieser Bolter zu machen. Wer in Europa ein Bild davon zu sehen wünscht, der besuche die Catakomben von Neapel \*\*), die, wie der Augenschein es zeigt, und die Geschichte es bestätigt, einst eine ähnliche Bestimmung hatten. In diesen majestätischen Sewölben, einer Reihe Gothischer Kirchen gleich, die durch die Hande von Polyphemen scheinen ausgehauen zu seyn, erhält man eine anschauliche Idee von der Lebensart eines Bolks, das hier mit seinen Heerden in der nassen Zahrszeit ein sicheres Obdach vor dem Regen, und im Sommer einen Schut vor der Hige kand \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Agatharchides 1. c. p. 45. und Diodor I, p. 197.

<sup>\*\*)</sup> Richt bie von Rom, die offenbar eine andere Beftimmung gehabt haben muffen.

<sup>\*\*\*)</sup> So viele Spuren im sublichen Italien und Sicilien, in bessen Innern gleichsam eine ganze Stadt in Felsen gehauen ist, (S. Bartels Briefe über Calabrien und Sicilien III, 441.) in Berbindung mit den ältesten Sagen von den Bewohnern bieser kander, den Cyklopen und Cimmeriern, lassen meines Erachtens keinen Zweisel übrig, daß hier ursprünglich Troglodykische hirtenvölker ihre Sige hatten.

### Geogr. Ueberficht b. Methiopifchen Boller. 327

Die Troglodyten in Aethiopien waren nach Agastharchides Nachrichten hirten, und hatten ihre eigenen Dberhäupter oder Stammfürsten. Es war unter ihnen eine Semeinschaft der Beiber; vielleicht eine Folge ihrer Lebenbart, die schwerlich häusliche Berbindungen zuließ. In der nassen Jahrszeit, während daß die unaushörlichen Negengüsse das Land überschwemmten, lebten sie mit ihren Heerden in den Höhlen, wo geronnene Milch und Blut ihre Nahrung war. So bald es aber die Jahrszeit erlaubte, eilten sie mit ihrem Bieh in die Thäler, die Weide darboten; über welche nicht selten Gesechte zu entstehen pslegten.

"Die Bischaries, fagt Burthardt, find ein wilbes Bolt; und tommen felten aus ihren Gebirgen. Bieh besteht in Rameelen und Schafen; fie leben blos von Milch und Fleisch, bas fie roh effen; und lieben vor Allem bas warme Blut geschlachteter Schafe; und noch mehr bas robe Mark ber Kameele. Ihre Sprache ift verschieben von ber Arabischen, und foll fich ber Abysfinischen nabern. Sie theilen fich in viele Stamme, bie oft mit einander wegen ben Beiben im Rriege finb. Die Farbe ift bunkelbraun; Die Beiber find zierlich gebaut, mit schönen Mugen und Bahnen, und fehr frei in ibrem Umgange. Sie find ein acht einheimisches Ufrikanisches Bolf." Burtharbt und auch Bruce haben einzelne ihrer Stamme namhaft angeführt. Die Schiho, und ihre Nachbaren bie Bagoras, die kupferfarbig fenn follen, fagt letterer, leben noch jest in ihren Boblen, fleiben fich noch jest in ihren Biegenfellen, und gieben noch jest mit ihren Beerben von einer Ceite bes Gebirges gur anbern \*). Einzelne ihrer Stamme breiten fich auch über bie Ebnen von Athara \*\*), zwischen bem untern Tacaggé und ben Gebirgen aus; bie gunachst am Kluß, mo febr fruchtbarer Boben ift, faen etwas Durra, aber ohne alle funftliche Bestellung bes Aders. Auch fie find hirten; und befigen icones Rindvieh \*\*\*). Die Beschaffenheit bes Klima's zwingt biefe Stamme mit ihren heerben zu jahrlichen Banberungen. Der Aftaboras tritt aus, überschwemmt bie benachbarten Ebnen, und nothigt sie, andere Weibeplate zu suchen. Berichten von Bruce +) tragt auch bas furchtbare Insett bazu bei, bas er unter bem Namen ber Aliege befchrie ben hat; und bas fich in jenen fetten Begenden am Astaboras mit bem Anfange ber Regenzeit in zahlloser Menge einstellt, und die Beerben tobtet, wenn fie nicht fogleich in die hoher liegenden fandigen Gegenden getrieben werben, wohin es fie nicht verfolgt. Phanomen blieb dem Agatharchibes feineswegs unbekannt, und feine Berichte ftimmen mit benen bes Bit ten überein. "An bie Gige ber Beuschreckeneffer, fagt

<sup>\*)</sup> Bruce III. G. 69. 72.

<sup>\*\*)</sup> So heißt die Lanbschaft am untern Aftaboras ober Atbar, nach bem Flusse. Der Ort Atbara war nach Burkhardt p. 368. eigentlich nur ein Lager. Den Ramen Saka bei Bruce und Burkhardt, trägt die Landschaft offenbar nur von dem andern Ramen besselben Flusses, Zacazze.

<sup>\*\*\*)</sup> Burkhardt p. 390 etc.

<sup>+)</sup> Bruce I. S. 434 2c.

er uns #), ftogt ein großes ganb, bas treffliche Beiben hat, aber bennoch verluffen und unzuganglich ift. war bewohnt, aber es ward von einer unzählbaren Menge von Storpionen und Bremsen, die vier Bahne haben follten, überschwemmt. Die Ginwohner faben fich feinen Rath, sondern wurden zur Flucht genothigt, und ließen bas gand mufte." Der Grieche mußte nur nicht, bag Diese Plage jahrlich tam, und jugleich mit ber Regenzeit nicht allein anfing, sondern auch aufhorte. "Diese Bliegen, fagt uns Bruce, finben fich nur an ben Orten, Sobald bas Bieh ihr Summen wo fetter Boben ift. bort, lauft es wild in ber Ebne umber, so lange, bis es vor Ungft und hunger umfällt. Das einzige Mittel fur die hirten ift, ben ichwarzen Boben zu verlaffen, und ben fanbigen Gegenden von Atbara zuzueilen, und bort mahrend ber Regenzeit zu verbleiben, weil dieser graufame Feind es nie magt, fie babin zu verfolgen." Ein neuer Reisender \*\*), ber aber nicht im gande mar, zieht die Erzählung von Bruce in Zweifel, weil ein Eingeborner, ben er befragte, bas Infekt nicht kannte. Dieg fann aber boch nicht hinreichen, Bruce ber Erbichtung zu beschuldigen; bazu gebort eine Untersuchung

<sup>\*)</sup> Agatharchides 1. c. p. 43. Eben dahin gehört auch bie Nachricht p. 37. von ben Mucken, bie an ben Ufern bes Aftaboras die Lowen vertreiben, bie ihr Gesumme nicht vertragen können. Rach Bruce können selbst die Elephanten und Rhinocerosse sich kaum vor ben Angrissen jener Insekten schügen.

<sup>\*\*)</sup> L. Valenzia Travels II, p. 394.

an Ort und Stelle, die jener Reisende nicht anstellen konnte. Auch das bloße Stillschweigen von Burkhardt beweiset nichts gegen Bruce; er kann es blos vergessen haben, sich barnach zu erkundigen.

Der subliche Theil ber Landschaft Lata ober Atbara, am obern Zacazze, ift bas Band ber Jagervolfer. Der uppige Boben ift bier mit bichten Balbungen bebedt, angefüllt mit Thieren, Bowen sowohl und Panthern, als Elephanten und Rhinoceroffen. Auch von ben Stammen, welche in ihm ihren Aufenthalt haben, hat Aga-"Längst ben tharchides uns Nachrichten gegeben \*). Ufern bes Aftaboras, ber bie eine Seite ber Infel Deroë umfließt, wohnt, fagt er, ein Bolt, bas fich von ben Wurzeln von Rohr nahrt, bas in einem benachbarten Sumpfe wachft. Man zerschneibet es mit Steinen, macht eine gabe Maffe baraus, und trodnet biefe, in Studen einer Band groß, an ber Sonne. Un biefe ftogt ber Stamm ber Sylophagen, bie sich von herunterfallenben Baumfruchten, von Krautern, bie in ben Thalern machfen, und felbft von ben Barten Enden ber 3meige er-Sie befigen baber eine außerorbentliche Geschidlichteit im Ersteigen ber Baume. Auf biefe folgen nach Beften zu Jagerpolter, bie fich von ben wilben Thieren nahren, bie fie mit ihren Pfeilen erlegen. Auch giebt es andere Stamme, die pon bem Rleisch ber Elephanten und ber Strauße leben. Bon biefen ift noch ein anderer weniger gablreicher Stamm perschieben, ber Beu-

<sup>\*)</sup> Agatharshides ed. Hudson p. 37. und aus ihm Diodor.
I. p. 191.

Geogr. Ueberficht b. Methiopifchen Bolfer. 331

schreden ist, bie in unzählbaren Schaaren aus ben sublichen unbekannten Gegenben kommen."

Die Wohnsitze bieser Bolter find von Agatharchibes au genau bestimmt, als bag man fie verfehlen tonnte. Sie wohnen an ben Ufern bes Aftaboras, ber fie von Meroë trennt. So finden wir uns in bem ganbe ber Shangalla. Noch tein neuerer Reisenber ift in bas Innere beffelben gekommen. Bruce jog långft ben füdlichen, Burkhardt auf feiner Reise nach Suatem burch Taka langst ben norblichen Grenzen besselben vorbei; bie Balber und wilben Thiere scheinen es unguganglich ju machen. "Jebe Racht", fagt Burkharbt, borte ich ihr Geheul; und feiner burfte es magen, aus bem gager ju gehn" \*). "Die wilbeften Thiere indeg", fest er bingu, "find die menschlichen Bewohner." Er nennt ben Namen bet Shangalla nicht, wiewohl er auf feiner Charte fteht; ober find es feine Segollo \*\*), beren Bobnfice allerdings in biefe Gegenben fallen, nebst ihren Nachbarn, ben Sallenga und Sabenboa, berüchtigt burch ihren ganglichen Mangel an Gaftfreundschaft \*\*\*)? Die Nachrichten, bie Bruce ein-30g †), bestätigen vollkommen bie bes Agatharchibes.

<sup>+)</sup> Burkhardt p. 391.

<sup>\*\*)</sup> Burkhardt p. 387.

<sup>\*\*\*)</sup> Burkharde p. 395. Die habendoa, sagt Burthardt p. 392., sind ohne 3weifel ein 3weig der Bischaries, wie alle dftlichen Rubier, mit benen sie gleiche Gestalt, Sprache und Sitten haben.

<sup>†)</sup> Bruce II. p. 539 etc.

Die Bebensart biefer Bolfer bat fich feit zweitaufenb ' Sahren nicht geanbert; fie find noch bie roben Bilben bie fie bamals waren. Sie unterscheiben fich noch wie bamals burch ihre Nahrung; wenn es sich geichwohl von felbft verfteht, bag biefe Rahrung nicht bei jeben als die einzige angesehen werben muß. Die Hylophagen wohnen noch jest unter ben 3meigen ihrer Baume, bie fie in bie Erbe legen, um fich Gezelte zu machen. Die Nachricht von bem Teich aus Burgeln beruht vermuthlich auf einem Migverstand. Er wird aus ber mit Steinen zermalmten Durra bereitet, aber mit einer Brube von Burgeln und Rrautern #). Die Dobenahs, ber machtigfte Stamm unter ben Changallas, lebt noch von Clephanten und Rhinoceroffen, beren Rleifch fie an ber Sonne getrodnet, und in Streifen geschnitten, wie bas Rameelfleisch, bewahren. Baafa erhalten fich von bem Rleifch ber Lowen und felbft ber Schlangen, bie in ungeheurer Große fich fin-Beiter westwarts wohnt noch jest ber Stamm, ber fich im Sommer von Beufchreden nabrt, Die fie erft roften, und bann in Rorben getrodnet aufbewahren. "Das Band, fagt Burtharbt \*\*), ift bas mahre Brutland ber Beufchreden." Er fab felbft, wie bie Stlaven bei ber Karavane fie verzehrten \*\*\*). Die oftlichften von

<sup>\*)</sup> Burkhardt p. 417.

<sup>\*\*)</sup> Burkhardt p. 391.

Burkhardt p. 424. Sie nahmen bie Eingeweibe her: aus, und rosteten sie am Feuer. Bermuthlich waren biese Stlaven von dem Stamm der Acridophagen.

allen find die Struthiophagen ober Straugeneffer. Sie muffen schon in den Ebnen leben, ba ber Strauß nur in biefen fich aufhalt.

Also haben wir auch hier wieder einen neuen Beweis, daß der Mensch das wird, wozu ihn die Umsstände, und die Beschaffenheit seines Landes machen. Die oben beschriebenen Stämme der Shangalla blieben Jäger und völlige Wilde, weil ihr Boden weder Ackerbau noch Viehzucht erlaubt; die Bischaries und Andere gingen zum hirtenleben fort, weil ihre Gebirge ihnen Weiden für ihr Vieh darboten. Aber zu einer höhern Kultur konnten sie in ihrem Lande unmöglich gelangen, weil die Beschaffenheit desselben sie zum Nomadenleben zwang.

Es bleibt mir noch übrig, ehe wir Aethiopien oberhalb Aegypten verlaffen, von einem im Alterthum sehr berühmten Aethiopischen Bolke zu reden, das uns schon Herodot aussuhrlich beschrieben hat, den Makrobiern \*). Gegen sie war der Zug des Cambyses gerichtet, und durch diesen Umstand sind sie in der Geschichte berühmt geworden.

Der Ruf von der Menge ihres Goldes war es, der Cambyses zu diesem Zuge bestimmte; er schickte aber vorher einige Kundschafter in ihr Land, und dies waren Ichthyophagen, die er von Elephantine kommen ließ, weil sie ihre Sprache redeten. Cambyses gab ihnen Geschenke mit, die sie dem Konige der Makrobier bringen sollten, ein purpurnes Gewand, eine goldene Halskette,

<sup>\*)</sup> Hered, III. cap. 17-25.

Armbander, Salben, und einen Krug Palmwein. Nach bem Bericht ber Ichthpophagen waren biefe Mafrobier eines ber größten und iconften Bolter, bas feine eigenen Gefete und Ginrichtungen hatte, und ben größten unter fich jum Ronige ju mablen pflegte. Der Ronig berfelben erkannte biefe Gefandten balb fur bas mas fie waren, für Runbichafter, er betrachtete ihre Geschenke, beren Gebrauch er nicht kannte. Das Gewand, bie Salben, und bie Saletette, bie er fur Feffeln hielt, gab er jurud; ber Wein war bas einzige an bem er gefallen fant. Er frug wie alt bie Perfer murben, und mas ihr Konig zu effen pflegte? Man fagte ibm, Baigens brod, und bas hochfte Alter ber Perfer fen 80 Sabre. Er antwortete, er wundere fich nicht, baß fie nicht alter wurden, wenn fie von foldem Unrath lebten; benn wahrscheinlich wurden sie auch nicht einmal so alt werben, wenn fie jenes Getrant nicht batten: nemlich ben Mein, woran sie allein die Makrobier übertrafen. Auf bie Frage ber Gefandten, wie alt bie Matrobier benn wurden, und wovon fie lebten? antwortete er 120 Sabre. und barüber; fie lebten aber von getochtem Aleisch und von Milch. - Als Gegengeschent fanbte er bem Perfiichen Konig einen großen Bogen, und ließ ihm babei fagen, er mochte feinen Bug gegen die Mafrobier unternehmen, wenn er biefen Bogen fo leicht wie einen Dersischen spannen konnte.

Alls Merkwurdigkeiten zeigte man ben Gesandten ben sogenanten Tisch ber Sonne; so hieß eine Wiese in in ber Vorstadt, auf der viel gekochtes Fleisch lag, welches die Vorsteher jede Nacht hinzulegen pflegten; und

woven bei Lage jeber wer wollte, effen tonnte. Dan fagte bie Erbe bringe es hervor. - Darauf wurden bie Gefandten auch in die Gefangniffe geführt, mo bie Gefangenen in golbenen Feffeln lagen, weil Erz bei biefer. Aethiopern eine ber größten Geltenheiten ift. zeigte man ihnen auch die Begrabniffe, bie auf folgende Weise aus Glas (Dadoc) gemacht maren. Rorper warb wie in Aegypten erfilich ausgenommen, und bann mit Gyps überzogen. Auf bieg Gyps malte man bie Gestalt bes Berftorbenen, so abnlich wie möglich. Darauf ftellte man ihn in ein Gehäuse von Glas (vielleicht Arpftall?); bas bei ihnen in großer Menge ausgegraben wirb. Der Tobte fteht in biefem Gehäuse ohne Geruch ober Unbequemlichkeit zu machen; ein Jahr lang behalten die nachften Bermanbten benfelben im Saufe, und bringen ihm Tobtenopfer, bann aber wird er in ber Stadt bei ben übrigen aufgestellt.

Ich bin absichtlich etwas aussührlicher in ber Schilberung bieses Bolks gewesen, weil sie in mehr wie einer Rucksicht lehrreich ist. Die Makrobier waren also ein Bolk das schon eine Stadt bewohnte; das Gesetze und Gesängnisse hatte; das Metalle zu bearbeiten wußte; und bei dem sich selbst auf eine, ihm ganz eigne, Beise schon beträchtliche Spuren von den Fortschritten der bildenden Kunste sinden; das aber keinen Ackerdau hatte, da es Brod nicht weiter als durch die Sage kannte. Ein großer Beweis, daß unser Maaßstad von Kultur keinesweges für jene Afrikanischen Bölker paßt; die von andern Punkten ausgehn, die andre Richtungen nehmen,

und baber zu einem andern Biele gelangen muffen, als zu bem ber Europäer gelangt.

Es ift ferner offenbar, bag bieg Bolf in ben reichften Goldlandern Afrikas wohnen mußte, da Gold bei ihm das gewöhnlichste Metall, selbst fur die Fesseln ber Gefangenen, war.

Der oft erwähnte Brittische Reisende halt die Matrobier für einen Stamm ber Shangalla, die unterhalb bem Goldlande Guba und Nuba, auf beiden Seiten des Nils, nordwärts von Fazukla, wohnten \*). Er beruft sich insonderheit auf den Bogen, den der König der Makrobier dem Rambyses schicke, mit der Aussorderung ihn zu spannen wenn er könnte. LEs sey nemlich die Sitte dieser Wölker, daß sie um ihre Bogen Ringe von der Haut erlegter wilder Thiere machen, wodurch dieselben immer steiser und zuletzt völlig undiegsam werden. Sie hängen sie alsdann an einem Baume, als Denkmähler ihrer Tapferkeit, aus; und ein solcher Bogen sey es gewesen, den der Aethiopische König dem Perser zugeschickt habe.

Allein, wie scheinbar auch dieser Beweis seyn mag, so kann ich boch der Meinung jenes Schriftstellers nicht beitreten; sondern glaube vielmehr, daß die Makrobier weiter sublich, und in einer andern Gegend gesucht werden mussen. Die Shangallas, von denen er spricht, waren nie, so viel wir wissen, Städtebewohner, und hatten den Grad von Bildung nicht, der den Makrobiern beisgelegt wird.

<sup>\*)</sup> Bruce II., 554. 20.]

Gerodot giebt uns brei Kennzeichen für bie Wohnfice bieses Bolks. Sie wohnten, sagt er, am sublichen Meer \*); sie wohnten am außersten Ende der Erde; und Kambyses hatte, als er umkehrte, auch nicht den funften Theil des Weges zu ihnen zuruckgelegt.

Bollte man biefe Angaben, besonders bie lettere in ihrer gangen Strenge nehmen, fo murben bie Mafrobier nicht nur am Indischen Meer, sondern auch fehr weit nach Cuben berunter gesucht werben muffen \*\*). Allein die Natur der Erzählung bei Berobot scheint offenbar zu verrathen, bag fie ins Bunderbare getrieben fen; und die Urfachen bavon laffen fich auch leicht angeben, so bald man ihre Quellen kennt. Diese maren feine andere als bie, woraus überhaupt bie Nachrichten von Kambyses floffen, wovon fie ein Theil find, die Eradblungen ber Megnytischen Priefter. Muger ben gewohnlichen Urfachen, warum Erzählungen biefer Art ausgeschmudt werben, kam hier noch vermuthlich hinzu, daß von einem reichen Goldlande bie Rebe mar, beffen mabre Lage man bem wißbegierigen Frembling vielleicht nicht zu verrathen Lust hatte, und wovon man ihm also bas nur fagte, mas einmal Bolkserzählung mar. Diese auf bie reine Bahrheit gurudfuhren zu wollen, bleibt immer ein

<sup>\*)</sup> in 1 vorly Jadason, b. i. jenseit bem Eingange bes Arabischen Meerbusens, an bem Indischen Meere. Also nicht mitten im Lande, wo die Shangalla ihre Wohnsige haben.
\*\*) Wie weit indes Kambyses nach Suben auf seinem Zuge gekommen sen, läßt sich aus herodot nicht bestimmt anger ben. Nach den Berichten anderer soll er sogar die Meros gekommen senn; Dion, I. p. 38. vielleicht die zur Grenze.
Decren's bist. Schrist. Th. 13.

sehr mißliches Unternehmen; wenn man aber bas Bahrsscheinliche fur nicht mehr als wahrscheinlich giebt, so baut man badurch wenigstens bem Borwurf vor, daß man seine Vermuthungen fur Gewißheit ausgeben wolle.

Schon bie Nachricht überhaupt, bag es in jenem beißen und nichts weniger als gefunden Clima ein Bolf geben folle, beffen Alter bas gewöhnliche Lebensziel übertreffe, welches ber Name ber Matrobier andeutete, wird ichwerlich Glauben finden. Auf ber andern Seite mußte boch aber auch ein Grund vorhanden fenn, weshalb man diefe Meinung behauptete. Wir wissen aus Bruce, bag bei vielen ber weidenden Bolfer in jenen Lanbern die Sitte berricht, ihre alten Leute umzubringen. wenn fie fie nicht weiter fortschaffen konnen \*); gefett alfo, bie Mafrobier gehorten gu ben Bolfern bei benen man viese Sitte nicht fab; (und von einem fo policirten Bolte lagt fich bas wohl voraussegen; ) follte biefer Umftand, und bie alten Leute bie man unter ihnen erblickte, zu jener Sage nicht haben bie Beranlaffung geben konnen?

Was ihre Wohnsite betrifft, so mussen dabei blos, wie es mir scheint, die beiden Bestimmungen des Schriststellers zum Grunde gelegt werden, daß sie am Indischen Meer, — und daß sie in einem Lande wohnten, wo viel Gold war; mochte es nun dort gefunden werden, oder mochte hier nur der Marktplatz besselben seyn. Auf

\*) Bruce II, 556. herodot spricht außerbem von einem Wunderquell, beffen Bad ihr Leben verlängere. Wenn fie in einem Gebirglande wohnten, so können mineralische Wasfer nicht befremben.

jeden Fall also werben wir nach irgend einem Hafen außerhalb bes Arabischen Meerbusens verwiesen, wie ungewiß es auch immer bleiben mag, welcher es sep. Nur so viel sieht man, daß von einer Gegend die Rebe ift, wo kein Kornbau war, weil man nicht von Brod, sondern von Fleische lebte \*).

Allein selbst diese Erzählung von dem sogenannten Tisch der Sonne ist so ins Wunderbare getrieben, daß jeder Leser wohl zugeden wird, daß auch sie nicht im wörtlichen Berstande genommen werden kann. Es scheint eine bilbliche Erzählung zu senn, wie man sie auch von Niemand eher als von Aegyptischen Priestern erwarten darf, und vielleicht sindet sich bei einem spätern Schristssteller der Schlüssel dazu \*\*).

- \*) Die Berachtung bes Brobes muß auf bas in jenen Lanbern aus ber Durra gebadene Brob bezogen werben, bas schon in sehr turzer Zeit verbirbt und ungenießbar wirb. Lobo Reise nach Abnff. II. S. 33.
- \*\*) Man sehe für das Folgende den Aufsat des h. Bothe über die Makrobier; Deutsch. Monatschrift Juli 1799, der durch die erste Ausgade meines Werks veranlast wurde. Rur darin scheint mir der Verk. zu irren, daß er die Matrobier in das eigentliche Weihrauchland, das ein Binnens land war, und nicht in das daran grenzende Gold: und Küstenland Sasu sest. Es ist aber klar aus den Worten des Cosmas, daß nach diesem letztern der Handel ging, worden er spricht; und nur so entsteht die Uebereinstimmung mit Herodot, der die Makrobier zu einem Küstenvolk macht. Allerdings grenzten aber jene kandschaften an einander; und das Weihrauchland lag nicht unsern der Küste.

Cosmas \*\*\*), ber ben Beinamen bes Indiensahrers führt, und wenn vielleicht nicht in Indien, doch
wenigstens in Aethiopien war, hat uns folgende Nachricht von einem merkwürdigen Handel, der nach dem
reichen Goldlande Sasu, das an das Weihrauchland
grenzte, getrieben wurde, ausbewahrt.

"Das Weihrauchland, sagt er, liegt an dem äußerssten Ende von Aethiopien \*), 50 Tagereisen hinter Arum, unsern dem Ocean, doch ohne ihn zu berühren. Die Bewohner des benachbarten Barbaria \*\*), oder des Landes Sasu, holen den Weihrauch und andere kostdare Specereien daher, die sie nach dem glücklichen Arabien und Indien zu Wasser verführen. Dieß Land Sasu ist sehr reich an Goldgruben. Ein Jahr ums andere aber schickt der König von Arum \*\*\*) eigene Leute dahin des Goldhandels wegen. Mit ihnen vereinigen sich aber noch viele andere Kausseute, so daß sie eine Karavane von 500 Mann und darüber bilden. Sie bringen aber dahin Ochsen †), und Salz und Sisen. Wenn sie nun

- \*\*\*) Er schrieb um bes Jahr 535. Die beste Ausgabe seiner Topographia Christiana steht in Montfaucon Coll. Nova Patrum T. II., p. 113 etc., worauf ich mich beziehe.
- \*) Cosmas p. 138. 139.
- \*\*) Barbaria ist zwar überhaupt ber Rame ber Oftfüste von Ufrika jenseit bes Arabischen Meerbusens; Sasu hingegen Rame eines bestimmten Landes ober Ländchens. Es wird aber unten beutlich werben, daß Barbaria hier einen ein: zelnen Ort in dem Lande Sasu bezeichnet.
- \*\*\*) Das ift von Abyffinien, beffen hauptftabt Arum war.
- †) Noch jest bezahlen die Agows ihren Aribut großentheils in Ochsen; Bruce III. S. 773. In diesen Gegenden bort

an der Grenze des Landes angekommen sind, so nehmen sie da ihr Standlager, und machen eine große Verschanzung von Dornen \*). Innerhalb derselben schlachten sie die Ochsen, zerlegen sie, und legen sowohl diese Stücke, als auch das Eisen und Salz auf die Dornen. Dann kommen die Einwohner, und legen eins oder mehrere Stücken Gold auf die Waaren, und warten außerhald der Befriedigung. Die Eigenthümer des Fleisches oder der andern Waaren sehen alsdann zu, ob ishen der Preis gefällt oder nicht. Im ersten Falle nehmen sie das Gold, und jene die Waare; wo nicht, legt der ans dere noch mehr Gold hinzu; oder nimmt es auch zurück. So ist der Handel dort, weil sie verschiedene Sprachen und keine Dollmetscher haben; er dauert aber ungefähr fünf Kage lang, bis die mitgebrachten Waaren verkauft sind."

Die Wahrheit bieser Erzählung wird durch so viele innere Merkmale bestätigt, daß sie wohl nicht leicht jemand bezweiseln wird. Um sie aber auf den Bericht Herodots anzuwenden, bedürfen nur die beiden Fragen eine vorläusige Erörterung; wo das Land Sasu lag? Und in wie fern wir berechtigt sind, das was Cosmas von seinen Zeiten erzählt, auf die des Herodots zu übertragen?

Fur die Lage bes Landes Sasu haben wir hinreischende Rennzeichen. Das Afrikanische Weihrauchland

nemlich bas Rameel auf; und Ochsen find bie gewöhnlichen Laftthiere.

<sup>4)</sup> Sang bem Lotal gemäß! Dornheden, besonders aus bem Strauch Rantuffa, sind hier die undurchdringlichsten Berschangungen. Bruce U. S. 443.

fångt nach Bruce \*) bei Babelmandeb an, und erstreckt sich östlich bis nach dem Cap Gardesan, d. i. es nimmt einen Theil von Abel oder Zeila ein. Die von Cosmas angegebene Entsernung von Arum von fünszig Tagereissen trifft hier richtig zu \*\*). Da es nun an Sasu stößt, letzteres aber am Meer liegt, so ist klar, daß diesses einen Theil der Kuste ausmacht, und also Einen oder auch Einige dortige Häfen umfaßt, aus welchen der Seehandel getrieben wurde.

Er ward aber nicht blos daraus getrieben, sondern wird es noch jett. Eben so neue als zuverlässige und genaue Nachrichten darüber verdanken wir dem letten Brittischen Reisenden in jenen Gegenden, dem Lord Balentia; die er in Mocha einzog \*\*\*). Die Küste von Babelmandeb bis Garbesan wird bewohnt von den Samalis, einem sehr dunkelfardigen Volke mit Wollbaar; aber weder vollkommene Neger noch Araber. Sie sind keine Wilde, wie Bruce sie geschildert hat, sondern friedliche und gutmuthige Leute. Ihr Land ist der natürliche Stapelplat des Verkehrs zwischen Afrika und Arabien; in ihm werden die großen Märkte gehalten.

<sup>\*)</sup> Bruce I. S. 356. Man vergleiche feine Charte.

<sup>\*\*)</sup> Wenn man mit Cosmas l. c. bie Entfernung von Alexanbrien bis Arum zu sechszig Tagereisen annimmt, so wird man finden, daß nach eben diesem Maaßstabe die von Arum bis Garbefan ungefähr funfzig beträgt.

<sup>\*\*\*)</sup> Valontia Travels Vol. II. p' 370-378. Der Berfaffer fab mehrere ber Samalis in Mocha. Bon ihrem ganbe wurbe es, seiner Meinung nach, am leichtesten seyn, von ber Oftseite in bas Innere von Afrika einzubringen.

## Geogr. Ueberficht b. Aethiopischen Bolfer. 343

Gummi, Myrrhen und Beihrauch, so wie Stlaven und Bieh find die Gegenstande ber Ausfuhr, gegen welche und gegen Gold und Elfenbein bie Arabischen und besonders die Indischen Produkte eingetauscht werden \*). Die Fürften bes Innern, besonders ber Beberricher von Hanim, zwanzig Tagereifen nach Weften, fenben gablreiche Raravanen hierher, um jene Baaren ju erfteben. Ihr hauptmarkt ift ju Berberah \*\*), und bauert vom Oftober bis jum Upril. Der Beihrauch machft hauptfachlich in der Rabe vom Cap Gardefan; und ber Haupthafen ber Ausfuhr ift ber von Bunber Raffim bei Cap Sie geschieht von ben Samalis in ihren eigenen Schiffen, (benn fie haben eine Urt von Schifffahrtsafte bei fich eingeführt, und leiben keine Arabische Schiffe,) nach Aben. Die Lage von Aben, außerhalb ber Strafe, wobei beibe Monfuns benutt werden konnen, erleichtert ihn fehr. Der Gewinn bei biefem Sanbel, wenn gleich Die Raufleute ihn nur ju 50 vom hundert angeben, ift um vieles größer. Der Umfat wird nur burch bie Bolle und bie hindernisse beschrankt, welche die Regierungen in ben Weg legen. Ohne diese konnte er unermeglich Und konnte es nicht eine Zeit geben, wo er es wirklich war?

Ein volles Jahrtausend hat also bieser Handel forts gedauert, ohne daß alle religibsen und politischen Um-

<sup>\*)</sup> E. Batentia hat felbst Tabellen über bie Preise und bie jahrliche Ausfuhr und Einfuhr von bort beigefügt.

<sup>\*\*)</sup> Auf Rennel's Charte Borbora; auf ber von Sogamann ist es unrichtig als Insel angegeben.

walzungen ihn hatten vernichten konnen, weil die Natur felber bas gand, wo er geführt wird, jum Stapelplat ber Produkte zweier Belttheile bestimmt hat. Aber was kann uns berechtigen, bie Erzählung bes Cosmas auf bas Zeitalter bes Herobots anzuwenben? Allerbings nur bie Bermuthung, bag biefer Sanbel ichon ein uralter Hanbel, schon ein Jahrtausend alter war als Cos-Dag biefe Bermuthung aber an und fur fich nichts unwahrscheinliches hat, wird jeder leicht zugeben, ber bie Natur besselben, auf eigene Erzeugnisse, und wechselseitige Beburfniffe gegrundet, und Die Stetigfeit ber Sanbelsstraßen in Ufrika kennt. Sie muß aber theils baburch mahrscheinlich werben, bag ber Beihrauchund Specereihandel in jenen Gegenben, wie schon bie Nachbarschaft bes gludlichen Arabiens es lehrt, ju ben ältesten Handelszweigen gehort, theils daburch, daß bereits zwei Jahrhunderte nach Herodot ber Name bes Landes Safu als ein fehr bekannter und merkwurdiger Name erscheint. Denn in der berühmten Inschrift von Abule, welche eben biefer Cosmas uns fopirt und erhab

<sup>&</sup>quot;) Bekanntlich war die Inschrift ein Denkmal, das Ptolemaus III. seinen Eroberungen zu Abule in Aethiopien sette.
Es heißt in dieser Inschrift Ptolemaus sen vorgebrungen and δύσεως μέχρι των της Αιθιοπίας και Σάσου τόπων. Statt μέκρι των lese ich: μέχρι έσχάτων "bis zu den außersten Gegenden von Aethiopien und Sasu." Die Meinung des H. Salt, Valoutia travels Vol. III. p. 192., daß nur die halbe Inschrift dem Ptolemaus gehört, bedarf noch einer eigenen Untersuchung.

ten hat, wird Sasu als der dstlichste Punkt in Aethiopien genannt, bis wohin der König seine Eroberungen ausgebehnt habe.

Durfen wir also es als wahrscheinlich annehmen, baß die Makrobier des Herodots in diesem Lande, an den Kusten oder in einem der Hafen von Abel in der Rabe bes Cap Garbesan, also in dem Lande der Sama-lis, vielleicht ihrer Nachkommen, zu suchen sind, durfen wir jene Erzählung des Cosmas auf sie anwenden, so klaren sich sast alle jene Dunkelheiten in der Erzählung von selber auf, und Alles erscheint in einem natürlichen Lichte.

Der Altar ber Sonne ist also ber Marktplat, auf dem der Handel mit den Fremden getrieben ward. Wenn nun fast aller Handel in Afrika unter dem Schut von Heiligthumern und Tempeln geführt wird, so darf es wohl nicht verwundern, wenn auch an diesen Handelsplat, von dem die Subsissenz der Einwohner wahrsscheinlich abhing, religiose Ideen geknüpst wurden.

Die Art bieses stummen Hanbels kann für uns nichts befrembendes haben. Wir haben schon das Gegenstück dazu an der andern Seite, an der Westkusse von Afrika gesehen \*). Dieselben Ursachen erzeugten auch hier dieselbe Wirkung. Wenn es heißt, die Vorsteher bes Volks legten das Fleisch des Nachts hin, und des Tags esse davon wer wolle; die Eingebohrnen sagten aber, die Erde verleihe dieses jedesmal; so erklärt sich auch dieses von selbst. Ein so wichtiger Handel ward

<sup>\*)</sup> S. oben S. 181.

unter öffentlicher Aufsicht geführt; jeber nahm was er wollte, aber ohne Zweisel gegen Bezahlung; und ba bie Verkäufer aus einem fernen Lande kamen, bei bem Handel selbst aber sich nicht zeigten, so konnte sehr naturlich ein solcher Bolksglaube entstehen.

Das gekochte Fleisch bes Herobots ist mahrscheinlich von getrocknetem Fleisch zu verstehen; bas gewöhnliche Mittel wie dasselbe in jenen Gegenden aufbewahrt wird \*).

Der Reichthum an Gold erklart sich leicht, sep es nun, daß das Land wirklich Gold hervorbrachte \*\*\*), ober daß es sich durch den Handel dort aushäufte. Die Seschenke des Persischen Königes, da er ihnen goldenes Geschmeibe und Myrrhen schickte, also gerade das, was sie im Uebersluß hatten, scheinen ein Spott gewesen zu seyn, den der König der Makrobier mit vollem Recht übel aufnahm, und deßhalb mit einem andern Spott erwiederte. Die Sitte, die Bogen auszuhängen, die Bruce erzählt, ist wohl nicht blos den Shangalla eigen, sondern kann sich auch zu ihren Nachbaren verbreitet haben.

<sup>\*)</sup> Man weiß aus Bruce und andern Reisebeschreibern, baß getrochnetes Rameelfleisch zu den Leckerbiffen auf den Raravanenreisen gehort.

<sup>\*\*)</sup> Dieß fagt Cosmas ausbrücklich auch in ben Erläuterungen ber Inschrift von Abule. Das bortige Gold, sest er hinzu, heiße Zamcharas.

Die goldenen Fesseln mogen eine Fabel seyn; aber tie Seltenheit von Erz und Gisen ist eine bekannte Sache in jenen Gegenden. Eben dieß bestätigt auch die Erzählung bes Cosmas, dem zu Folge Sisen eine der Waaren war, die durch die Karavanen dahin gebracht und gegen Gold verhandelt wurde.

Mögen diese Erläuterungen auch nur immer in einem gewissen Grabe Vermuthungen bleiben, so geben sie wenigstens ein Beispiel, wie lehrreich selbst Nachrichten semen, die den Anstrich des Fabethaften haben, und wie die Hulle des Wunderbaren von selber versichwindet, so bald man sie nur im Geist der Bolter und Länder betrachtet, aus denen sie sich herschreiben \*). Sehr merkwürdig ist aber der Umstand, der auch besons ders unsere Ausmerksamkeit fordert, das Cambyses jene Kundschafter aus den Legyptischen Ichthyophagen nehmen konnte, weil diese die Sprache jener Lethioper rebeten.

Die Ichthyophagen tragen ihren Namen von ihrer Nahrung, die aus Fischen besteht; und eben baber burfen wir uns nicht wundern, wenn wir Wolfer unter

\*) Es sey mir hier erlaubt, auch noch eine Conjektur über ben Umstand hinzuzufügen, daß sowohl die Makrobier als auch andere Aethiopische Bölker so sehr wegen ihrer Grosse be und Schonbeit gepriesen wurden. Sollte sich biese Sage nicht aus dem Munde der Skavenhandler hers schreiben, die diese oder jene Stamme besonders zu preisen stegten?

dieser Benennung nicht blos in Afrika, sondern auch an ben Ruften von Arabien und Perfien, finden. Bon ben Stämmen ber Afrikanischen Ichthpophagen, Die fich langs ber Rufte bes Arabischen Meerbusens fanden, bat uns Diodor Nachrichten aufbewahrt. Sie gehörten eigentlich auch zu jenen Sohlenbewohnern, und unterscheiben fich nurburch die Verschiedenheit ihrer Nahrung und Lebensart, Die manche Eigenthumlichkeiten hatte, bie man als mahre Bereicherungen ber Physiologie ansehen kann \*). Im Sanzen genommen befraftigen aber auch fie bie Bemer-Zung, bie burch bie ganze Geschichte ber Menschheit lauft, daß die von Kischen lebenden Bolker auf der nie brigften Stuffe ber Rultur fteben bleiben. nen als vollige Bilbe ohne alle Kamilienverbindungen; ohne weitere Wohnungen als Klufte und Hoblen; und felbst ohne alle Gerathschaften zum Rifchfang, inbem fie fich blos mit ben von ber ablaufenden Flut jurudgelaffenen Rischen behelfen; beren Rieisch fie jeboch burch Stampfen und Zumischen eines gewiffen Saamens

<sup>\*)</sup> So sagt Diodor von ihnen, daß sie nur alle vier Tage tranken, indem sie alsbann hordenweise zu der Quelle zogen, und so sich anfüllten, daß sie anfangs undeweglich lägen. Die Gefahren vor Feinden konnten diese Sitte erzeugen. So erzählt er von andern, die ganzlich abrutirt und unempfindlich gegen alle Fragen und Drohungen sind. Diod. I. p. 184–186. Dasselbe sah Bruce bei jenen Wilden; Bruce III, 73. Roch viel aussallendere Ersahrungen darüber hat Azara bei den Kölkern am Plata: Strom gesammelt.

so zuzubereiten wissen, baß sie sich Worrathe bavon maschen können. Wenn wir gleich über ihre Lebenbart keine neue Nachrichten haben, so erhellt aus Bruce boch wesnigstens so viel, baß noch jest die Bewohner jener Gegenben elende nachte Wilbe sind.

Baren fie indeß im Alterthum ohne Ausnahme bieß gewesen, so mochte die Frage, wie Cambyfes gerade aus ihnen feine Runbschafter mablen konnte, schwer zu beantworten feyn. In bem Bericht von Berobot felber ift aber ein Umftanb, ber uns auf andere Ibeen leitet. "Cambyfes, fagt er, ließ bie Ichthyophagen aus Elephantine, in Oberagopten, tommen. Es lebte also ein Theil von ihnen in Oberagypten; und bie ganze Beftimmung, die Cambyfes ihnen gab, ihre Befanntschaft mit bem ganbe und ber Sprache ber Aethioper, muß es wohl mehr als wahrscheinlich machen, bag biefe gu ben manbernben Stammen gehorten, burch welche ber Sanbel zwifchen Aegypten und Aethiopien getrieben, und bie Raravanen, bie von bem einem ganbe jum anbern zogen, gebilbet murben \*). Bon Aegypten zu ben Mafrobiern konnte man gewiß nicht anders als in Raravanen reifen, und biefe Leute mußten ben Beg icon einmal ober mehrmal gemacht haben, ba fie ihre Sprade verstanden. Der Rame konnte auch bei einer veranderten Lebensart ihnen bleiben, wie es in fo vielen

<sup>\*)</sup> Herobot fagt nicht, wie ftart die Zahl ber hingesandten Ichthoopbagen gewesen sen; sie konnen also auch sehr wohl eine kleine Raravane gebilbet haben.

andern Fällen geschieht. Gehörten sie vielleicht zu ben Ababse, beren Sitze sich bis nach diesen Gegenden erstreckten; und welche, wie oben gezeigt ist, von uralten Beiten her die Waarenführer machten? Ich enthalte mich über diesen Gegenstand noch jeder weitern Bemerkung; aber es ist wenigstens ein vorläufiger Beweis, daß der Ruf der reichen Goldländer nicht nur nach Legypten gedrungen war, sondern daß auch ein wirklicher Verkehrschon im hohen Alterthum zwischen beiden statt fand.

3ch kann biefe Untersuchung nicht schließen, obne Berodots Nachricht mit bem Ausspruch bes erhabenften ber Hebraischen Dichter zu vergleichen; ba sich beibe Benn Jefaias feinem Bolfe wechselfeitig erlautern. ben Sandel Meanptens und bes Mohrenlandes verspricht, fest er hingu: "und ber langen Leute gu Geba", \*). 3ch tann biefe lettern fur teine anbern halten, als fur Derodots Mafrobier, für das Bolt, das ben Beihrauch-Much Berobot erwähnt ihrer hoben Stabandel trieb. tur; er nennt fie nicht blos bie langlebenbften, fonbera auch die großten Leute; worauf fie einen folchen Bert's fetten, baß fie nach ihm ben größten zum Ronige machten. Geba ift einerlei mit Saba, bas am Eingange bes Arabischen Meerbusens an ber Afrikanischen Rufte lag \*\*); also in eben ben Gegenben, wo wir bie Gige ber Da-

<sup>\*)</sup> Ses. 45, 14.

<sup>\*\*)</sup> Das Agab von Bruce. Man vergleiche Gefenius Commentar zu Jefaias zu b. a. St. Der Reichthum ber Sabaer hohen Buchfes, lautet feine uebersfehung.

## Geogr. Ueberficht b. Aethiopischen Bolfer. 351

krobier gefunden haben. Der Prophet erwähnt ausbrudlich handelnde Bolker; die Aethioper, die Bewohner von Meros, und die Afrikanischen Sadaer, in deren Händen der Weihrauchhandel hier war. Die Aufschlusse und Bestätigungen, welche diese Untersuchungen schon so oft unsern heiligen Schriften gewährten, werden, wie ich hosse, dazu beitragen, ihnen ein ausgebreiteteres Interesse zu geben, als sie sonst vielleicht haben könnten.

## zweiter Abschnitt.

Der Staat von Meroë, und bie Monumente.

Laffet die Belden ausziehen; Die Mohren, Die den Schild fuhren! Serem. 46, 9.

Die Aethiopischen Bolker, die wir in dem vorigen Abschnitt kennen lernten, standen noch sammtlich auf den niedern Stussen der Austur! Zwar fand sich auch schon unter ihnen ein merklicher Unterschied der Ausbildung. Wir haben schon alle jene ersten Abstusungen, von den völligen Wilden, wie sie Hanno sah, denen noch die Affen den Rang streitig machen konnten, dis zu Tägervöllern und Fischern; und wiederum von diesen dis zu Nomadischen Hirten gesehn; aber noch kein Volk, das, an seite Wohnside gebunden, einen großen und wohl eingerichteten Staat gebildet hatte. Gleichwohl gab es unleugdar einen Aethiopischen Stamm, der eine gewisse höhere Kultur erreichte; der in Städten wohnte; der Tempel und große Gebäude errichtete; der — wenn

gleich keine Buchftabenschrift — boch Bilberschrift kannte; ber Staatseinrichtungen und Gesetze hatte, und ber ben Ruf seiner Aultur schon in ben frühesten Zeiten über einen großen Theil ber Erbe verbreitete; — ber Staat von Mero ë.

Schon feit langer als zweitausend Jahren tonte ber . Name von Meroë ju uns berüber; aber nur aus bunt-Es war erft bem letten Jahrzebend aufbebalten, burch bie fuhnen Unternehmungen eines Burkharbt, und vor Allen eines Cailliaub, ben geheimnigvollen Schleier zu heben, ber baffelbe bebedte. Aber nicht Meroë allein follte aus bem Dunkel bervortreten: eine neue Belt von Aterthumern, von ber man bisber auch nicht einmal eine Ahnbung gehabt batte, erhob fich por ben verwunderten Bliden. Die Subaranze Meanytens mit ben letten Rilkatarakten war bisher als bie Grenze ber alten Civilisation und Runft betrachtet mor-Man brang jest weiter bor, auf und neben bem Dil, (bie frubern Reisenben, Bruce und feine Borganger hatten ben Weg burch bie Nubische Bufte vorgezogen ;) und bier zeigte fich jene Reihe von Monumenten. welche feitbem bas Erstaunen aller Freunde bes Alterthums, burch ihre Menge nicht weniger als burch ihre Groffe, erregten. Ein Tempel erschien nach bem anbern; bald über, balb unter ber Erbe; taum hatte man ben einen verlaffen, wenn icon ein anberer fich zeigte; Ro-Ioffe, bis an bie Schultern vom Sanbe verschuttet, ragten bennoch über biefen hervor; und verriethen bie Riefenanlagen, bie hinter ihnen verborgen feven. Man fam meiter; gange Saufen von Pyramiben erfchienen; neben

und zwischen ihnen Tempel und wiederum Tempel; und Trummer von Stadten; endlich die des semen Mervö selbst; und was der Berfasser früher zu hossen gewagt hatte, ward erfüllt, der alte Tempel des Jupiter Ammon stand noch auf seinem Plat!

Ich werbe es versuchen, ben Lesern eine Uebersicht und einen Begriff bieser Denkmahler zu geben; nicht indem ich sie angstlich aufzähle, sondern indem ich die wichtigern heraushebe; besonders diejenigen, welche bereits in den Werken eines Gau und Cailliaud vor uns liegen. Wir brauchen hier glücklicherweise nicht nach schnell entworfenen Beichnungen zu urtheilen; ohne Verschönerungssucht sind diese Abbildungen, mit kritischer Genauigkeit die Grundriffe und Beichnungen, gemacht. Doch wird es nottig seyn, einige geographische Erdeterungen vorauszuschicken.

Alle die Denkmahler, von benen hier die Rebe fest wird, befinden sich innerhalb des Nilthals; entweder unmittelbar an diesem Fluß; oder doch nur in einer maßigen Entfernung von demselben. Der Nil sließt auch oderhald Aegypten die in die Gegend, wo er den Asaboras aufnimmt, in einem Thal, das auf beiden Seiten von einer Berg – oder vielmehr Hügelreihe eingeschlossen ist, welche sich bald mehr zurückzieht, dalb sich mehr nädert, ja wohl selbst dies an den Fluß sich drängt. Es war daher auch nicht möglich, daß jemals große Beränderungen in seinem Lause hätten vorgehen können; wiewohl dies keineswegs kleinere, innerhalb jenes Thales, ausschließt. Es ist gar nicht zweiselhaft, daß der Boden desselben, so wie der des Nilthals innerhalb Zegypten,

ein febr fruchtbarer Boben mar; benn mo er es bleiben konnte, ift er es noch. Und baraus erklart es fich alfo, wie biefes Thal einst bas Land ber reichen Rultur und ftarten Bevolkerung feyn konnte, bie in einer langen Reibe von Stabten ihre Sige hatte. Aber gu- beiben Seiten diefer Retten folgen Bufteneien, an ber Oftseite bie Rubische, an ber Beftseite bie große Sanbregion, Die queer burch Ufrita zieht; und ber Sand mar bier ein noch gefährlicherer Gegner als in Aegypten. niedrigern Retten schutten weniger bavor; fo ift biefer Erbfeind aller Rultur nicht nur in bas Thal eingebrungen, fondern hat felbft bie Monumente nicht felten halb ober beinahe gang bebedt. Und wie follte baburch nicht auch ber Strom im Gingelnen Beranberungen in feinem Bette erlitten haben; wenn vielleicht mehrere Arme in Ginen zusammengebrangt murben, und fleine Infeln gu Theilen bes festen ganbes machten? Gewiß fah alfo biefes Milthal einftens gang anbers als jeto aus; allenthalben findet man noch bie Spuren vormaliger Ranale, gur Berbreitung ber Bemafferung \*); und bie Bewohner hatten ichon baburch finten und ausarten muffen, waren nicht auch noch andere Urfachen binzugekommen. Inbeg weicht ber Strom von feiner geraden Richtung ab; und macht, indem er fich westlich tiefer in Libven hineinzieht, von 19 bis 23° einen Bufen, ber burch bie Nubische Sandwuste eingenommen wird. Jeboch wendet er fich balb wieder offlich, und fest bann feinen Lauf in

<sup>+)</sup> Burkhardt travels p. 14.

ununterbrochener nordlicher Richtung, burch Rubien, wie burch Aegypten, fort.

Die ersten Nachrichten von bem Lauf bes Mils oberhalb Megypten, verbanten wir wieberum Berobot. Er zog fie in Aegypten, vermuthlich in Theben ober Elephantine, ein; über welches er nicht binausgekommen war \*). Er fpricht alfo nicht als Augenzeuge, fonbern, wie er felbft fagt, nach ben Berichten anberer. bier zeigt fich wieder ber forgfaltige und mahrhafte Forfcher; wenn gleich allerbings einige geringere Abweichungen von bem jegigen Buftanbe bas zu beftatigen fcheinen, was wir von ben Beranderungen bes Stroms eben bemerklich gemacht haben. "Dberhalb Elephantine, ber Grenzstadt Aegyptens", fagt Berobot, "wird bie Gegend bober. Man gieht hier bie Schiffe, wie man einen Ochfen leitet, indem man fie von beiben Seiten anbinbet. Bricht bas Seil, so wird bas Schiff von ber Gewalt bes Stroms fortgeriffen. Diese Schifffahrt mabrt vier Nage, und beträgt 12 Schoenos (18 g. Meilen). Mil hat hier aber Krummungen, wie ber Maanber. Darauf kommt man in ein ebenes Feld; in welchem ber Mil eine Infel umfließt, die Zachompfo beift; melde halb Aegypter, und halb Aethioper inne haben; benn bie Aethioper fangen schon von Elephantine an. Insel aber ftogt ein großer See, ben Nomabifche Aethio-Sat man biefen Gee burchschifft, per umgeben. kommt man wieber in ben Strom bes Rils, ber biefen See burchfließt. Darauf fleigt man aus, und macht

<sup>\*)</sup> Herod. II, 29.

neben dem Fluß eine Landreise von vierzig Tagen. Denn es sind hier eine Menge spiher Felsen und Alippend durch die man nicht schiffen kann. Wenn man in vierzig Tagen dieß Land burchreiset ist, so besteigt man wiederum ein anderes Schiff; in dem man in zwolf Tagen die Fahrt bis zu der großen Stadt Meroë macht."

Bergleichen wir biefe Rachricht Berobots mit benen ber neueften Reisenben, so ergiebt fich, bag bas unverandert geblieben ift, mas feiner Ratur nach unveranderlich bleiben mußte: bie Klippen und Bafferfalle; babingegen bas übrige, (vorausgesett, bag bie bem Schriftfteller mitgetheilten Rachrichten richtig waren;) allerbings einige Beranderungen erlitten zu haben scheint. Unter ben Neuern war ber Dane Rorben ber erfte, ber es versuchte, ben Ril oberhalb Aegypten zu beschiffen; und feinen Lauf felbft auf Charten barguftellen; bie auch noch iebt unter allen am meiften ins Einzelne geben, jeboch nur bis Derry ober Deit, bem Biel feiner Reife, rei-In bem verfloffenen Jahrgebend Burtden \*). barbt \*\*) auf feiner erften Reife, ber, wenn auch nicht auf, boch neben bem Fluffe bis an bie Grenze von Dongola kam; (bie zweite ging gerade burch bie Rubische Buffe). Die Reise von Legh \*\*\*) und feine Charte

<sup>\*)</sup> Voyage d'Egypte et de Nubie par Fr. L. Norden; nouvelle ed. par Langles. Paris 1795. Die erfte Ausgabe erschien 1752.

<sup>\*\*)</sup> Travels in Nubia by Fr L. Barkhardt. London 1819.

heyond the cataracts, by Th. Legh Esq. Lond. 1816.

reicht nur bis zum zweiten Katarakt, bis wohin auch bas herrliche Werk von Gau \*) geht. Sehr genau find bis dahin auch die Angaben bes Polen Senkows. ky \*\*). Oberhalb bes zweiten Katarakts von Badan Halfa bis an die Grenze von Sennaar ober dem alten Meroë haben die Britten Wadbington und Handury \*\*\*) den Lauf des Kils verzeichnet; für die obem Gegenden sind Bruce, Burkhardt, vor Allen aber Caillaud †) die Quellen.

Die Krummungen bes Flusses oberhalb Spene zeigt bie XXIV. Charte von Norden. Er bilbet hier eine Schlangenlinie, ohne jedoch sehr weit abschweisende Biegungen zu machen. Sein Strom ist so start, daß auch Norden seine Barte oft mußte ziehen lassen ††). Dasselbe bemerket auch Legh †††). Besonders in der Gegend von Kalaptsche, wo der Strom sich fast bis auf breißig Schritte verengt, wird die Fahrt sehr schwierig.

<sup>\*)</sup> Antiquités de la Nubie par F. C. Gau. Paris 1824. en XII Livraisons. (Die leste fehlt noch.)

<sup>\*\*)</sup> Bruchstück aus bem noch ungebruckten Tagebuche einer Reise burch Rubien und Rord-Aethiopien im Jahr 1819 von Joh. v. Senkowsky in: Reue Allg. geogr. Epher meriben B, XI. 1822.

<sup>\*\*\*)</sup> Reise in verschitebene Gegenden Aethiopiens von G. Babbington Esq. und B. hanbury, aus bem Englis ichen 1823.

<sup>†)</sup> Caillaud Voyage à Meroé au fleuve blanc etc. bishtt XII. Livraisons Rupfer.

<sup>††)</sup> Norden T. III. p. 47,

<sup>†††)</sup> Logh P, 61.

Die Reife bis zu ber Infel Tachompfo beträgt nach Berobot awolf Schoenos, ober achtzehn geogr. Reilen, bie man in vier Tagen gurudlegt. Die Fahrt gegen ben Strom tann naturlich nur fleine Lagereifen geftatten. Die Insel Lachompso tann die Infel Kasaptsché fepn; ober auch eine andere, die etwa vier Meilen weiter Giricheh gegenüber liegt. Der Fluß hat mehrere Infeln; es fehlt an genauerer Bestimmung. Aber bie Schwierigkeit macht ber ganbfee, burch ben er fließen foll. breitet zwar balb mehr balb weniger fich aus; aber ein Banbfee finbet fich nirgenb. Barb alfo Berobot falfc berichtet? Der hat fich bas gand veranbert, und ift ein vormaliger ganbfee allmablig vom Sanbe verschuttet? Wir konnen hieruber nicht entscheiben. Selbft indeg dur Beit ber jahrlichen Ueberschwemmungen bietet ber Mil in manchen Gegenben ben Anblid eines Canbfees bar; wo bie Bergfetten fich etwas jurudziehen, und feine Gemaffer bas gange Thal bebeden. Die Fahrt auf bem Strom bleibt bann ungehindert, bis zu ben zweiten Bafferfallen. Diese finben fich, nach allen Angaben, bei Babi Salfa 21° 50'. Sie find nicht bober als bie bei Affuan; Gau hat eine Ansicht von ben einen wie von ben anbern gegeben \*); Sanbury bie Beschreibung \*\*). Dberhalb bieses zweiten Katarakts bleibt bas Bette bes Dil's ofter burch Felsenbante unterbrochen, Die Bafferfalle bilben; beren Sentowoth funf aufgablt \*\*\*); ber

<sup>\*)</sup> Gan pl. I.

<sup>\*\*)</sup> Hanbury etc. 6, 6,

<sup>\*\*\*)</sup> Senkowsky L. c.

britte bei Wabi Attyr; ber vierte bei Wabi Ambigo; ber fünfte unter 21° bei Babi Lamulé, oberhalb welchem Burkhardt noch zwei andere, ben letten an ben R. Grenze bes Reichs von Dongola 19° 30' fennt. Bis dabin ift nach ihm die Fahrt auf dem Fluffe unterbrochen; aber nach Caillaud bauert bieß bis Merawé, wo bie großen Ralle 45 Lieues weit anfangen #). Die Arabis fchen Schriftsteller \*\*) feten ben erften Rataratt in Rubien bei dem Orte Bakin, zehn Tagereisen oberhalb Mun, welcher berfelbe mit bem von Babi Balfa ift; ben zweiten bei ber Insel Sai 2040; und ben letten bei ber Reftung Aftenum. In ber Wufgablung tann schwerlich genaue Uebereinstimmung herrschen, ba bas Bett bes Fluffes überhaupt felfigt ift, und leicht zwei Ralle für Einen gezählt werben konnen. Oberhalb ber Nordgrenze von Dongola verandert fich bie Beschaffenheit bes Lanbes. Die Bergketten ziehen fich weiter zu-Der vorher oft in ein schmales Bett gusammengebrangte Ril breitet fich in viele Urme aus, bie eine Menge fruchtbarer Infeln einschließen. Palmenmalber, Beingarten und Biefen mit gabireichen Beerben, befonbers von Kameelen bebedt, schmuden fie \*\*\*). Zehnli-

<sup>\*)</sup> Man sehe seine Charte.

<sup>\*\*)</sup> Quatremère Memoire sur l'Egypte II, p. 7. etc.; in bem Memoire sur la Nubie aus Arabifchen Sanbfchriften. Die Arabifchen Schriftfteller scheinen alle bie von Sentowith aufgezählten Kataratte nur für Einen zu ganen.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß ift eben bie große Menge Infeln, wovon Diodor I, p. 38 fpricht.

che Berichte wurden auch ben neuesten Reisenben gegeben. Sie wurden, sagte man ihnen, Alles in Ueberfluß sinden \*). Freilich wurden biese Hoffnungen wenig erfüllt; aber nur die Verwüstungen des gleichzeitigen Krieges, durch die Heere von Ismael Pascha von Legypten, scheinen die Ursache bavon gewesen zu seyn.

Die bisherigen Untersuchungen haben uns bis fast zu ber Vereinigung bes Astaboras ober Lacazze mit bem Nil, b. i. wie unten erhellen wird, bis zu bem Ansang der alten Insel Meroë geführt. Es ist Zeit, hier stehen zu bleiben, und ehe wir Meroë betreten, die Monumente des Nilthals bis dahin, wir wollen sie unter der Benennung der Nubischen begreifen, kennen zu lernen. Die Natur der Denkmähler erfordert ohnehin diese Trennung. Denn erst vor und in Meroë fängt die Region der Pyramiden an, von denen vorher in Nubien keine Spur vorhanden ist.

Die beiden Ufer des Nilthals waren einst mit Stadten oder Ortschaften besetzt, von denen uns Plinius die Ramen von mehr als zwanzig auf jeder Seite, aber auch nur die Namen erhalten hat \*\*). Denn schon zu seiner Zeit waren nach seinem Bericht keine mehr davon vorhanden; und nicht erst durch die Kriege der Römer, wie er ausdrücklich bemerkt, sondern durch die viel frühern Kriege der Aegypter und Aethioper waren sie zu Grunde gerichtet. Es mussen also sehr alte Derter gewesen sen; und die starke Bevölkerung des obern Nilthals geht diesem gemäß in die Zeiten der Pharaone zu-

<sup>\*</sup> Hanbury S. 4.

<sup>\*\*)</sup> Plinius II, N. VI, 35.

rud. Allerbings burfen wir unter biefen Stabten uns feine glamenbe Stabte benten. Die große Baufunft beschränkte sich hier wie in Aegypten nur auf bie öffentlichen Gebaube; ber Rubier lebt ben Zag uber faft immer im Freien; seine Wohnung ift ihm wenig mehr als ein Ruheplat für bie Nacht; einen Bufluchtsort vor bem Regen, ber hier noch so gut wie unbekannt ift, bedarf man nicht. Rein Wunder alfo, wenn biefe leicht gebauten Orte von ber Erbe verschwanden, ober zu bloßen Dorfern wurden, bie nur aus Sutten bestehen. findet man bas alte Parembole in bem jegigen Debus; ber Name von Taphis bat fich in Tafa erhalten; Calabsche ift bas alte Talmis; Pfelcis ift bas jetige Datte; Metacompfo das neuere Robban; weiter fublich ift Primis, jest Ibrim; biefe alle noch biesfeits bes erften Rubischen Rataratts.

Wenn jedoch die Wohnungen der Menschen verschwanden, so stehen dasur die der Gotter. Die Reihe der Tempel zu beiden Seiten des Flusses fängt bald oberhalb der Aegyptischen Katarakte wieder an. Der erste der sich zeigt, ist der von Debut, zwey und eine halbe Meilen oberhald Philae an der linken Seite des Nils. In gleicher Entfernung die von Cardass, und schon nach Einer Meile die von Tasa. In gleicher Entfernung wiederum die beiden Tempel von Caladsche; der eine über der Erde, der andere in den Felsen gehauen. Schon nach zwei Meilen der Tempel von Dandur; und wiederum in gleicher Entfernung die Tempel von Sirsscheh, theils über theils unter der Erde. Nach zwei Meilen der Tempel von Daste, in gleicher Weite der

von Maharraga; und brei Meilen von ba ber von Cebua, halb uber halb unter ber Erbe. Funf Meilen weiter ber Tempel ju Derri an ber rechten Seite; und gehn Meilen weiter bie Felsentempel von Ipsambul mit ihren Koloffen, acht Meilen unterhalb bem zweiten ober erften Rubischen Katarakt von Babi Balfa, bei welchem wiederum ein Tempel fieht. Jenseit beffelben bricht bie Rette ab; erft 25 Meilen weiter, unterhalb ber Insel Sai, fteht wieder ein großer Tempel; und nach funf Reilen erblidt man ben Tempel von Soleb, ben Burtharbt für ben sublichsten Legyptischen Tempel hielt. enbet hier vors erfte bie Rette; allein nur um an ben Grenzen bes alten Meroë wieber angufangen. funf und breifig Meilen weiter bei bem Orte Merame, und bem baneben liegenben Berge Bertal erscheinen mit ben Tempeln zugleich bie Pyramiben - Gruppen Moch vierzig Meilen weiter kommt man zu ber Bereini= gung bes Mils mit bem Aftaboras; und betritt jenfeits besselben die Insel Meroë, von wo es noch funfzehn Meilen bis zu ben Tempeln und Pyramiden = Ruinen ber alten Stadt Meroë find; beren Lage wir unten genauer bestimmen werben.

Wenn ich es jetzt versuche ins Einzelne zu gehen, und meine Bemerkungen über die wichtigern dieser Denkmähler mitzutheilen, so wie sie in den Abbildungen vor uns liegen, so werden die Leser keine aussührliche Beschreibungen berselben erwarten; welche, ohne die Abbildungen vor Augen zu haben, auch nicht einmal verständlich sen würden. Meine Absicht ist vielmehr, durch die Ansicht der einzelnen nur den Stoff zu einigen allge-

gemeinen Bemerkungen zu sammeln, welche ich nachher werbe folgen lassen. Ich werbe babei ber geographischen Anordnung folgen; indem ich von der Grenze Aegyptens den Ril auswärts gebe.

Das Monument zu Debut, einem Dorfe, bas erste, bas man oberhalb bes Katarakts, und zwar am linken Riluser erblickt, ist ein Tempel ganz im Aegyptischen Stil erbaut und bekorirt \*). Er ist keiner ber größten und auch keiner ber ältern; und scheint auch nie ganz vollendet zu seyn. In dem Sanctuarium stehen zwei Monolithen aus Granit, mit eingehauenen Nischen, vermuthlich zur Ausbewahrung heiliger Thiere. Die Bildwerke an den Wänden lassen keinen Zweisel, daß der Tempel dem Ammon geweihet war. Sie enthalten Libationen und Geschenke, ihm und den verwandten Göttern dargebracht.

Die Tempel von Carbasse \*\*) und von Taffa \*\*\*) haben zu wenig Ueberreste zurückgelassen, als
baß viel von ihnen gesagt werben könnte. Auch sie sind
ganz in Aegyptischem Stil, und gehören nur zu den
kleinern. Als der von Cardasse noch ganz daskand, muß
er bennoch einen der reichsten Anblicke dargeboten haben;
wie nach den noch vorhandenen Ueberbleibseln Hr. Gau
ihn zu restruiren versucht hat.

Defto wichtiger werben bie Denkmahler, welche fich bei Ralabich et) erhalten haben. Es find zwei, bas

<sup>\*)</sup> Gau Pl. I- V.

<sup>\*\*)</sup> Gau Pl. VII. VIII. IX.

<sup>\*\*\*)</sup> Gau Pl. X. XI.

<sup>+)</sup> Gau Pl. XII-XXI.

eine über, bas andere unter ber Erbe. Das erfte ift ein Tempel an bem linten Rilufer, ber gu benen ber mittlern Große gehort. Er ift gang von Aegyptifcher Bauart. Durch hohe Pylonen kommt man in einen offenen Saulenhof, wo noch mehrere Caulen aufrecht fleben, bie Sau abgebilbet hat \*); aus biefem in eine bededte Saulenhalle; und bann burch zwei kleinere Sale in bas Beiligthum. Allein intereffant ift bies Monument burch Die Reliefs, Die seine Band schmuden. Gie find acmalt; und eins berfelben ift in feinen Farben fopirt \*#). Es find Spenben, Die, mahricheinlich von bem Ronige, benn fein Ropfput ift mit bem Ureus, ber fleinen vorftebenben Schlange, bem Symbol ber Herrschaft, geziert, Ammon und feinen Nebengottern bargebracht werben. Das Merkwurdige ift hier die Farbung. Bei ben Darbringenben ift fie ftets roth, wie auch fonft; bei ben Sottheiten aber grun, blau, grau, violett und gelb. Auf allen Dentmablern im Aegyptischen Stil ift, fo viel ich weiß, die Farbe ber Manner roth, ber Frauen gelb. Rach unsern bisberigen Renntnissen find wir baber berechtigt, die andern bunten Farben als nur ben Gottbeiten zukommenb, zu betrachten. Roch wichtiger aber ift bas zweite Relief. Es enthalt zwar auch Spenden an bie Gotter; aber biefe nicht allein; benn auf fie folgt bie Reinigung und bie Beihe bes Spenbenben, bas Ganze in vier Felbern \*\*\*). Ich halte mich baburch be-

<sup>\*)</sup> Gan Pl. XIX.

<sup>\*\*)</sup> Gau Pl. XXI.

<sup>\*\*\*)</sup> Gau Pl. XXII.

pechtigt, bas Gange als eine Folge von Borfiellungen ju betrachten, bie unter einander in Berbindung fiehen. In bem erften Felbe eine Spende in einem Gefag, vermuthlich Datteln, bem Ammon (ohne Bibbertopf, aber mit ben Hörnern am Kopfput) hinter ihm Ifis und bem Gott mit bem Sperbertopf bargebracht. Die zweite Spenbe, ber Gottin allein, icheint in Strauffebern gu beftehn; Die britte Rauchwert in einem Gefaß, bem Ammon; bie vierte fehr fonderbar, ein Gefag, auf welchem ein Gerath liegt, bas bie Form eines Auges Auf biese Spenben folgt in bem funften Felbe bie Reinigung. Bwei Priefter begießen ben Gingumeibenben mit Baffer; in bem fechsten Felbe fleht er jett ichon mit bem priefterlichen Ropfput gwischen zwei Priefterinnen, welche bie eine Sand ihm auf die Schulter legend mit ber anbern ihn einzusegnen scheinen. Endlich auf bem letten amischen zwei Priestern, bem Ginen mit ber Sperbermaste, welche ibn anfassend ibm ben Schlussel, bas Beichen ber Beibe, übergeben.

Won ganz anderer Art ist das zweite, zwar kleinere aber noch merkwürdigere Monument von Calapsché. Es ist nicht über sondern unter der Erde; ganz in den Felsen gehauen; aber die Wände zum Theil mit Reliest bebeckt \*). Es ist sehr einfach; bei 90 Fuß Lange hat es beinahe 60 Fuß Breite. Durch einen Corridor von 60 Fuß gelangt man in einen Vorsaal, und aus diesem in eine Rammer. Ich kann das Ganze für keinen Tempel, sondern für ein Grabmahl halten. In der Kammer

<sup>&#</sup>x27;) Gan Pl. XII, XIII. XIV.

find an ber hintern Wand zwei Gruppen, jebe von brei Perfonen figenb auf Banten #). Die mittlere eine Mannsperson, ber gur Seite eine Frau fitt, bie ibn umfaßt. Die Kigur an ber andern Seite ift febr verftummelt; fie icheint einen Sperbertopf gehabt ju haben. Die mittlere mannliche Zigur bat ben Lituus ; bie weibliche auf der einen Seite ben Mobius auf bem Kopf; Alles scheint anzubeuten, baß es Priefter und Priefterin-Wenn ich bas Gange fur ein Grabmabl, nemlich für ein Familiengrabmahl halte, fo geschieht es nicht blos feiner felbft wegen, fonbern weil fich gang ähnliche Familiengrabmähler zu Gleuthias in Aegypten finden. Aber bas Wichtigste an biefem Monument sind bie Reliefs; wobei ich im voraus bemerten muß, bag biefe mit ben eben angeführten Gruppen Nichts gemein zu haben scheinen. Diese letten find in einem robern Stil gearbeitet; die Figuren turz und gebruckt; wogegen bie Reliefs ben vollen Charafter ber vollenbeten Aegoptischen Kunft tragen. Die Reliefs an ber Ginen Kelfenwand enthalten in vier Felbern friegerifche Borftellungen, und bilben zusammen wiederum eine Kolge. Das erfte: Der Konig ober Belb auf feinem Kriegswagen ftebenb, fprengt zwifchen bie fliebenben Feinbe. Es find bie fo oft auf biefe Beife vorkommenben offlichen birtenvoller. Das zweite: Der Konig nimmt ben feinblichen Unführer gefangen, inbem er ihn beim Schopf ergreift; biefer ift als Anführer burch feine Große fenntlich. Das britte: Der Konig auf feinem Sig lagt bie Ge-

<sup>4)</sup> Gau Pl. XIII.

fangenen sich vorsühren. Es sind ihrer brei, die ersten beiben fast unbekleidet; der dritte im langen Gewande, alle mit gedundenen Händen. In einem untern Felde ist der Zug des siegenden Geers durch eine Gruppe Legyptischer Krieger angedeutet. Das vierte: Der König opfert den gefangenen Heersührer, der siehend zu seinen Küsen liegt. Er ist im Begriff, mit dem gekrümmten Dolch oder Schwerdt ihn zu tödten. Daß ein solcher Cyclus von Vorstellungen in den Aeppptischen Reliess gewöhnlich war, wird bei der Untersuchung über diese deutlich werden.

Aber um vieles merkwurdiger ift bas Relief, welches bie andere Relsenwand bebeckt; nicht nur weil es, so viel wir bisher wiffen, bas einzige feiner Art ift; fonbern auch weil die Erklarung beffelben fich fo beutlich barbie-Es fullt zwei lange Felber über einander; beibe zusammen ein Ganges bilben, fallt von felbft in bie Augen \*). Es ift weber eine Priefterproceffion, noch eine Darbringung von Tributen wie auf Persepolis; es ift die Darftellung eines Konigs, bem nach fiegreich geendetem Feldzug die Beute vorgeführt wirb. nia. fenntlich burch seine bobe Gestalt als folder, figt, angethan mit bem vollen foniglichen Ornat, auf feinem Er erscheint, wie immer außer ber Schlacht, als Priefterkonig. In ber Rechten ben Scepter und ben Schluffel ber Beibe, die Linke ift aufgehoben, er scheint zu fprechen; auf bem Copf bie Priefterhaube, mit ben Insignien ber herrschaft und ber Beltkugel. Gin be-

<sup>\*)</sup> Gau Pl. XIV.

rold stellt ihm eine Frau vor. Sie ift ohne Schmut, und fieht mit aufgehobenen Sanben. Brei Rnaben. fcon erwachsen, schmiegen fich flebent an fie an. Birb man in ihr die gefangene Roniginn mit ihren Gobnen. - vielleicht ju Opfern bestimmt, - vertennen? Gine gemeine Gefangene tann es nicht fenn. Gie geht allen übrigen vor; fie ift bas wichtigste ber Beute. Aber es ift mehr als etwa blos mahrscheinliche Bermuthung. Die Geschichte sowohl als bie Monumente bestätigen fie, wie wir bald bei Meroë feben werben. Sinter ber Konigin bie Beute: Baffen, Gerathichaften, (wie Seffel), Fruchte, Rleiber, Felle, Flaschen, Brobe u. f. w. auf Tischen hierauf wilbe Thiere mit ihren Rubrern: ausgestellt. ein Bowe, ein Steinbod; bann Bieb, ein Paar Stiere, mit ben funftlich gebogenen Sornern, babinter Treiber, und Manner Cbenholz und Felle tragend. Dief in ber erften Reihe. Die zweite beginnt mit einigen Aegyptifchen Rriegern; ein Auffat von Blumen und Fruchten; Gefangene, ber erfte mit einem Strick um ben Bals; ber andere gebunden, beibe geführt von Aegyptern (flets kenntlich burch bie Aegyptische Kopfbebeckung;) bie Gefangenen umgurtet mit Thierfellen; hinter biefen wieberum Thiere: ein Jagdhund, ein Mann mit Affen und Chenholz beladen; nach biefen eine Giraffe, an einem Strick geleitet, eine Gazelle, wieberum ein Paar Stiere mit funfilich gebogenen Bornern, und ihren Suhrern. Hierauf Frauen mit ihren Rinbern; bas eine führt einen Affen; zwei andere in einem Korbe getragen; eine Ga-Relle, ein Strauß, ein Jagbhund, jebes mit feinem Fuhrer, bie jum Theil gleichfalls mit Ebenholz belaben Deeren's bift. Ochrift. Th. 13. 2 a

find. - Wenn über bie Art bes Aufnuges fein Bweifel fenn tann, fo auch gewiß nicht über bas Banb, bem es gilt. Alles führt uns nach Aethiopien, nach Meroë, bis in bas Berg von Afrifa. Buerft bie gefangene Ronigin. Die Geschichte wird und lebren, bag Meroë oft von von Koniginnen beberricht warb; ja! noch mehr; wir werben fie als Belbinnen und Siegerinnen balb auf ben Monumenten bafelbft erbliden. Daß Opferungen ber Gefangenen, besonders ber Furften, gewöhnlich maren, lebren viele Abbilbungen. Richt ohne Urfache alfo fleht fie um bas Leben ihrer fich an fie angstlich anschmiegenben Gobne. Die foftbaren Gerathschaften, Tifche, Stuble, Rleiber, Baffen u. f. w. zeigen, bag ein reiches und civilifirtes Bolk befiegt war. Die Rinber mit kunstlich gebogenen Sornern find noch jest an ber Oftfufte von Afrita bei ben Kaffern zu finben. Die Gefangenen mit Fellen umgurtet, fie erklart Berobot. "Die Aethioper bei Xerres Heer, berichtet er uns, waren mit Pasther = und &bwenfellen umgurtet" \*). Vor Allen aber bie wilben Thiere; die Affen, ber Strauß, und felbst bie Giraffe, die erft jenseit Meroë in ben Buften bes innersten Afrika's wohnt! Jeboch nicht bas gewaltige Rhinoceros, auch nicht ber Elephant; ein ficherer Beweis, daß er damals noch nicht gezähmt wurde. wem wird biefer Bug vorgeführt? Einem Megyptischen Berrichen. Wer er ift, mag einft fein entzifferter Da-Fragen wir die Geschichte, so fagt fie me verrathen. uns, bag Sefostris, auch Rameffes genannt, es war,

<sup>\*)</sup> Herod, VII, 69,

der Aethiopien eroberte, berfelbe, ber so oft auf ben Aegyptischen Denkmahlern erscheint; und zwar auf denen, die, wie dieß gegenwartige, aus der Bluthenzeit der Aegyptischen Kunst sind. Was das Denkmahl selbst darstellt, kann nicht mehr zweiselhaft seyn; die Besiegung Aethiopien's und Meroë's durch die Pharaonen.

Daß bieß Denkmahl außerhalb Aegypten, bag es in Rubien, in bem eroberten ganbe eingehauen marb, Zann nicht befremben; und bag man eine Felsenwand bazu wahlte, ift ber Sitte bes hohen Alterthums gemaß. Db es in irgend einem, ober gar keinem Berhaltniß mit bem Grabmahl ftebt, welches bas Monument ursprunglich war, mage ich nicht ju bestimmen. Sur bas Grabmahl bes Aegyptischen Herrschers, ben bas Relief verherrlicht, wird es schwerlich jemand halten. Im Innern beffelben ift bie Einweihung ober Reinigung und Befprengung bes Megyptischen Berrichers eben fo wie auf bem Relief bes Tempels über ber Erbe bargeftellt \*). Allerbings icheinen alfo auch religible Beziehungen bie Bahl gerade biefes Lokals bestimmt zu haben. Ropfe aus bem Relief, nach einem großern Maafftabe gezeichnet, und zweien Portraits von Nubiern gegenüber geftellt, veranlaffen Beren Gau auf bie Mehnlichkeit aufmertfam ju machen, welche noch jest zwischen ben Gefichtsbilbungen mehrerer Ufrifanischen Bolfer, und ber auf ben Dentmablern vortommenben fatt findet ##).

<sup>\*)</sup> Gau Tab. XIII,

<sup>\*&#</sup>x27;) Gan Tab. XVI.

Der Tempel ju Danbur, wie wichtig auch an und fur fich, bietet boch biefelben Scenen bar, welche wir ichon tennen \*). Anbere ift es mit ben gu Gir= geb, ber ben Strom aufwarts auf ihn folgt. Bir finben hier zuerft ein Monument, wo ber Grottenbau und Tempelbau fich mit einander verbanden, es zu errichten. Die ursprungliche Unlage ift eine in ben Felfen gehauene Grotte, por welcher nachmals ein Borbau errichtet ward.

Der Plan ber Grotte ift auch hier einfach \*\*). Durch eine Borhalle tritt man in einen Saal; und aus Aber auch bier zeigt fich Diesem in die innere Rammer. wieder auf eine unzweideutige Beise bie ursprungliche Bestimmung. Es war ein Grabmahl; und zwar fur mehrere Familien. Denn in bem hintergrunde finden fich funf Gruppen, bie bieg beweisen \*\*\*). Die obere ober hauptgruppe von vier Figuren figend auf einer Bant; bie vier untern Gruppen, jebe von brei Figuren, In jeder ein Mann und eine Frau, die ibn umfaßt, nebst einer Mebenfigur. Gie tragen Infignien ber Priefterschaft; ich zweifle baber nicht, bag es Priefterfamilien find. Der Borbau besteht aus einem offenen Saulenhof, in bem, wie in ber Saulenhalle, Riefenbilber von Ofirisprieftern als Carnatiben an ben Pylaftern stehn +). "Un ihnen, fagt Belgoni ††), kann man

<sup>\*)</sup> Gan Tab. XXIII - XXVI.

<sup>\*\*)</sup> Gau Tab, XXVII,

<sup>\*\*\*)</sup> Gau Tab, XXX.

<sup>†)</sup> Gau Pl. XXIX.

<sup>++)</sup> Belzoni Narrative of the operations in Egypt and Nubien p. 71.

ben Unterschied ber altesten und spatern Stulptur sehen. Der Kunftler hat nur andeuten können, daß es mannliche Figuren sind; die Figuren sind so schlecht, wie sie nur nach einem Aethiopischen Model gesormt werden konnten."

Der Tempel ju Deffeh ift einer der beffer erhaltenen \*). Es steht sowohl bas große Eingangsthor, noch von dem Tempel abgesondert, als der Tempel selbst mit feinen Propplaren. Sochft merkwurdig ift es, bag über bem Eingang eine Griechische Inschrift, und zwar ber Ptolemaer fleht \*\*); entweder von bem erften ober zweiten Evergetes. Die Bergleichung mit ber Inschrift von Rofette zeigt inden, bag es ber erfte biefes Namens, ober ber britte in ber Reihe ber Ptolemaer fen; und wir haben also barin einen Beweis, bag er feine Eroberungen und feine Berrichaft bis in biefe Begend ausgebehnt habe, mag auch bas Monument von Mule gang ober nur gur Balfte fich auf ibn beziehn. Die Cfulpturen an ben Mauern stellen Spenden vor, welche bem Ummon und feinen Tempelgenoffen bargebracht werben. Sie werben baburch merfwurbig, bag nicht nur ber Ronig, fonbern nach ihm auch feine Gemahlin als Darbringende erscheinen \*\*\*). Sie find aber in bem reinsten und vollendeteften Stil ber Megyptischen Runft.

<sup>\*)</sup> Gau Pl. XXXIV - XXXVII.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe besonders Tab. AXXVIII, bas untere größere Relief. Der Ronig und die Ronigin, bezeichnet beibe burch

Der folgende Tempel zu Maharraga zeigt noch Spuren Griechischer Kunst \*). Ueber dem Eingang ist eine halb liegende weibliche Figur, die halb Aegyptisch halb Griechisch ist; und neben derselben die Griechische Inschrift eine Andetung bezeugend einer ganzen Familie, von der ein Knade, als die Spende darbringend, vorgestellt wird. "Nirgend, sagt auch Belzoni \*\*), sah ich Aegyptischen und Griechischen Cultus sichtbarer vereinigt.

Weit wichtiger ist bas barauf folgende Monument zu Asseba oder Schu \*\*\*). Es ist zwar keiner ber größten, aber ber vollständigsten Tempel. Zuerst ein prächtiges Thor. Auf bieses folgte eine Allee von Sphinren, und führte zu dem ersten Pylon, vor dem zwei Kolosse saßen. Durch diesen trat man in den unbedeckten Säulenhof, und aus diesem in die bedeckte Säulenhalle, mit Osirispriestern statt der Carpatiben an den Pfeilern. Dann folgt das Sanktuarium, mit der Vorstellung des heiligen Schiffs. Dies Alles über der Erde; aber dann einige daran stoßende Kam-

ben Ureus, bringen ihre Spenben, Er eine Patera mit Gefäßen, Sie eine Blumenkette. hinter ihnen zwei aus ihrem Gefolge, auch Mann und Frau, ohne bas Infigne ber herrschaft mit Bieh und Gestügel. Dasselbe Relief wird noch zweimal zu beiben Seiten genau im Kleinen wiederholt. Rann man umbin, an Ptolemaus III. und seine Gemahlin Berenice babei zu benken?

<sup>\*)</sup> Gau Titelblatt Livr. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Belzoni Narrative p. 73.

<sup>\*\*\*)</sup> Gas Tab. XLII-XLVII.

mern in ben Felfen gehauen. Go finbet bier bas umgefehrte Berhaltniß mit bem Tempel zu Girgeh ftatt. Benn bort ber' Tempel in ben Relfen gehauen, und nur ber Borbau frei mar, so fteht bier ber Zempel frei, und ber Nebenbau ift in ben Felfen gehauen. größte Theil bes Tempels ift vom Sande bebeckt. Sphinren haben eine eigene Gestalt; fie tragen bie bobe Prieftermute; was ich mich nicht erinnere anderswo gefeben zu haben. Die Reliefs im Innern mit ihren Rarben find vortrefflich erhalten. Sie ftellen Spenden bar, welche Ummon und ben verwandten Gottern bargebracht werben. Auch sie geboren, nach ben Abbilbungen von Gau, ju benen ber vollenbeten Aegyptischen Runft; wiewohl nach bem Urtheil von Begh fie einen robern Charakter tragen \*); wenigstens bie hieroglyphen. "Bahrscheinlich, sagt er, ift bas Monument alter als bie Meanptifchen."

Der Tempel von Amaba, halb vom Sanbe verschüttet, trägt eine Auppel, ein Beweis, daß er für den
christlichen Kultus eingerichtet war \*\*). Sein hohes Elter ist aber jest durch Champollion dargethan; der auf ihm den Namen des Pharao Thutmosis, des Wertreibers der Hyksos, entdeckte \*\*\*).

3mar nur flein, aber befto mertwurbiger, ift bas Monument von Dorr +). Es ift gang Felfenbentmal,

<sup>4)</sup> Legh p. 66.

<sup>\*&#</sup>x27;) Gau Tab. XLVIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Champellion Systeme Hieroglyphique p. 241.

<sup>†)</sup> Gau Tab. L. Ll. Lll.

ohne Borbau. Der Plan ist außerst einsach. Es war ein Tempel des Ammon. Die Procession mit dem heisligen Schiff ist in dem Sanctuarium dargestellt \*). Der König kommt entgegen, und bringt knieend eine Spende. Aber auf einer andern Wand tödtet er einen Gefangenen; und offenbar scheint es ein Opfer zu seyn. Der Gott mit dem: Falkenkopf kommt entgegen, und bringt dem König das Schwerdt oder den Dolch. Dieselbige Worstellung sindet sich auch in den Tempeln von Theben.

So nabern wir uns ben gewaltigen Monumenten, welche jum Theil burch Belgoni's Anstrengungen aus bem Sande, ber fie bebegite und verhullte, an bas Sageslicht gezogen, vor allen andern ihren, wahrscheinlich verborbenen, Namen von Infambul \*\*) in Europa berühmt gemacht haben. Es find zwei Kelsen - Monumente, ein kleineres und ein größeres. Das erfte, zunachst bem Nil, zeigt sich bem Borbeischiffenben burch sechs Riesenbilder, welche vor bemfelben gleichsam Bache gu halten scheinen. Bereits Burtharbt und andere Reifenbe ermahnen baffelbe. Aber weiter gurud, jedoch fast ganz vom Sande bedeckt, aus welchem nur noch bie Ropfe von ein Paar ber gewaltigen Loloffe, die vor ihm bie Bache halten, hervorragten, findet fich ber große Tempel, ben Belgoni nicht blos auffand, sondern mit erstaunlicher Unstrengung nach Wegraumung bes Sanbes eröffnete. Welch' einen Unblick gewährte es, als bas Licht hereindrang, und in der schauerlichen Dammerung

<sup>\*)</sup> Gau Tab. I.I.

<sup>\*\*)</sup> Bei Gan Abusambul, Tab. LV.

allmablig bie Riesengeftalten hervortraten! Bot bem Eingange fagen als Buter die vier Roloffe, die größten bie man tennt, von funf und fechezig guf. In bem Innern zuerft ber Gaulenhof, mit ben Riefenbilbern ber Dfiris - Priefter an ben Pilastern, fast breißig Fuß boch: bie Banbe voll von Bildwerken, die Schlachten und Triumphe vorstellen. Aus biefem trat man in bie Saulenhalle, mit abnlichen Riefenbilbern; nach biefer eine Borfammer, auf welche bas Beiligthum mit mehreren Seitenkammern folgte. Im hintergrunde eine figenbe Roloffal - Figur auf einer Bant; und abnliche Borftel, lungen in ben Seitenkammern. In ber Mitte bes Beiligthums ein Diebestal \*). - Allgemein heißt biefes Monument ein Tempel. Und boch wage ich es bestimmt Bu behaupten; es war tein Tempel, fonbern ein Grabmabl. Die Borftellung in bem Sanctuarium beweiset biefes meines Erachtens mit Gewißheit. Die fieht man in einem Legyptischen Tempel an biefem Plate eine Borftellung wie bier; gewöhnlich aber ift fie in ben Grabmablern. Wir haben bie Beweise ichon bei Calabfche gesehen. Aber boch maren es Familiengraber, vermuthlich von Prieftern; hier haben wir bochft mahrscheinlich ein Konigsgrab. Bare bas Monument urfprunglich ein Tempel, fo hatte in bem Beiligthum ein Monolith fteben muffen. Statt beffen finbet man bier ein Diebeftal, auf bem mahrscheinlich einft ber Sartophag ftanb. Ber ber Berricher fen, ber bier feine Ruheftatte fanb,

<sup>\*)</sup> Bei Belgoni bie zwei vorletten Tafeln; bei Gan Tab. LIV. LV.

rrage ich nicht zu entscheiden. War es ein Aethiopischer König, so haben wir hier auch bas Borbilt ber Königsgraber in Theben, wenn auch biese, zwar nicht größer, aber boch herrlicher, ausgeführt wurden.

Was wir hiet von bem größern Monument fagten, gilt auch von bem fleinern; und bestätigt fich bier noch mehr, ba wir Sau bie Abbilbungen in bem Beiligthum, fo wie auch die Anficht ber Fagabe verbanken. jeboch kleinere, Roloffe, brei an jeber Seite, fteben bier als Bachter, von benen ber mittlere auf jeber Seite weiblich ift. Es find Priefter und Priefterinnen; nicht nur ihr Ropfput, fonbern auch ber Schluffel, bas Beichen ber Beibe, bas auch bie weiblichen haben, (bei ben mannlichen scheint ber obere Theil nur abgebrochen gu fenn,) geben bavon bie Beweise. Die Borftellungen auf ben Mauern bes Saulenhofs find gleicher Art, wie bie in bem großen Denfmabl; Kriegesscenen und Triumphe. Aber bas Wichtigfte find bie Abbilbungen, bemahlte Reliefe in bem Sanctuarium . Bier Figuren, alle figend bargeftellt auf einer Bant. Gie bilben aber nicht eine Die rothe Sauptfigur, ich halte fie fur ben Ronig, fist zwischen zwei Gottern; ber zur rechten wird burch feine blauliche Farbe, ber jur linken burch feinen Falfentopf als folder bezeichnet. Die vierte Seitenfigur von gelblicher Farbe weiß ich nicht zu erklaren.

Die bisher erwähnten Monumente lagen noch fammtlich biesseit bes zweiten Katarakts; ber von Ibsambul noch etwa acht Meilen entsernt ift. Wenn aber jenseit

<sup>\*)</sup> Gau Tab. LIV.

besselben bie Monumente gleich seltener werben, so mussen wir boch noch ben Tempel zu Soleb erwähnen, 20° 20', ben Wablington beschrieben \*) und Caillaub \*\*) abgebildet hat. Er gehört nach den Bemerstungen des ersten zu den am leichtesten gebauten Tempeln. Und ist er wegen der Bildwerke interessant, welche Saillaud abgezeichnet hat. Es sinden sich unter ihnen Gesangene mit auf den Ruden gebundenen Armen; unter diesen ein Neger, mit dem vollen Negerprosil \*\*\*). Alles ist hier noch ganz in Aegyptischem Stil. Auch hat Burkhardt Recht, wenn er auf seiner Charte ihn für das südlichste Monument dieser Art erklärt, in so fern man die von Meroë, auf die wir bald kommen werden, davon unterscheiben will.

Bu welchen Betrachtungen führt die Kenntniß diesfer Monumente? Welche Resultate geben mit Gewißbeit, und welche mit Wahrscheinlichkeit daraus hervor? Gewiß ist es, daß Aegyptische Religion, Kultus und Kunst sich nicht auf Aegypten beschränkten, sondern sich auch über das obere Nilthal verbreiteten. Wir sehen hier dieselben Götter, welche auch dort verehrt werden; niewohl ihr Kreis beschränkter bleibt, als in Aegypten. Der Kultus des Ammon ist allenthalben vorherrschend, neben ihm der seiner Tempelgenossen und Verwandten. Er selbst erscheint bald mit dem Widderlopf, bald in einer menschlichen Gestalt; aber doch mit den Attributen,

<sup>\*)</sup> Wabbington S. 171.

<sup>\*\*)</sup> Cailland Pl. XII. XIV.

<sup>\*\*\*)</sup> Cailland Pl. XIV.

welche ihn als Ammon bezeichnen. Nächst ihm sein Sohn Osiris, kenntlich durch die Geißel und den Scepter. Beide begleitet stets, wo es der Raum gestattete, eine weibliche Sestalt. Ammon mit dem Widderkopf seine Gattin Satis. Oft aber auch ihn, so wie Osiris, die Isis; kenntlich durch den Kopspuß, die Ruhhörner, zwischen denen eine Welt- oder Sonnenkugel liegt. Die andern Gottheiten tragen Thierkopse, besonders den des Falken und des Hundes. Ich überlasse die weitere Untersuchung über sie den Mythologen; hier war es nur darum zu thun, den herrschenden Kultus im Allgemeinen zu bestimmen.

Wenn von ben Monumenten felber die Rebe ift, muß man die Architektur von ben Bergierungen, die sie burch die Skulptur erhalten haben, unterscheiben.

Der Charakter ber Architektur ist zwar im Ganzen berselbe; aber es ist boch ein Fortschreiten barin, meines Erachtens, nicht zu verkennen. Wenn wir in den Denkmählern Aegoptens sie nur in ihrer vollen Ausbildung und vielleicht zuweilen schon in ihrem Sinken erblicken; so sehen wir sie hier in ihrem Ursprunge, und in ihrer Fortbildung. Als die ersten Versuche erscheinen uns die kleinen Grottenanlagen, wie besonders die zu Derri. Diese wurden weiter ausgebildet; aber wie manche Mittelstraße mußte die Kunst nicht betreten, ehe sie zu zbsambul erblicken! Ich glaube indess es auch dargethan zu haben, daß diese Grotten wenigstens in ihrem Ursprunge

<sup>\*)</sup> Champollion Syst. des Hieroglyphes p. 99.

keine Tempel, sonbern Grabmahler waren. Db alle ohne Ausnahme, wage ich nicht zu entscheiden; ich spreche nur von benen, wo in dem Heiligthum sich die oben erwähnte Darstellung sindet. Gewiß aber waren es, nach meiner Ueberzeugung, diese; wie nahmentlich die zu Calabsche, zu Girgeh, und zu Ipsambul. Bei dem von Derri bin ich ungewiß; weil es noch an einer genauen Darstellung des Heiligthums sehlt.

Aus den Grotten und den Grabmahlern in ihnen ging also die Baukunst hervor, und vervollkommnete sich stuffenweise. Giebt nicht dieß schon einen Beweis, daß diese Architektur nicht fremden Ursprungs, sondern hier einheimisch war? Und wenn wir sehen, daß sie zuerst in Grabmahlern sich ausbildete; liegt darin nicht der Beweis, daß sie namentlich nicht Indischen Ursprungs war? Auch in Indien haben wir gewaltige Grottenanslagen kennen gelernt; aber nirgend ist eine Spur, daß es Grabmahler gewesen wären. Die Anhänger der Brama-Religion verbrannten ihre Todten, sie begruben sie nicht.

Aber biese Felsenbenkmähler bestimmten auch schon sehr natürlich ben Hauptcharakter, ben die Rubisch-Regyptische Baukunst haben sollte, ben Charakter bes Colossalen. In jenen, zum Theil schon von ber Natur gebildeten, Höhlen gewöhnt sich das Auge leicht an große Formen und Massen. Die Kunst, wenn sie hier der Natur zu Hülse kommt, kann nicht kleinlich seyn, ohne sich selbst herabzusehen. Was wären Statuen von gewöhnlicher Größe, was zierliche Vor- und Anbaue in und vor jenen Riesenhallen gewesen, vor denen nur Roloffe als Wachter figen, ober inwendig an ben Pfeilern gelehnt fieben konnten!

Allein aus diesen Grotten trat die Baukunst ins Freye hervor. Und ist es nicht sichtbar, wie die Monumente von Nubien diesen Uebergang bezeichnen? Wir haben deren gesehen, wie die zu Girscheh, die halb Felsenmonumente sind, halb im Freyen stehen. Diese Vereinigung ist aber noch aus einer andern Ursache wichtig, sie giebt uns den sprechendsen Beweis, daß die Grottenbenkmähler die ältesten sind. Denn kein Vernünstiger wird wohl behaupten wollen, daß hier der Vordau älter sey, als der Grottenbau.

Wenn ich aber gleich jene Grottenanlagen in ihrem Ursprunge für Grabmähler halte, so leugne ich beshalb nicht, daß sie nachher zu Tempeln geworden sind. An die Grabmähler knüpften sich religiöse Ideen; und wenn den verstorbenen Königen, — wie wir es jeht durch die Inschrift von Rosette von den Ptolemäern gewiß wisen, — (und sie waren ja nur die Nachfolger der Pharaonen) — ein gewisser Kultus dewiesen wurde, so mußten ihre Grabmähler ja wohl schon zugleich Tempel seyn, in so fern sie nicht etwa ausdrücklich unzugängslich gemacht waren.

Aber von ber Grottenverbindung machte die Architektur sich los, indem fie die dritte Stuffe erflieg, und gang freistehende Monumente errichtete.

Alle biefe Gebäube, so weit wir fie kennen, find Tempel ohne Ausnahme. Wir finden keine weiter, die wir Grabmahler, auch keine die wir, wie in Theben, Pallaste zu nennen uns berechtigt halten konnten. Daß fie burchgehends ben Charafter ber Aegyptischen Architektur tragen, ist bereits bemerkt, und lehrt ber Augenschein. In wie sern auch bei ihnen ber frühere ober
spätere Stil der Aegyptischen Baukunst unterschieden
werden könne, muß ich den Architekten zur Beurtheilung
überlassen. Eine Verschiedenheit kann ich indes nicht
mit Stillschweigen übergehen. Benn und die Rubischen
Tempel Pylonen, Kolosse, Saulenhöfe, Saulenhallen
und Sanctuarien, wie die Tegyptischen zeigen, so ist
boch noch bei keinem derselben ein Obelisk, oder auch
nur eine Spur davon, gefunden. Diese stolzen Denkmähler verherrlichen nur die Aegyptischen Monumente \*);
und geben allein schon einen Beweis, daß es erst in diesem Lande war, wo die Baukunst des Nilthals ihre
volle Ausbildung und ihren höchsten Glanz erhielt.

Ban ber Architektur wenden wir uns zu den Skulpturen oder Reliefs, mit denen die Mauern und Saulen dieser Romumente, sowohl über als unter der Erde, so reichlich geziert sind. Und hier brangt sich uns sosort die Frage auf: in welchem Verhältniß stehen diese zu den Monumenten? Gehoren sie ihnen ursprünglich an? oder stammen sie erst aus einer spätern Zeit? Sind sie von denselben Künstlern, oder von andern? Wer würde nicht sofort das erste annehmen, und Monumente und Verzierungen für ein Ganzes ansehen, wenn nicht Sine Schwierigkeit sich in den Weg stellte. In der Architektur, und selbst auch in den Rolossalftatuen haben wir

<sup>\*)</sup> Die von Arum gehoren nicht mehr zu Rubien. Bin ihnen wird unten bie Rebe fenn.

ein Fortschreiten gesehen, von ihrem Anfange bis fast ju ihrer Riollendung. In ben Reliefe, fo weit fie bisber bekannt find, kann ich nichts ber Art entbeden. Gie gehoren alle ber vollenbeten Aegyptischen Runft an. Wie ift es aber zu erklaren, daß diefe schon fo ausge bildet war, während bie Architektur erst allmählige Forschritte machte? 3ch weiß bisher biefe Erfcheinung wie bei ben Kelsenbenkmahlern nur baraus zu erklaren, bis ibre Banbe erft fpaterbin mit Reliefs gefcomudt wurben; bie mit ihrer ursprunglichen Bestimmung als Grabmab ler in feiner Begiehung fanben. Ber bie fitenben % guren, welche bie Familiengruppen ber Berftorbenen vorfiellen, mit ben Geftalten an ben Banben vergleicht, wird gar keine Aehnlichkeit wahrnehmen, weber in ben Befichtern, noch in ben Gestalten. Diese find in ben Reliefs ftets lang und schlant; bingegen bei ben fiten ben furg und ftart. Es find besonders bie Dentmable von Calabiché und Ipsambul, wo biefe Bemerkungm fich aufbrangen; bei ben Monumenten über ber Ette fteben Architektur und Stulptur in teinem folden Dif verhältniß, bag bazu Beranlassung mare. Go lange be ber nicht etwa die Erklarungen der Hieroglypheninschniftm und andere Aufklarungen geben, halte ich es fur bas wahrscheinlichste, bag Aegyptische Herrscher, welche als Sieger und Eroberer in Rubien eindrangen, die schon vorbandenen altern Felfenbentmabler benutten, um an ihren Mauern bas Anbenken ihres helbenmuthe zugleich und ihrer Religiofitat zu veremigen. Die neuesten Ent bedungen von Champollion baben biefe Meinung vollkommen bestätigt. Es war Rameffes ber Große,

fonst Sesostris genannt, ben biese Reliefs verherrlichen. Allenthalben an ben großen Monumenten von Ipsambul, Calabsché, Derry, Girscheh und Sebua fand er seinen Namen \*).

Die Borstellungen auf ben Monumenten lassen sich größtentheils unter brei Klassen begreifen. Anbetungen, Processionen, und Kriegs- und Triumphzüge. Es ist aber, ehe wir von bem Einzelnen sprechen, nothwendig, einige allgemeine Erörterungen über sie vorauszuschicken.

Mle Rachrichten ftimmen barin überein, bag jene Tempel Bauwerke ber Konige maren. Bweden wurden fie aber errichtet? Gie werben uns als Dentmabler geschilbert, burch welche bei ber Prieftertafte . bas Anbenten ber Ronige erhalten ward; benn von benen, die feine Dentmabler binterlaffen hatten, geftanben bie Aegyptischen Priefter bem Berobot felbft, bag fie nichts als eine Reibe von Ramen gu fagen mußten \*\*). In welchem Sinne aber waren jene Gebaube Denkmabler ihrer Stifter? Baren fie es blos in bem Sinne gewefen, bag im Gangen bas Anbenten eines Berrichers burch fie erhalten mare? Dber follten bie Borftellungen auf ihren Mauern, jene gablreichen Reliefs, mit benen fie bebedt finb, nicht einen andern 3wed gehabt haben, ben nemlich, die Regierungsgeschichte bes Ronigs barguftellen? Wenn bieg schon bie Ratur ber Dinge au forbern scheint; so muß es noch burch bie bistorischen Stade, bie wir auf ihnen bargeftellt feben, jene Rriegs-

<sup>\*)</sup> Champollion Precis du système hieroglyphique p. 220.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 101.

und Triumphzüge, sich bestätigen. Aber in feinem vollen Sichte werben wir biefen Gegenstand erft erblicken, wenn wir es uns deutlich gemacht haben, was unter ber Regierungsgeschichte biefer Konige begriffen wirb.

Es sind Priesterkonige; b. i. Könige, bie, wenn auch in ber Regel nicht felber aus ihrer Kaste boch in großer Abhängigkeit von Priestern standen; die nicht etwa in bloßen Worten, sondern auf eine thätige Weise durch Darbringungen und Opfer ihnen ihre Ehrfurcht bezeugen mußten; die gleichwohl dieses nicht vergeblich thaten; sondern die von Seiten der Priester wiederum Begunstigungen erhielten, welche in ihren Augen wichtig waren; unter denen vielleicht die Aufnahme in die Kaste, — wie bei den Indern — die hochste war.

Die Geschichte solcher Könige war also nothwendig eine doppelte. Eine kirchliche, welche die den Priestern dargebrachten Huldigungen und ihre Belohnungen enthiclt; und eine politische, welche die Unternehmungen der Könige, vor Allen ihre Kriegszüge, umfaßte.

Belche von beiben in den Augen der Priesterkasse die wichtigere war, bedarf wohl keines Beweises. Benn nach unsern Ansichten die politische oben an steht; so fand bei den ihrigen gewiß das umgekehrte Berhaltnif statt.

Wenn nun die Tempel von den Königen zu der Erhaltung ihres Andenkens errichtet wurden, hatten sie nicht vor Allem ihre Geschichte in dem eben erklarten Sinn dadurch verewigen wollen? Das Gegentheil ware fast unbegreislich. Aber eine genauere Ansicht die

fer Denkmahler, nach unfern jegigen Renntniffen, fuhrt auch ju gang anbern Resultaten.

đ

ĸ,

11

Ŕ

1

m

ù.

dr!

j:

Ŷ.

11

t,-

rit.

\*

M

GE.

!!

ń

ď

Ċ

Sogleich jedoch bestätigt sich auch schon die Bemertung, baß die politische ober triegerische Geschichte hinter ber kirchlichen zurud ftanb. Richt blos bas Berbaltniß ber Bahl von beiben lehrt bieß; (wie gering ift nicht bie ber biftorifchen Reliefs in Bergleich mit ben übrigen?) sondern auch schon ber Plat, ber ben einen und ben andern eingeraumt ift. Für bie Darftellungen aus ber politischen Geschichte ift nur bie Außenseite ber Pylonen, und noch etwa bie 3wischenmauern ber offnen Saulenhalle. aber auch biefe teineswegs ausschließenb, - bewilligt. Beiter reichen die Schlachtftude nicht. Die Briumphauge, bie aber schon als Darbringungen für bie Gotter ben firchlichen Charafter tragen, finden bochftens noch in bee bebedten Saulenhalle Plat; alfo in bem Botal, welches Bu bem Bolfefultus und Bolfeversammlungen bestimmt war; nie aber in bem innern Beiligthum. Muge hier erblidt, find nur Darftellungen, bie auf ben Rultus Beziehung haben; wiewohl auch biefe großentheils schon bie Mauern und Caulen ber Borbofe und Ballen , ja! felbft bie Borberfeite ber Pylonen einnehmen. Alles beutet an, bag bieg bie Hauptsache, bas, mas wir aber als bas Wichtigere ansehen murben, nur Rebensache ist.

Und so werden es allerbings zuerst diese kirchlichen Worstellungen seyn, welche unsere Ausmerksamkeit forbern. Und wem sollte nicht, auch bei dem flüchtigen Anblick dieser Darstellungen, sich die Frage ausdringen: was wollte man eigentlich damit? Sollten sie bloße

Verzierungen ber Wande seyn? Ober sollten sie blod allgemeine Zwede zur Beforderung der Religiosität, sollten sie nicht auch einzelne specielle Zwede haben? Lassen sich ohne diese besonders die zahllosen Wiederholungen derselben Gegenstände erklären?

Es scheint mir, daß die neuern Entdeckungen, besonders aber die Griechischen Inschristen, deren Copieen
wir Gau und Caillaud verdanken, zu weitern Aufschlüssen subren, so bald wir sie mit dem vergleichen,
was wir auf den altesten Monumenten dargestellt sehen.
Diese Griechischen Inschristen geben und wichtige Nachrichten über die seierlichen Anbetungen — Aborationen \*)
— der Aeguptischen Götter, über die Formen unter denen diese geschahen, ihre Weziehungen auf die Tempel,
und die Absichten und Zwecke, die man — von beiden Seiten — dabei hatte.

Diese Aborationen waren feierliche Akte, die man für sich selbst, oder auch für seine Familie, mit Einwilligung der Priester vollzog. Man kam aber dabei nicht mit leeren Händen; man brachte Spenden und Gesschenke dar. Für diese erhielt man es, daß das Andensten baran, und auch die dafür gemachten Bewilligungen, burch eine Inschrift an den Tempelwänden erhalten ward. Zu dieser Klasse gehören die zahlreichen Griechischen, und zum Theil auch Legyptischen, Inschriften, welche die oft erwähnten Reisenden kopirt haben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Der Griechische Ansbruck iftr mpoonuvijuara.

<sup>\*\*)</sup> Man febe vor allen bei Sau ble Inforft von Gartasche. Man erhielt ben Prieftertitel. Dieser konnte mehrmals ja!

"Dieß ift bie Aboration von bem und bem", zuweilen mit Beifugung ber Summe, welche er bem Tempel bezahlt bat. Es hatte fich felbft bafur eine gewiffe Sare gebilbet, bie man einfach ober vielfach bezahlte, je nachbem man bafur Ehren und Bewilligungen von bem Tempel erhalten wollte. Diese bestanden in Priefter-Biteln', und gewiß auch in Borrechten, die baran geknupft waren; etwa benen abnlich, welche noch jest bie Balfahrt nach ben beiligen Stabten ben Bekennern bes Islams giebt. Die Anbetenben maren auch bier gewiß oft Wallfahrtenbe aus fernen ganbern; (man bente nur an bas Beifpiel ber Beifen aus bem Morgenlande, an bas bes Rammerers ber Ronigin Canbace aus Methiopien, ber nach Berufalem fam anzubeten, in unferer beiligen Geschichte;) und es war wohl nicht bie Anbacht und Arommigkeit allein, welche manche berselben ben weiten Beg berführte.

Aus ben Inschriften erhellt, bag biejenigen, welche für ihre Aboration folche Titel erhielten, meift Beute aus hohern Stanten waren, vornehme Staatsbiener,

vielmals wiederholt werben, und erhöhete den Rang, bis ju den Titeln Erzpriester (apxispsoe) und Bater der Priesser (xaryp rav ispav). Es ift gewiß, daß es für Gelb geschah. Man sindet Beispiele von 15, 20, 30 Goldstüden. Ein Makrinus zahlte 110 für zwei Titel; ein Anderer giebt ein Talent und darüber. In der Inschrift Rro. 24. wird der Preis der niedern Priestertitel auf 30, der höhern auf 60 Goldstüde bestimmt. Man vergleiche die Erklärungen von Rieducht in der Disesstation p. 13.

Befehlshaber, Statthalter und bergleichen; wie fich bieß auch icon aus ben Koften, welche baburch verurfacht wurden, erwarten lagt; wenn gleich auch bie Gaben ber Geringern nicht verschmabt werben mochten. Aber, mas fur uns besonders wichtig ift, auch die Ronige aus bem Saufe ber Ptolemaer beobachteten biefe Sitte. Tempel von Philae enthalten mehrere Inschriften von Ronigen, welche folche Aborationen verrichtet batten, und bas Undenten baran burch Infdriften veremigten #). Und ift unfere oben gegebene Erklarung von Ptolemaus Evergetes und feiner Gemablin richtig, mag es nun ber erfte ober zweite biefes Namens fenn, fo erhellt baraus, daß es nicht blos burch Inschriften, fonbern auch burch bilbliche Borftellungen an ben Mauern geschab; welches vielleicht in ben letten Beiten biefer Ronige aufhorte, als die Griechische Sprache bei ben Inschriften gewöhnlich marb; welche nicht wohl, so wie fonft bie Dieroglophen, ju ber Begleitung ber bilblichen Darftellung geschickt mar, wenn nicht auch noch, was man unter ben letten Dtolemaern nicht unwahrscheinlich finben wird, andere außere Urfachen einwirften.

Wenden wir diese Bemerkungen auf die Zeiten ber Pharaonen und ihre Denkmahler an, erscheinen und bann nicht jene Bilbwerke in einem bellern Lichte? Daß sie bem größten Theile nach folche Aborationen sind, lehrt der Augenschein. Db blos von Königen, ober auch von

<sup>\*)</sup> Man febe bie Beweife in ber angeführten Dissertation p. 21. Die Könige gehören zu ben legten aus bem haufe ber Ptolemäer

andern bargebracht, mage ich nicht gu entscheiben; baß es aber bem größten Theile nach Oblationen von Ronigen find, lehren bie Infignien ber Berrichaft, womit bie Darbringenben fa haufig gefchmudt find. gang erklaren ju konnen, mußten wir bas Priefterritual haben, welches uns fehlt. Wir murben bann feben, wie biefe und jene Oblation mit biefen und jenen Ceremonien verbunden war; wie fie bas Recht gab, diefen und ienen Confput, biefes und jenes Infigne ber Priefterschaft zu tragen; wie sie zu ben Reinigungen und Wafcungen, und nach biefen endlich felbft zu ber Aufnahme in die Priefterschaft führte; wie dieses mehrmal unverkenntlich bargeftellt ift. Man nehme zu biefem. daß Ammon ber Orgfelgott war; und viele hieser Aborationen feinen anbern 3med baben tonnten, als gunftige Drakel, beren wohl Riemand mehr als bie Konigs bei ihren Unternehmungen bedurften, von ihm zu erhalten. Der Unterschied ber altern und spatern Sitte beftand alfo nur barin, bag biefes in ber spatern Beit blos burch eine Inschrift geschab; in jener frubern aber burch eine Abbilbung felbft bes 20ts verewigt murbe; begleitet jeboch mit Hieroglyphenschrift, beren Deutung vielleicht bald uns weitere Aufschluffe gewähren wird. Bas aber bargeftellt murbe, konnte naturlich nur ber vorgeschriebene Att fenn; bie meift geringfügigen Spenben maren gewiß noch fehr von ben Summen verschieben, mit benen bie Erlaubnig ertauft werben mußte.

Ich halte also jene Darstellungen nicht für blosse Werzierungen, und willkührliche Schöpfungen der Kunst; ich halte sie für historisch. Sie stellen das kirchliche Le-

ben jener Priesterkönige bar. Und wenn wir und erinnern, was keinem Zweifel unterworfen ist, baß die Bollendung eines einzigen solchen gewaltigen Monuments Jahrhunderte erforderte, so begreift man, wie ein folches zugleich die kirchlichen Annalen eines Reichs enthalten konnte.

Und steben biefe Ibeen nicht in vollkommener Uebereinstimmung mit bem, was die fcarffinnigften Beobachter bisher über bie Entflehung biefer Monumente ge-"Ihr Studium lehrt", fagt Champolfaat baben? pollion \*), "bag bie Aegypter zuerft bie großen Daffen ber Gebaube im Sangen errichteten; fie mit großen Platfonds bebedten, und anfangs nur bie Bierrathen ber Architektur vollenbeten, indem fie alle Hachen bes Donuments polirten und zubereiteten. Erft nach biefen Arbeiten wurden bie Reliefs ausgeführt, und mit ungabligen hieroglyphischen Beichen geschmudt, welche bie Sau-Ien und Banbe bebedten. Dieg war bie Bergierung bes Denkmals. Diese zweite Operation war die langste und Mehrere Regierungen verfloffen, mehrere forafaltiafte. Dynastien konnten fich folgen, ebe bie Dekoration eines bieser gewaltigen Monumente vollendet ward." Allen stimme ich mit bei; die zum Theil unvollendet gebliebenen Arbeiten geben bavon ben Beweis. Rur glaube ich nicht, daß bieß bloße Deforation gewesen fen. Die obigen Bemerkungen feten biefe Erscheinungen nicht nur in ein helleres, fonbern auch in ein naturliches Licht.

<sup>\*)</sup> Nouvelles annales des voyages T. XIII. p. 416.

Allein außer biefer kirchlichen sah man auch die politische Geschichte bieser Priesterkönige an den Mauern ihrer Monumente; ihre Kriegszüge, ihre Siege, ihre Triumphe. Indes sind diese Darstellungen offenbat Rachbildungen von denen in Theben; sie stellen die Thaten Aegyptischer Eroberer dar, die auch in den besiegten Ländern an den dortigen Monumenten das Andenken derselben verewigen wollten; wovon bereits oben die Beweise gegeben sind. Es wird daher von ihnen erst in den Untersuchungen über Aegypten aussührlicher die Rede seyn können. Hier beschränke ich mich nur auf Eine, Rubien betreffende, Bemerkung.

Es ist sehr wichtig, daß die Negyptische Kunst in diesen Darstellungen stets die bestegten Bolker nach ihrer Farbe, Gesichtern, Kleidungen und Wassen so sorgfältig unterschieden hat. Auf den Nubischen Denkmählern ist indes die Verschiedenheit derselben nicht so groß, als auf denen von Theben \*). Nur ein Paarmal kommen Neger, kenntlich durch ihr Prosil, hier als Gesangene vor \*\*). Die übrigen haben durchgehends denselben Charakter der Farbe, der Physsognomie, des Barts, und der Kleidung. Die Farbe ist gelblich, die Kleidung lang, der Bart kurz aber hervorragend, das Haar schwarz, und hängt bei den Weibern in Bopsen herunter \*\*\*). Wenn es be-

<sup>\*)</sup> Man fehe por allen bei Belzoni Tab. VII. VIII. bie Reliefs aus ben Königsgrabern, wo bie Bolter ber weißen, rothen und schwarzen Farbe, zugleich burch ihre Kleibung und Physiognomie bezeichnet erscheinen.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 379.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche bei Gan Tab. XIV. und LXI.

frembend fcheinen tonnte, baß wir hier biefelben Bolter pon ben Aegyptischen Bereschern, Die ja auch oft Rubien beherrichten, befriegt feben, wie fo oft in Aegypten felbst, so ift bieg nicht zu verwundern, ba bie Bewohner beider ganber biefelben Reinbe batten. Nubien wie Megopten ift von hirtenvolkern umgeben, von benen bie nach bem Arabischen Meerbufen bin bie machtigften maren. Die Befiegung ber hirten, welche in ber Megyp= tischen Geschichte ein fo wichtiger Gegenstand ift, ift es auch in ber von Rubien. Die meiften und anhaltenoften Rriege wurden mit biefen geführt; und alfo auch auf ben Monumenten abgebilbet. Dag es aber Birtenvolfer find, leidet teinen Zweifel. Nicht nur find fie von Beibern und Rinbern, wie gewöhnlich bie Nomaben, begleitet; fonbern felbft bie fliebenben Beerben werben abgebildet #). Db Arabifche ober Libyfdje Birtenvolker, mage ich nicht zu entscheiben; bag bie einen und bie andern in jenen Gegenden ihre Bohnfige hatten, ift früher gezeigt; bie gelbe Farbe, Rleibung und Saar, fcheinen fur bie Argber ju fprechen. Bie batte nicht bas fruchtbare Nilthal mit feinen Schagen und Tempeln fie oft zu rauberischen Ginfallen anloden follen?

Won ben Processionen ist die wichtigste hieher gehörige bereits erklart \*\*); von den priesterlichen wird bei
einer andern Gelegenheit noch die Rede seyn. Wir haben die Monumente von Nubien bisher kennen gelernt.

<sup>\*)</sup> Gau 11. cc.

<sup>\*\*)</sup> S oben G. 368.

Es bleiben außer ihnen noch andere und fibrig, gu benen wir jest fortgeben, die auf ber Infel von Deroë.

Wo follen wir Meros fuchen? Dieß ift die erfte und wichtigste Frage, die wir beantworten muffen. Die gange folgende Untersuchung kann nur burch eine genaue Bezeichnung des Localen ihre Zuverläffigkeit und Bestimmtheit erhalten.

Fragen wir zuerft Berobot, fo bat er uns allerbings in bem, mas er von bem Laufe bes Rils oberhalb Megopten und fagte, bereits wichtige Binte gegeben. Er befahl uns, bei ber Infel Zachompfo, um bie Bafferfalle ju vermeiben, bas Schiff ju verlaffen, und eine Landreise neben ben Ufern bes Muffes von vierzig Lagen zu machen; worauf eine neue Schifffahrt von zwolf Zagen uns zu ber Stabt Meroë bringen werbe-Bestimmung, neben ben Ufern bes Aluffes, ift bier von großer Bichtigkeit. Wir vermeiben fo bie Rubische Bufte; folgen bagegen aber ber gangen Biegung bes Muf fes, woburch ber Beg fo febr fich verlangert. Es liegt zwar noch immer viel Unbestimmtes in jenen Angaben, da fich die Krummungen des Aluffes nicht genau angeben laffen. Aber auch nach ber Charte von Babbington beträgt bie Entfernung von bem Katarakt von Wabi. Salfa bis jum Ginfluß bes Tacaggé gegen 150 geogr. Meilen, wozu noch die 30 Meilen von Calabicheb, wo wir bie Infel Tachompso fuchten, bis Babi Balfa gegablt werben muffen. Bie ungewiß baber auch jene . Rechnung bleiben mag, fo fuhrt uns jene vierzigtagige Reise boch immer bis ju ber Banbichaft Atbara, gwisschen dem Ril und Aftaboras, bem nordlichen Theil bes

Reichs von Sennaar. Es tommt barauf an, ob fich aus ben Zeugniffen anberer Schriftsteller nabere Bestims mungen festseben laffen.

Serodot nermt nur die Stadt Meroë. Alle ftbrige Schriftsteller abet beschreiben Meroë als eine Infel, die aber allerdings eine Stadt gleiches Ramens habe \*). Sie widersprechen also dem Herodot nicht; die Bolge wird vielmehr zeigen, daß herodots Angabe von der Lage der Stadt mit ihren Rachrichten fibereinstimmt.

"Der Aftaboras, fagt Agatharchides ##), der burch Aethiopien fließt, vereinigt feinen Strom mit bem größern Ril, und bildet baburch die Infel Meroe, indem er fie umfließt." Roch bestimmter ift Strabo \*\*\*). Dil, fagt er, nimmt zwei große Kluffe auf, bie aus einigen Geen von Often ber tommen, und die große Infel Meroe umgeben. Der eine beift ber Aftaboras, ber an ber Offfeite fließt; ber andere ber Aftapus, Einige nennen dafür ben Aftosabas, und unterscheiden bavon ben Aftapus, ber beinahe in gleicher ginie mit bem Ril fortläuft. Siebenhundert Stabien oberhalb bem Busammenfluß bes Rils und bes Astaboras fen bie Stabt Meroë, Die gleichen Ramen mit ber Insel tragt." -Schon biefe Angaben maren vollig hinreichenb, Die Lage von Meroë zu bestimmen; aber zum Ueberfluß fubre ich noch bas Beugniß bes Plinius †) an. Mitten in Aethio-

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 38. Strab. p. 1134. Plin, VI, 29.

<sup>\*\*)</sup> In Huds. Geogr. Min. 1. p. 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 1134.

<sup>+)</sup> Plin. V. 9. Er verwechselt ben Aftafapes und Aftapus.

pien, heist es bei ihm, bekommt ber Mil ben Beinamen Affapus. Er bildet hier große Infeln, die er kaum in fünf Sagen unstließt, besonders die Insel Meroë; wo sein linker Arm Astaboras heist, und der rechte Affasapes. Erst da, wo sich alle Arme vereinigen, bekommt er den Namen des Nils."

Ein Blick, den man auf die Charte wirft, zeigt jett sogleich, wo das alte Meroë zu suchen sen. Der Asadoras, der es an der dstlichen Seite unissiest, ist der jetige Ut bar oder Tacazze; der Asapus, der die linke Seite begränzt, und parallel mit dem Ril läuft, ist der Bahar el Abiad, oder der weiße Strom, der vielleicht eigentlich der Ril hetsen sollte. Bei der Bestimmung der andern kleinen Flüsse halte ich mich nicht auf, weil sie nicht zur Sache gehört \*).

Die Berichte ber Arabischen Geographen \*\*) verbreiten hierater ein noch helleres Licht. Der Nil theilt sich
nach ihnen in sieben Flusse, von denen drei große, die
andern kleinere Fusse sind. Zu den erstern gehört einer,
der von Osten per kommt, (also ohne Zweisel der Astaboras oder Tacazzé, sonst auch der blaue Fluß genannt.) Der zweite dieser Flusse ist der weiße Nil,
der von Westen kommt, (also der Astapus,) dessen Gemasser die Weiße der Milch haben. Der dritte ist der
grüne Nil, der von Güd-Ossen fommt; (also der
eigentliche Nil der Neuern,) dessen grünes Wasser so
hell ist, daß man die Fische auf dem Grunde sieht. Die

<sup>\*)</sup> Man febe barüber Bruce I. S. 543. und III, 646.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Quatromère l. e. II. p. 7-21.

vier kleinen Musse kommen gleichsette aus Seb-Often, und vereinigen sich mit dem grunen Nil. (Man sindet sie auf der Charte von Bruce). Das Land zwischen diesen Flussen ist das Reich Alua; welches da anfüngt, wo der erste jener Flusse (der Tacappe) sich mit dem Nil vereinigt. Die Hauptstadt ves Reichs, sie heißt Sujah, eine schöne und wohlgebaute Stadt, liegt da, wo der weiße und grune Ril sich verbinden \*). Iwischen diesen Flussen ist eine Insel, deren Umsang man nicht kennt. Es ist also klar, daß diese Insel, oder das Reich Alua, die alte Insel Mervö ist.

Die Größe ber Insel Meroä hat uns Diobor von Sicilien bestimmt angegeben. "Sie hat", sagt er uns \*\*), "3000 Stabien (= 75 Meilen,) in ber Länge, unb 1000 Stabien (= 25 Meilen,) in ber Breite.

Plinius endlich bestimmt selbst nach Reisen die Entfernung von Spene in Aegypten. "Eratosthenes", sagt er \*\*\*), "habe 625, Artemidorus 600 Römische Meislen gerechnet. Aurz vor seinen Betten aber sep unter Nero die Entsernung gemessen, und man habe gefunden, daß sie dis zu dem Anfange der Insel 873 A. Meilen betrage." — Alle diese Maase können richtig sepn, je nachdem man den Weg dahin nahm. Die Römischen Gesandten hatten den längern Weg gewählt, indem sie immer dem Lauf des Rils solgten; die Griechischen Geo-

<sup>\*)</sup> Bruce hat hier auf feiner Charte eine Stadt Salfaja, beren Ramen vielleicht aus Alua entftanben ift.

<sup>\*\*)</sup> Diod. 1. c,

<sup>\*\*\*)</sup> Plin. VI, 29.

graphen rechneten nach ber kurzeren Karavanenstraße, bie ben Ril verließ, und burch bie Buste Bahinda ging; ber berühmte Brittische Reisende kam auf einem noch kurzern Wege von Meroë nach Spene, indem es es wagte, in völlig gerader Richtung, östlich vom Ris, queer durch die große Nubische Wüste zu geben; berselbe Weg, den nach ihm Burkhardt in umgekehrter Richtung machte.

Aus allen ben bisherigen Angaben laffen fich mit ber größten Gewißheit folgenbe Resultate Bieben:

Erflich: Die alte Infel Meroë ist die jetige Provinz Atbar, zwischen dem Flusse gleiches Ramens, ober
dem Tacazze an der rechten, und dem weißen Strom
und dem Nil an der linken Seite. Der Ansangspunct
der Insel ist die Vereinigung des Tacazze mit dem Ril;
und im Saden wird sie von dem Arm des eben genannten Flusses, dem Balbubba, und dem Arm des Rils,
dem Bahad eingeschlossen, deren Quellen nahe bei
einander sind, ob sie gleich nach verschiedenen Richtungen sließen \*). Sie liegt zwischen 13 - 18° R. B.
In den neuern Beiten machte sie den größten Theil des
Tonigreichs Sennaar aus, und der sübliche Theil
gehört zu Abosssinien.

3weitens: Meroö war also ein großes von von Flussen umgebenes Land, bas nach seinem Klacheninhalt Sicilien wenigstens um die Halfte über-

<sup>\*)</sup> Man febe bie große Charte von Bruce, wo man auch alle bie Lleinen Fluffe und ihre Arme, beren Ramen auf unferer Charte teinen Plag fanden, verzeichnet findet.

traf. Es ist keine Insel im strengsten Berstande bes Worts, weil es nicht völlig, aber boch beinahe, von Flussen eingeschlossen ist. Man hielt es aber für eine Insel bes Nils, weil man nach bem ausbrücklichen Zeugnis bes Plinius die verschiedenen Flusse, die es umgeben, sämmtlich als Arme des Nils betrachtete \*). Auch wird es, nach dem Bericht von Bruce, beim Austreten der Flusse in der Regenzeit zu einer völligen Insel.

Drittens: Auf dieser Insel lag die Stadt gleiches Namens. Aus Herodots Angaden ist es noch nicht möglich, den Platz genau zu bestimmen, wo wir sie suchen mussen. Slücklicherweise aber helsen und andere Schriftsteller. Nach Eratosithenes \*\*) lag dieselbe 700 Stadien (= 17½ Meilen) oberhalb der Bereinigung des Rils und des Tacazze oder Astadoras. Plinius rechnet, zufolge der Nachrichten der Kundschafter des Nero, 70 Millien (= 14 Meilen;) und setzt noch die wichtige Bestimmung hinzu, daß neben ihr, in dem Fluß an der rechten Seite stromauswarts gerechnet, eine kleine Insel Tadu sich sinde, die ihr als Hasen diene \*\*\*). Daraus ergiebt sich mit Gewisheit, daß die Stadt Meroë nicht am Tacazze (wie man wogen der Unbestimmtheit der Namen jener Flusse sonst unbestimmtheit der Namen jener Flusse sonst unbestimmtheit

<sup>\*)</sup> Plin. V, 9. — herodot ift auch hier wieder ber einzige alte Schriftsteller, ber völlig bestimmt spricht. Er erwähnt nur ber Stadt Meroë, ohne bas Land, in bem sie liegt, eine Infel zu nennen.

<sup>\*\*)</sup> Strab. p. 1134.

<sup>\*\*\*)</sup> Plin. VI. cap. 29.

am eigentlichen Nil zu suchen sep, und ihre Bage wird mit der größten Genauigkeit, ungeachtet der geringen Verschiedenheit in der Angabe des Plinius und Eratosthenes, durch die eben erwähnte kleine Insel bestimmt, die Bruce auf seiner Charte zu bemerken nicht vergesen hat.

Die alte Stabt Meroë lag etwas unterhalb bem jegigen Chanbi, unter 17° R. B. und 524° D. 2. Der Ritter Bruce fab bie Ruinen berfelben in ber Ferne, und wagte es nur basjenige zu vermuthen, was ich fo eben aus ben Beugniffen ber Alten bis gur volligen Evibeng glaube erwiesen gu haben. Gewiß wird jeder mejner Befer hier bie eigenen Borte biefes mertwurbigen Reisenben mit Bergnugen lefen \*). "Bir verließen", fagt er, "ben 20. Dit. Abende Chandi, und ichlugen zwei (Englische) Meilen von ber Stadt unfer Nachtlager auf. Den 21. fruh fetten wir unfere Reife fort; und machten um 9 Uhr Salt, nachbem wir gehn Reilen gemacht hatten. hier fangt fich eine große Infel an; bie etliche Deilen lang voller Dorfer, Baume und Getreibe ift; fie heißt Curgo. Gegen uber liegt ber Berg Gibbairn, wo ich die erfte Scene von Ruinen fand, feitbem ich bie zu Arum in Abyssinien gesehn. Bir bemerkten hier Saufen von zerbrochenen Postamenten, eben wie bie gu Arum, bie gu Figuren von hunben bestimmt maren: besgleichen auch etliche Stude von einem Dbelist, gleichfalls mit beinahe ganglich verloschenen hieroglyphen. Die Araber fagten uns, biefe Ruinen maren von meit-

<sup>\*)</sup> Bruce IV. G. 541. Deeren's bift. Schrift, 2b. 15.

läuftigem Umfange, und daß daselbst viele Stude von Statuen und thierischen Figuren ausgegraben wurden; die Statuen wären meistens von schwarzem Stein. — Man kann sich (sest der Brittische Reisende hinzu,) unmöglich der Muthmaßung erwehren, daß hier die alte Stadt Meroë gestanden."

Bas Bruce und nach ihm auch Burkhardt \*) nur aus ber Rerne und im Borbeigeben faben, ift nun burch ben neuesten Reisenden nicht nur genau unterfucht, fonbern auch burch Abbilbungen uns vor Augen gelegt worden. Allein eben biefe Untersuchungen haben gezeigt, daß bie Alterthumer von Meroë fich nicht auf Einen Bled befchranten, fonbern an mehrern Stellen vorhanden find. Der gange gandftrich von Chandi bis Gerri bietet fie bar; und muß als flaffischer Grund und Boben betrachtet werben. Auch werben wir noch nordlich von ber Insel eine Gruppe, die vom Berge Bertal, anzuführen haben, von ber es nicht bezweifelt merben tann, daß fie Meroë angebore. Ich werbe auf biefe lette unten gurudtommen; und querft von benen in bem Sauptlande, ber Infel Meroë, fprechen.

<sup>\*)</sup> Die Ursachen, weshalb Burtharbt so wenig von ben Alterthumern sah, giebt er selbst an S. 275. Er burfte sich, ohne Berbacht zu erregen, ba er als armer Kausmann reisete, nicht von ber Karavane entsernen. "Sätten auch bie herrlichkeiten Thebens mir zur Seite gelegen, ich hatte mich nicht aufhalten burfen." Ueber Chanbi kam er nicht hinaus; er konnte also die Denkmale sublich von bemselbe nicht sehen.

So weit unsere bisherigen Rachrichten reichen, lasfen fich biefe in brei Hauptgruppen bringen; bie mit ben Namen Affur, Naga und Meffura belegt werben. Bon biefen liegen bie von Affur \*) ein wenig norblich von Chandi, eine halbe Meile vom Mil; bie beiben anbern fublich nach ber Bufte bin, und um einige Lieues vom Nil entfernt. Die noch vorhandenen Monumente bestehen aus Tempeln und Pyramiben; alle Privatwohnungen find langst verschwunden; (fie murben nach Strabo \*\*) nur aus gespaltenem Palmholz und Biegeln gebaut;) wohl aber ift in mehrern Gegenben ber Boben fo mit Bacffeinen bebeckt, bag eine Stabt ba geftanben haben muß. Der Plat ber alten Stadt Meroë wurde nach ben obigen Bestimmungen nicht mehr zweifelhaft fenn, wenn auch keine Ueberbleibsel es bestå= tigten. Sie ftanb bei bem jegigen Affur, etwa vier Meilen norblich von bem jetigen Chanbi, gerade unter 17° N. B. Das Areal ber alten Stadt, die am Nil zwischen ben jetigen Dorfern Affur und Tenebben lag, wird noch jest burch bie Ueberreste von ein Paar Tempeln und mehrern andern Bauwerken aus Sandftein bezeichnet. Der Umfang bes Ganzen beträgt nach Caillaub

<sup>\*)</sup> Der Rame Affur findet fich nur bei Caillaub. Bei Bruce und Burthardt heißt die Gegend Dfebail, von den Bergen. Affur ift der Rame eines dortigen Dorfs am Ril. In deffen Rahe die Borfer Danqueil und Tenetben.

<sup>\*\*)</sup> Strabo p. 1177.

beinahe 4000 guß \*). Die Chene lagt Raum genug fur eine weit größere Stabt.

Wenn aber bie Wohnungen ber Lebenben bier verschwanden, so haben fich bie ber Tobten bafur erhalten. Defilich von Affur ift ber große Pyramiben-Rirchbof, - ich weiß ihn nicht paffender zu bezeichnen; ber gleichfalls ben Beweis ber Rabe einer bebeutenben Stadt giebt. Nicht ohne Erstaunen fieht man bie Menge biefer Denkmabler; beren nicht weniger als achtzig auf ber Charte von Caillaub erwähnt werben ##). Es läßt fich aber die Bahl eigentlich nicht bestimmt angeben, weit bie Ueberrefte von manchen zweifelhaft find. Sie fcheint eber noch um ein Bebeutenbes größer gu fenn. unterscheibet brei Gruppen. Die eine gleich offlich von ber Stadt; bie beiben anbern eine Lieue vom Aluß; eine fübliche und eine nordliche. Die nordlichfte biefer Grupvent enthalt die größten und am beften erhaltenen. Sie find freilich nur flein im Berhaltniß gegen bie ahnlichen Denkmahle in Mittelagnpten, die Sohe ber größten betragt nicht uber 80 guß ###); besto auffallenber ift ibre Menge. Sie finb, wie bie Aegyptischen, aus Sanbftein gebaut; boch scheint bas Innere nicht fo maffiv gu fent. wie bort. Die hochste berfelben ward erstiegen; und ba ibr Gipfel eingesturzt mar, zeigte bas Innere nur einen

<sup>\*) 1300</sup> Metres. Remtich des Areals der noch vorhandenen Ruinen. Daß die Stadt größer gewesen seyn kann, vers fieht fich von selbst.

<sup>\*\*)</sup> Caillaud Pl. XXXI.

<sup>\*\*\*)</sup> Cailland Pl. XLV.

Saufen umformlicher Maffen. Untersucht ift aber bas Innere von Reiner; es mochte alfo auch ju fruh fenn, baruber ichon entscheiden ju wollen. Die größern haben meift einen tempelahnlichen Borbau in Aegyptischem Stil; einen Pylon mit einem Thor, bas in einen Portifus, und biefer burch ein Beiligthum zu ber Pyramibe führte. Es scheint also, bag man hier nicht so wie in Aegypten ben Eingang babe verbergen wollen; wofern fonft ber erwähnte ber wirkliche Eingang war. Die Untersuchung bes Innern wird erft lehren, ob hier Sarfophage mit Mumien fich finden. Go viel mir bekannt ift, ward bisher nach keine Mumie außerhalb Aegypten, sublich von Philae und ben Rataratten, gefunden. Rach Strabo wurden bei ben Aethiopern die Todten nicht mumifirt, fonbern auf anbere Beife bestattet; auch in irbenen Gefäßen bei ben Beiligthumern #). Die Ranten ber Pyramide find jum Theil mit Bierrathen, die Bande ber Pylonen mit Stulpturen versehen. Die ber größten Pyramide, welche Caillaud abgezeichnet hat, stellen Zobtenopfer bar \*\*). Gine Rriegerin mit ben Ronigs-Infignien am Ropfput, und in einer reichen Rleibung, führt eine Anzahl Gefangene auf bem einen Felbe ben Gottern vor; auf bem anbern ift fie, in triegerischem Unjuge, im Begriff, biefelbe Gruppe, beren Ropfe fie beim Schopf zusammengefaßt hat, nieberzuschmettern, wie wir es auf ben Ruinen von Naga noch wiederseben werben. Auf einem britten Relief im Sanktuarium bringt

<sup>\*)</sup> Strab p. 1178.

<sup>\*\*)</sup> Caillaud Pl. XLVI.

fie ber Gottin ein Rauchopfer bar. Auf einem vierten Kelbe erscheint Unubis, begleitet von bem Schakal, bem Bachter ber Unterwelt, mit einem brennenden Licht in ber Hand. Diese Borftellung, in Berbinbung mit ber Große ber Pyramibe, macht es wahrscheinlich, bag es bie Grabstätte eines Konigs ift. Daß nicht alle Pyramiben hier Denkmabler von Konigen waren, lehrt ihre Auch andere Große bes Reichs, hauptsächlich Priester hoheren Ranges, ober solche, welche bie priesterliche Weihe erhalten hatten, werden in ihnen ihre Rubeftatte gefunden haben. In Methiopien, in Meroë alfo, mar ber Ppramibenbau von ben altesten Beiten ber gu Bergleichen wir aber biefen Pyramidenbau mit bem Aegyptischen, so zeigt fich auch hier, mas wir schon fonst bestätigt gefunden baben, und noch bestätigt finden werben: mas in Aethiopien angefangen war, warb in Meanpten vollendet.

Die Nachrichten von Caillaud sind seitdem durch die Berichte eines Deutschen, der gleichfalls die Meroë vorgedrungen ist, nicht nur bestätigt, sondern auch erweitert worden, des H. Rüppel aus Frankfurt; indem wir daraus lernen, daß auch die Insel Kurgos ähnliche Pyramidengruppen enthält. "Nachdem ich die Ruinen von Kurgos, (die auch schon Bruce erwähnte;) lange vor Augen gehabt, gelang es mir endlich, sie unter Bedeckung besuchen zu können. Ienseit des Nils wanderte ich 57 Minuten durch eine Ebene von Nilschlamm. Man sah Spuren alter verfallener Canale, die mit der Richtung des Nilbetts parallel laufen. Ein Beweis, wie angedaut einst diese Gegend gewesen sey. Nach zehen

Minuten ftost man auf einen großen haufen gehauener und gebackener Steine. Die Zeit hat Alles zerstört. Kaum konnte man einige Saulenschäfte entbecken, beren Kapitale mit Thiertopfen verziert waren. Beweise vormaliger Tempel" \*).

"3wolf Minuten weiter eine Gruppe von pyramibalischen Mausoleen. Es waren beren breizehn; alle von gehauenen Steinen, vierzig Ruß boch, ohne Eingang. Nabe dabei sah man ben Ropf eines Lowen von schwarzem Granit; offenbar eine figenbe Sphynr. - Dreißig Minuten von da offlich, eine Gruppe von ein und zwanzig Grabmonumenten, bie weit betrachtlicher als die erfte ift. Einige haben Pyramibenform mit geftupften Ranbern; andere haben fpige Binkel, und mit glatter Einfaffung befette Ranber. Ein einziges biefer Monumente, bas füdlichfte, unterscheibet fich vor allen. Gin prismatischer Thurm steht auf einem Gotel von zwanzig Fuß im Gevierten. Er hat, wie bie anbern, einen Gingang von Often, ber gur Balle ober Gallerie bient, wie in ben Grabern von Meroë (Affur?). Die Mauern find mit vortrefflicher Bilbhauerarbeit geziert; Die Reliefs, wie bie zu Meroë, aber von großerer Bolltommenheit; fie stellen ftets die Apotheose ber Berftorbenen bar. Unter biefen Pyramiden findet fich eine, wie unter benen zu Meroë, bie burch ihren Eingang fich unterscheibet. Bu beiben Seiten beffelben fiehet man zwei

<sup>\*)</sup> Schreiben von Chuard Ruppel aus bem tager bei Rurgos 29. Febr. 1824. in: Guropaifche Blatter Dit. 1824. G. 131:134.

weibsiche Figuren, die eine Lanze in der Hand halten, und im Begriff sind, eine Schaar Gefangener damit zu durchbohren. Bekleibung, Stellung und Haltung sind von einer Vollendung, die Alles übertrifft, was ich von der Art in Nubien und Aegypten gesehen habe; selbst den Tempel von Tentyris nicht ausgenommen. Sie haben nicht die Steissheit des dortigen Briareus. Diese Monumente scheinen junger zu seyn als die von Meroë; auch nach dem Zustande ihrer Erhaltung."

"Eine britte Gruppe finbet fich funf Minuten fuböfilich von den vorigen. Es find neun Pyramiden; jede hat ihren Gingang nach Often, bessen innere Mauern mit Bildwerk bekleibet finb. Ihre Reliefs ftellen nur Apotheosen von weiblichen Ziguren bar; mabrend fie in allen anberm Beroën barftellen, benen Opfer gebracht Auch find biefe sublichsten Mausoleen bie Eleinften; die bochften nicht über vierzig Fuß. In ber Gruppe von ein und zwanzig Pyramiben giebt es welche gegen neunzig guf. Alle biese Monumente sind von gehauenen Steinen ohne Mortel gebaut." So viel ber vorläufige Bericht bes Deutschen Reisenben; beffen ausführlichere und genauere Erzählung erst nach seiner Ruckehr zu erwarten fieht.

Bon anderer Art sind die Alterthumer sublich von Chandi, die von Naga und Messura; es sind Zempel. Die Stadt Meroë war zwar auch nicht ohne Tempel; auf dem Plan von Caillaud sind zwei derselben angegeben, ein größerer und ein kleinerer. Sie scheinen jedoch beide von keiner Erheblichkeit gewesen zu seyn. Die neuesten Entdeckungen haben gelehrt, daß die grö-

fern Tempelanlagen richt in ber Stabt, fondern einige Meilen bavon entfernt waren. Ich werbe zuerst eine kurze Rachricht ber einzelnen geben.

Die Monumente von Raga ober Rafa liegen etwa seche Lieues subostlich von Chanbi, und eben fo weit offlich vom Ril \*). Gie bestehen aus mehreren Tempeln, von benen ber größere in ber Mitte liegt; und mehrere kleinere um benfelben herum in verschiebenen Richtungen. Die Ruinen zeigen, baß bier einft eine ziemlich bebeutenbe Stadt gestanden hat. - Die Ueberbleibsel bes haupttempels lehren beutlich, welchem Gott berselbe geweiht mar. Eine Gallerie liegender Widderftatuen führt in einen offenen Portifus von zehn Saulen, aus benen man burch eine zweite abuliche Gallerie ju bem Pylon gelangt. Durch biefen tritt man in einen ... Saulenhof von acht Saulen; bann in eine Salle und burch ein brittes Thor in bas Beiligthum. Die Thore, bie Saulen und bie Mauern bes Heiligthums find aus gebauenen Steinen; bas ubrige aus Bacffeinen; mit einem Ueberzuge, auf bem man bie Spuren ber Malerei fieht. Die Pylonen und Saulen find mit Stulpturen bebedt; die forgfaltig gearbeitet find. Gehr merkwurbig find bie an bem ersten Pylon zu beiben Seiten bes Thors \*\*). Ein Ronig und eine Konigin, (fie haben Die Infignien ber Herrschaft,) werben freundlich von ben Gottern bewillkommt. Sie, vom Ammon mit bem Wibbertopf; Er von bemfelben in menschlicher Geftalt, jedoch

<sup>&</sup>quot; Cailland Voyage à Meroë Pl. XL-XXI.

<sup>\*\*)</sup> Caillaud Pl. XIX. XX.

ohne weitere Abzeichen. Dben im Fries Oblationen von ihm und ihr benfelben Gottern bargebracht; unten, am Boben, Dienerinnen mit Gefägen, aus benen fie Baffer ausgießen. Das Gebaube ift in Aegyptischem Stil; je-Das Gange vom erfen boch von fehr mäßiger Große. Pylon bis ans Ende hat etwa achtzig Kuß in ber gange. Much bat ber Bugang etwas Eigenes. pelte Widdergallerie vor und binter bem Portifus if fonft nicht gewöhnlich; und ber Plan bes Gangen icheint anzubeuten, bag bie Architektur noch nicht gur Reife, wie nachmals in ben großen Legyptischen Tempeln, ge bieben war. — Roch kleiner, aber reicher mit Stulptu ren verziert, ift ber westliche Tempel. Wir erbliden an ben Pylonen biefelben Scenen bargeftellt, wie wir fie schon bei ben Ppramiden von Affur gefeben haben. Ein Rrieger an ber einen, eine Rriegerin an ber andern Geite. schmettern eine Anzahl Gefangene nieder, die fie gusam men beim Schopf gefaßt haben \*). Es find ein Konig und eine Ronigin; benn fie haben bie Embleme ber Berrichaft, den Urens am Ropfput; über jeden ben schwebenden Abler mit ber Beltkugel; beibe find prachb Die untern Cfulpturen enthalten eine voll gekleidet. Reihe einzelner Gefangener, mit auf ben Ruden gebunbenen Banben. Die Reliefs bes Innern fellen bie Darbringung ber Gefangenen ben Gottern bar. Die obere Reihe enthalt Die funf mannlichen Gotter, Ammon mit seinem Gefolge, an ber Spite ber Gott mit ben Lowentopf und bem Schmuck mit ben Widberhornern;

<sup>\*)</sup> Caillaud Pt. XIV. XVI.

binter ihm Ammon felbft; Re, ber Sonnengott; fein Sohn Phtha, und wieder Ammon mit bem Bibbertopf; bie untere, bie weiblichen, in gleicher Anzahl, voran 3fis, welche bie Gruppe ber ihr bargebrachten Gefangenen bereits empfangen hat und fefthalt. Die Darbringenden find oben der Ronig, mit mannlichem, unten bie Ronigin mit weiblichem Gefolge. Noch auffallenber ift Derfelbe Gott mit bem &6bie folgende Borftellung. wentopf und ben Widberhornern am Ropfput; aber mit boppeltem Ropf, und vier Armen \*). Die einzige Worstellung biefer Urt auf allen mir bekannten Bilbmerten von ben Quellen bes Rils bis ju feinem Ausfluß! Bugleich die einzige, die etwa an Indische Borftellungen erinnern konnte. Bon ber einen Seite kommt ber Ronig, von ber andern bie Konigin, beide mit Tafelchen in ber Sand, vermuthlich bie Bergeichniffe ihrer Spenden und Opfer enthaltenb.

Daß diese Vorstellungen viel Eigenthumliches haben, daß sie nicht rein Aegyptisch sind, fällt in die Augen. Zwar nicht in Rucksicht des Kultus. Der Ammon-Rultus mit dem seiner Verwandten und Nebengötter erscheint hier von dem in Oberägypten in Richts
wesentlich verschieden. Das eben vorher erwähnte Relief mit den mannlichen und weiblichen Gottheiten enthält jene Göttersamilie sast vollständig. Aber die merkwürdigste Verschiedenheit zeigt sich in den darbringenden
Personen. Neben den Königen erscheinen die Königinnen; und nicht etwa blos als Opsernde, sondern als

<sup>\*)</sup> Caillaud Pl XVIII.

Helbinnen und Siegerinnen. Richts ber Art fab man bisber in ben Aegyptischen Reliefs, weber in Aegypten, Mit Zuverlässigfeit burfen wir also noch in Rubien. baraus folgern, es find eigentlich Aethiopische Darftellungen, b. i. folche, welche fich auf bie alten Beberricher und Beherrscherinnen von Meroë beziehen; und bem Unbenten ihrer Ehaten gewibmet find. Fragen wir bie Geschichte, so läßt fie es uns auch an Aufklarungen im Allgemeinen nicht fehlen. "Bei ben Aethiopern", fagt Strabo, wo er von Meroë fpricht, "find auch bie Weiber bewaffnet." Richt weniger wissen wir, daß auch ber Thron von ihnen befeht mar. Unter ben alten Ris nigen von Aethiopien, die auch in Aegypten berrschten, kennt Herobot eine Nitokris \*\*). Auf bem oben et klarten Relief, welches bie Besiegung Aethiopiens burch Sefoftris barftellt, ift es eine Konigin, bie als Gefangene mit ihren Cohnen vor ihm erscheint \*\*\*). lange Reihe von Koniginnen, unter bem Titel Canbact, foll hier geherrscht haben †). Und als endlich ber Git bes Reichs von Meroë nach Napata, bei bem Berge Berkal, verlegt ward, war es auch hier eine Konigin, bie unter bem Titel Canbace bie Berrschaft führte ††). So wird es also nicht befrembend, sondern vielmehr acht athiopisch erscheinen, wenn wir eine Konigin auch als

<sup>\*)</sup> Strubo p. 1177.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 100.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 369.

<sup>†)</sup> Plin. VI, 35.

<sup>††)</sup> Strabo p. 820. Acta Apost 8, 27.

Rriegerin neben ihrem Gemahl erblicken, wenn auch bie Geschichte uns darüber im besondern nichts aufbewahrt hat.

Gebr auffallend ift aber bie Bollenbung, in welcher hier die Stulptur erscheint. Sie giebt ber auf ben Meguptischen Monumenten nichts nach; in ber Ruhnheit ber Stellungen Scheint fie fie fast noch zu übertreffen. - "Diese toloffalen Siguren", (fie haben gebn Rug) fagt Caillaub #), "find mertwurbig burch ben Reichthum ihrer Rleibungen, und burch ben Stil ber Beichnung; ihre guße und Urme find ftarter als bie Megyptifden. Aber boch ift es im Gangen Aegyptischer Stil." Eine abnliche Bollenbung bemerkt auch Ruppel auf ben Pyramiben von Rurgos. Baren es Aethiopische Runftler, bie biese Bollkommenbeit erreichten? Dber find biefe Monumente vielleicht aus jener glanzenben Periode des Reichs von Meroë im achten Sahrhundert por unserer Zeitrechnung, wo bie Dynastie bes Tirbato und Sabafo auch Oberaegypten beherrichte; benen es ein Beichtes fenn mußte, Aegyptische Runftler auch nach Deroë ju fchiden, um auch im Baterlande fich burch ihre Berke zu verewigen? - Erft bie Bufunft wird vielleicht barüber Aufschlusse geben \*\*).

Aber fast noch merkwürdiger ift das zweite Lokal, jett El Meffura genannt, bessen Kunde und Darftel-

<sup>\*)</sup> Caillaud Pl. XVII. Explication.

<sup>\*\*)</sup> Sehr mertwurbig ift es, baß sich hier neben den alteften Monumenten auch ein Portitus im Griechischen Still finbet.

Caillaud Pl. XIII. Wohl ber beutlichste Beweis von bem hobern Alter ber anbern.

lung wir Caillaub verbanten. "In einem großen Abal in ber Bufte, fagt er \*), acht Stunden Begs fuboftlich von Chanbi, und feche Lieues vom Ril, find fehr beträchtliche Ruinen; fie bestehen in acht kleinen Tempeln, die alle burch Gallerien auf Terraffen verbunben find. Es ift ein unermeflicher Bau, aus einer Menge von Rammern, Sofen, Tempeln und Gallerien aufammengefett; und von boppelter Einfaffung umgeben. Aus bem Tempel bes Mittelpunkts kommt man au ben anbern burch brei Gallerien ober Terraffen, bie 185 Auf lang find. Jeber Tempel hat feine besonbern Diese Baue find schnurgleich gestellt; man gablt acht Tempel, neun und breißig Kammern, fechs und zwanzig Bofe, zwolf Treppen u. f. w. Die Ruinen bebeden einen Plat, beffen Umfang über 2500 guß beträgt."

Aber in bieser Unermeslichkeit von Ruinen ist Alles nach einem kleinern Maasstabe, die Monumente wie das gebrauchte Material. Der größte Tempel ist nur vier und dreißig Fuß lang; auf den Säulen sind Figuren in Aegyptischem Stil; andere in demselben Porticus sind kannellirt, wie Griechische; auf der Basis von einer habe ich geglaubt, die Ueberreste eines Thierkreises zu erkennen. Die Zeit und die Elemente, welche das alte Saba vertilgt haben, scheinen uns das Observatorium von Meroë haben erhalten zu wollen; ohne irgend eine

<sup>\*)</sup> Aus feinem Briefe in Nouvelles Annales des voyages T. XVI. p. 128. In dem Aupferwerke gehoren hierher Pl. XXII - XXX.

Wegraumung zu machen, kann man noch ben vollen Plan bavon aufnehmen. Man wundert sich, in allen biesen Ruinen so wenig Hieroglyphen zu finden. Nur bie sechs Saulen, welche ben Portikus des Mitteltempels bilden, haben Hieroglyphen; alle andern Mauern sind ohne Skulpturen."

"Einige hundert Schritte von den Ruinen sind die Ueberbleibsel zweier anderer kleinen Monumente; und die Spuren eines großen Basserbehalters, von Hügeln umgeben, die ihn vor dem Sande schützen. Man sindet hier keine Spur einer Stadt, keine Hügel von Schutt; kein Grabmahl. Hätte die Stadt Meroë hier gestanden, man wurde die Pyramiden nicht zwei Tagereisen weit erbaut haben. Ich glaube, daß hier das Collegium von Meroë war; die Form und die Bauart beweisen es. Die Stadt war in der Nähe der Gräber, wo die Pyramiden sind."

So weit Hr. Caillaud. Ich wunschte, ich ware im Stande, den Lesern den Grundriß desselben im Großen vorzulegen \*); doch hoffe ich, auch der beigelegte kleine Plan wird eine Idee des Ganzen geben \*\*). Man sieht den Umriß der ganzen Einfassung. In der Mitte den Haupttempel; nach den verschiedenen Seiten die Rebentempel; wenn es nicht vielmehr andere Gebäude

<sup>\*)</sup> Caillaud T. XXII.

<sup>\*\*)</sup> Wan sehe ben Grunbris. — Faft unwillschild erinnert man sich babei an ben Aegyptischen Labyrinth. Wer
mag auch schon bestimmen, ob nicht auch hier unterirdische
Anlagen sich finden!

find. Rur die vielen Corridors, Kammern und Sofe, konnten nicht ganz vollständig wiedergegeben werden. Die beiden Nebentempel, mit dem Bafferbehalter, liegen etwas von der Einfassung entfernt.

Darf ich meine Meinung frei und offen sagen? Es ist ber alte Drakeltempel bes Jupiter Ammon. Der bloße Anblid bes Grundplans muß auf biese Ibee führen. Nur baraus erklart sich die Sonderbarkeit der Anlage; jenes Labyrinth von Gangen und Höfen; die man durchwandern mußte, ehe man zu dem geheimnisvollen Tempel in der Mitte kam. Schwerlich konnte es eine bessere Borbereitung geben, dis man zu dem Heiligthum gelangte!

Allein wir brauchen nicht bei ber bloßen Vermuthung stehen zu bleiben. Sine Stelle Diodor's bestimmt uns genauer bas Lokal, wo ber alte Tempel stand; und bestätigt auffallend die obige Erklärung. Sie lehrt uns, daß dieser Tempel nicht in der Stadt Meroë stand; sondern davon entfernt in der Buste, wo wir ihn auch sinden. Als in der Periode der Ptolemäer (wie wir unten zeigen werden,) der damalige Beherrscher von Meroë die Priesterherrschaft stürzte, ging er mit einer bewassneten Schaar in die abgelegene Segend, wo das Heiligthum mit dem goldenen Tempel sich fand; übersiel die Priester und tödtete sie \*). — Kann man

<sup>\*)</sup> Died, I, p. 178. Ο βασιλεύς παρήλθε μετα των στρατιωντών είς το άβατον, οῦ συνέβαινε εΐναι τον χρυσοϋνναον των 'Αιθιώπων. Und bei Strado p. 1178. ἐπιων μεθ' ὅπλων ἐπὶ το ἰερὸν

beutlichere Beweife forbern, als baß Lage, Ban unb Lafal übereinstimmen?

Die Rleinheit des Haupttempels darf nicht befremden. Wir haben daffelbe schon des Ammonium in der Libyschen Buste gesehen \*). Es war vermuthlich nur der Ort der Ausbewahrung des heiligen Schiffs, das auf oder zwischen den Pseilern des Sanktuariums stand.

Die Lage in der Bufte ift uns auch schon aus bem eben angeführten Beispiel bekannt; und wird noch weniger befremden, wenn sich zeigt, daß eine ber großen Handelsstraßen vorbei lief.

Wenn ber Haupttempel schon so klein war, so konnen die andern sogenannten Tempel nur als Capellen betrachtet werden. Es ist überhaupt ungewiß, zu welchem Gebrauch sie bestimmt waren. Sie werden daher von Caillaud in der Aupsererklärung mit Recht constructions genannt. Das Einzelne war hier klein, aber das Ganze war groß.

önou o Rouvous vsais estr. — Was heißt es aber: in das heiligthum wo der goldene Tempel ift? Ift die Leseart richtig, so muß man darunter einen kleinen tragdaren Tempel verstehen, der mit zu dem heiligen Geräthe gehörte. Ich zweisle jedoch kaum, daß statt vaos dei Diozdor vaus gelesen werden muß; und so auch dei Strado; und übersehe dann: das goldene Schiff. Daß dieses in den Orakeltempeln des Ammon durchaus nicht sehlen durste, wird in der Folge gezeigt werden. Man sieht leicht, wie die Gorruptel entstand. Sie fand sich vermuthlich schon in der gemeinschaftlichen Quelle, aus der beide geschäpft haben.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 214. Percen's hift. Schrift. Th. 13.

Die Sektenheit der Stutpturen und hieroglyphen ist sehr merkwürdig. Wir sehen hier keine Spur jener Aegyptischen Kunft. Die wenigen, kaum noch kenntlichen, Figuren an den Säulen haben nichts davon; eine berselben hat offenbar die breite Rubische Haartracht \*).

In welchem Berhaltnig bie Unlagen von Deffure zu benen von Naga ftanben, konnen wir nur mit Babt-Wenn Meffura ber Drakeltempel fcheinlichkeit fagen. war, so hatte naturlich biejenige Abtheilung der Priefterschaft, der bie Besorgung bes Drafels übertragen war, Dieg konnte im Berhaltniß ge bier ihren Aufenthalt. gen bas Bange nur bie bei weitem geringere Babl, viel leicht bie bochfte Rlaffe aus ihren Dienern fenn. gegen burfen wir Raga als ben eigentlichen Saupifit hier ftanden eine Ungahl Tempel, der Caste betrachten. die nicht blos bem Ummon, sondern auch den verwand ten Gottern geweiht maren \*\*); hier zeigen fich bie Spuren einer Stadt, welche ber Priefterschaft bequeme Bohnfige barbieten konnte, wovon wir in Deffura keint Spuren finden.

So ständen wir also an jener merkwürdigen Stelle, wohin das Alterthum nicht selten die Wiege der Kunste und Wissenschaften setzte; wo Hieroglyphenschrift ersumben seyn soll; wo schon Pyramiden und Tempel emportiegen, noch ehe Aegypten sie kannte. Wer legt sich

<sup>\*)</sup> Cailland Pl. XXX.

<sup>\*\*)</sup> herobot nennt den Dionnfos ober Ofirie; Strabo La ben hertules und Pan.

hier nicht selber die Fragen vor: Was war hier einst? was ward hier?

Ift es gleich unmöglich, diese Fragen so vollständig zu beantworten, als der Leser es wunschen möchte, so bieten sich doch mehrere Punkte dar, welche Stoff dazu liefern. Geben wir von dem aus, was als sicheres Faktum dasteht; und knupfen dasjenige daran, was mehr oder minder wahrscheinlich ist!

Als sicheres Faktum steht da, daß außer ben Hirten und Jägervölkern, die westlich und besonders dstlich vom Ril dis zum Arabischen Meerbusen ein Nomadenleben sührten, es neben diesem Strom in dem Thal, das er durchsließt, ein gebildeteres Volk gab; das seste Wohnssige hatte, das Städte, Tempel und Grabmähler baute, beren Trümmer uns noch jeht nach so vielen Jahrhunsberten in Verwunderung seinen.

Als sicheres Faktum burfen wir weiter annehmen, daß die Kultur dieses Bolks vorzugsweise an ihre Religion, d. i. an den Kultus gewisser Gottheiten geknüpft war. Auch selbst die Trümmer ihrer Anlagen zeigen dieß noch zu deutlich, als daß daran ein Zweisel seyn könnte.

Auch biefer Rultus feibst ist im Ganzen nicht ungewiß. Es war der Rultus des Ammon, und der mit ihm verwandten Gotter. Der Kreis dieser Götter hat ungefähr benselben Umfang mit dem der Olympischen bei den Griechen; er mag eher noch etwas größer seyn. Er erweitert sich eigentlich nur dadurch, daß dieselben Götter in verschiedenen Beziehungen, und darnach wechselnden Attributen, besonders verschiedenen Kopfputzen,

auch in veränderter Gestalt erscheinen. Aber so vorhertsschend ist der Kultus des Ammon, daß man seine Inssignien, die Widderhorner, allenthalben zerstreut sieht, und es selten ift, daß nicht auch die verwandten Götter irgend etwas zeigten, das an ihn erinnerte.

Ohne mich in der Deutung einzelner Sottheiten zu verlieren, die ich den Mythologen überlasse, glaube ich auch noch, ohne Widerspruch zu befürchten, einen Schritt weiter geben zu dürsen, wenn ich sage, daß dieser Kultus seinem Ursprunge nach ein Naturkutus war, in Beziehung auf den Ackerdau. Die großen Gegenstände der Natur werden verehrt, in so sern siesen befördern, oder auch erschweren und verhindern. Daß die Sonne und der Mond, in so sern sie die Jahrszeiten und Jahr bestimmen, der Nil, die Erde, als die Heindin derselben, personissiert, die Sandwüste als die Feindin derselben, personissiert erscheinen, ist natürlich; merkwürdig ist es dabei, daß auf allen bisher bekannt gemachten Vorstellungen Nubiens keine erscheint, die, nach unsern Begrissen, den Anstand verletzte.

Aber biefer Kultus hatte noch außerbem, wie wir mit Gewißheit wissen, ein zweites Element; Drakel. Ammon war ber ursprungliche Drakelgott Afrika's; wenn, wie nachmals in Aegypten, auch andere Gotter Drake ertheilten, so waren sie seines Geschlechts, seine Angebörigen. Außerhalb Aegypten hören wir aber nur von Drakeln bes Ammon. "Man verehrt in Meroë", sagt Perodot, "allein ben Zeus und Dionysos, (bie er selbs

<sup>\*)</sup> Herod. 11, 29.

fur ben Ammon und Ofiris erflart). Auch haben fie ein Drafel bes Ammon, und unternehmen ihre Buge, wann und wohin es ihnen ber Gott befiehlt." Bie biefe Drakel gegeben murben, miffen mir theils aus Nachrichten, theils aus Abbilbungen auf ben Monumenten. bem Sanktuarium ftanb ein Schiff. Auf bemfelben mehrere beilige Gerathe; vor Allem aber in ber Mitte. ein tragbares Beiligthum, umgeben mit Borbangen, Die jurudgeschlagen werben tonnten. In bemselben ein Bildniß bes Gottes, bas nach Diobor mit Ebelsteinen. befett war \*); jeboch nach Giner Rachricht feine menfchliche Gestalt gehabt haben foll \*\*). Das Schiff scheint in ben großen Tempeln febr prachtig gemefen zu fenn; Gefoffris schenfte eins aus Gebernholz bem Ammontempel in Theben; inmendig verfilbert, auswendig vergoldet \*\*\*). Un bemfelben bingen filberne Paterae berunter †) Benn ein Drafel ertheilt werben follte, ward es von einer Schaar Priefter in einer Proceffion berumgetragen; und von gewiffen Bewegungen entweber bes Gottes, ober bes Schiffs, welche beibe bie Priester wohl in ihrer Gewalt hatten, wurden bie Anzeichen hergenommen, nach benen alsbann ber Oberpriefter bas Drakel ertheile

<sup>\*)</sup> Diod. II, 199.

be; nicht nur wegen bes eben angeführten Zeugniffes von Diodor; fondern auch, weil wir in einem balb anzufuhrens ben Denkmal bas volle Bilbniß bes Ummon sehen.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. 1, 67.

<sup>†)</sup> So in Ammonium; Curtius 1. c.

te #). Sowohl auf ben Rubischen als ben Aegyptis fchen Monumenten finden wir bieß Schiff theils fiebenb, theils herumgetragen ofter abgebilbet; aber nie anderswo, als in bem innersten Sanktuarium, wo sein Stanbplat war. Auf ben bisher bekannt gemachten Rubischen Donumenten erbliden wir es an zwei Orten; zu Effabua und zu Derri; und an jedem zweimal. Die zu Effabua find beibe ftehend. Auf bem Ginen ift bas Tabernatel verhullt \*\*); auf bem anbern aber ohne Borhang; und bier erscheint in bemfelben Ummon figend auf einem Stuhl; vor ihm eine Ara mit Geschenken \*\*\*). Auf biefem liegt vor bem Schiffe ber Konig auf ben Knien, und aborirt; auf bem anbern kommt er mit einer Beibrauchspende entgegen. (Ift es, um bas Drakel zu befragen?) In bem Sanktuarium bes Felsenbenkmahls gu Derri erblicken wir es auch zweimal. Das eine mal in Procession, von einer Ungahl Priefter getragen +); bas Zabernakel ist verhüllt; der König kommt entgegen, und bringt Rauchwerk; bas andere mal in Rube ++). In ben großen Aegyptischen Tempeln von Philae, Elephantine und Theben nicht nur +++), sonbern auch auf ber großen Dafis erblickt man biefelbe Procession. Das

<sup>\*)</sup> Man vergleiche vor Allen die Erzählung von Alexanders Besuch in Ammonium bei Diod. II, 199, u. Curtius 1, c.

<sup>\*\*)</sup> Gau Pl. XLV. B. hier ift das Relief mit feinen Farben bargestellt.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. A. Ammon ericheint hier mit bem Bibbertopf.

<sup>†)</sup> Gan Pl. LI. C.

<sup>††)</sup> Ibid. Pl. LIL

<sup>†††)</sup> Description d'Egypte Pl. 13. 37. 69.

beilige Schiff mar alfo bas Dratelfchiff; und wo wir baffelbe erbliden, muffen wir annehmen, bag ein Drakel bes Ammon baselbst war, ober boch senn follte. - Aber, fragt man mit Recht, woher benn bie Ibee bes Schiffs? Die Antwort barauf scheint sich von felber barzubieten. Wenn wir bereits gefehen haben, und noch weiter feben werben, wie fich ber Ummonkultus burch Stiftung von Tempeln und Rieberlaffungen långs bem Ril verbreitete, werben wir bann in biesem Schiffe und ber Procession etwas anberes als bie finnbilbliche Berbreitung biefes Rultus auf biefem Bege feben tonnen? Ertlart fich bann nicht von felbft bie Borftellung im Gangen wie im Ginzelnen? Er-Flart fich bann nicht bie fo haufige Bieberholung, ba biefe Berbreitung nach ber Borfchrift bes Drafels gefchah, und als heilige Pflicht angesehen warb?

Gewiß waren diese Drakel die Hauptstützen dieses Kultus. Und wenn wir mit diesem die Beschaffenheit des Lokals verdinden, so geht über den Ursprung desselben schon ein großes Licht auf. Die Fruchtbarkeit ist hier, so wie in Aegypten, auf die User des Nils beschränkt. In mäßiger Entsernung davon beginnt die Buste. Wie konnte es anders seyn, als daß längst den Usern des Stroms die Menschenmenge sich anhäuste, wo die Durra, sast das einzige hier gebaute Getrade, wuchs. Und wenn sie von dem Ertrage dieses beschränkten Raums ihre ersten Bedürsnisse stillen mußten, war die Entstedhung eines sich darauf beziehenden Naturkultus nicht natürlich? Aber zu diesem Allen kam noch ein anderer höchst wichtiger Umstand. Meroë war zugleich, wie ich

in bem folgenden Abschnitt beweisen werbe, das hauptschandelsland dieser Weltgegend. Es war der Hauptsitz bes großen Karavanenhandels, den einst Aethiopien mit dem nördlichen Afrika und Aegypten, so wie mit dem glücklichen Arabien, und selbst Indien sührte. Aber ehe wir auf diese Gegenstände kommen, wollen wir vorher genauer untersuchen, was uns die ausdrücklichen Zeugnisse der Alten von der Geschichte und dem Zustande von Meroë melben.

Meroë war, nach ihrem Bericht, ein Staat, ber seine festen Einrichtungen und Sesete, seine Oberhaupter und Regierung hatte. Aber die Form dieses Staats war dieselbe, die wir bei so vielen andern Reichen jener stüblichen Gegenden wieder sinden; es war ein Priesterstaat; die Regierung war in den Handen eines Priesterstamms, oder einer Priesterkaste, die aus ihrer Ritte einen König wählte. Ich übersetze hier das Zeugnis des Diodor, der unter allen die aussührlichsten und bestimmtesten Nachrichten uns ausbewahrt hat.

"Die Gesetze ber Aethioper", sagt er \*), "sind in vielen andern Dingen von den Gesetzen anderer Bollen verschieden, aber vorzüglich in der Wahl ihrer Könige. Die Priester nehmlich wählen aus ihren Mitteln die vorzüglichsten, und welchen von diesen der Gott, (der Jupiter Ammon), bei einer großen Feierlichkeit bestimmt, diesen macht das Bolk zum Könige. Es fällt alsdann sogleich vor ihm nieder, und verehrt ihn als einen Gott, indem ihm durch den Willen der Götter die Regierung

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 177. etc. Es ift von Mero a bie Rebe.

übergeben ift. Der Ermählte genießt aber alsbann alle bie außern Worzuge in Rudficht auf feine Lebensart, bie ihm burch die Gefete eingeraumt find. Er barf Riemand weber belohnen noch bestrafen, als in fo fern es mit bem baterlichen Bertommen, und ben Gefegen übereinftimmt. Es ift Gitte bei ihnen, teinen ber Unterthanen mit bem Tobe ju bestrafen, auch felbft wenn er ber Tobesftrafe wurdig erklart wird; sondern man schickt gu bem Diffethater einen ber Gerichtsbiener, ber ihm bas Beichen bes Tobes überbringt. Wenn ber Berbrecher baffelbe fieht, geht er fogleich in fein baus, und wimmt fich felbst bas Beben. Die Griechische Gewohnbeit aber, burch bie Flucht in ein benachbartes ganb fich ber Strafe zu entziehn, ift borten nicht gestattet. Dan erzählt, daß bie Mutter eines folchen Menfchen, ber bieß versuchen wollte, ibn mit ihrem eigenen Gurtel erbroffelt habe, um ihrer Kamilie jenen noch großern Schimpf gu ersparen. Das Sonderbarfte von allem aber ift die Einrichtung, die ben Tob bes Konigs betrifft. Die Prisfter zu Meroë nehmlich, bie ben Dienft ber Gotter beforgen, und die ben bochften und vornehmften Rang befigen, fchiden, wenn es ihnen gut bunkt, einen Boten gum Ronige, mit bem Befehl, ju fferben. Gie melben ihm, die Gotter haben bieß befohlen, und ber Sterbliche burfe fich ihren Rathschluffen nicht entziehn; und mas fie fonft noch fur Grunde bingufugen mogen, Die fur einen fcmachen, ans Bertommen gewohnten Geift, ber ihnen nichts entgegen ju feten weiß, überzeugend find."

Diefe ursprungliche Form bes Staats bauerte fort bis auf die Zeiten bes zweiten Ptolemaus; und erlitt bamals

eine Catastrophe, die nicht weniger merkwurbig als seine Bildung ift. Bei bem großen Verkehr mit Aegypten brang das Licht der Griechischen Philosophie dis nach Aethiopien. Der damalige König Ergamenes, mube dieser Priesterherrschaft, übersiel die Priester in ihrem Heiligthum, tödtete sie, und machte sich selbst zum wirklichen Herrn \*). Sine Wirkung der Griechischen Aufklärung — ober auch vielleicht der Herrschincht der Könige — die man in diesen entsernten Gegenden kaum erwartet hätte.

Mus ber Geschichte biefes Staats, bor ber eben erwahnten Cataftrophe, haben fich nur armliche Nachrichten erhalten; bie aber boch fein hohes Alter, und feinen bereinstigen Glang binreichend zeigen. "Durch bie Rriege mit ben Aegyptern", fagt Plinius ##), "warb Methiopien zu Grunde gerichtet; indem es abwechselnd herrschte und biente; berühmt und machtig bis ju ben Erojanis fchen Beiten binauf, wo Memnon regierte. In ben Beiten feiner Berrichaft", fahrt er nachher fort, "foll Meroë 250000 Bewaffnete und 400000 Gewerbetreibende (artifices) enthalten haben. Man zählt auch fetzt noch borten funf und vierzig Ronige." Berlieren fich auch biefe Rachrichten in bas Dunkel ber Sage, fo konnen wir boch, bie Geschichte aufwarts verfolgend, einige fidere Beitbeftimmungen geben. In ber Perfifchen Periobe war Meroë gewiß frei und unabhangig; und ein bebeutenber Staat, ba Cambyfes fo große Buruftungen ju

<sup>\*)</sup> Diod. I, p. 178.

<sup>\*\*)</sup> Plinius VI, 35.

feinem mighungenen Buge machte \*). Babrent ber lete ten Pharaonen - Dynaftie aus Sais unter Pfammetich und feinen Rachfolgern, beftand nicht nur bas Reich von Meroë, wenn gleich fein Sohn Pfammis einen Bug gegen Aethiopien unternahm; fonbern wir haben ein wichtiges Faktum, bas felbft über ben bamaligen Umfang bes Reichs nach Guben bin uns Aufschluß giebt; bie Auswanderung ber Tegyptischen Kriegertafte. Sie ging nach Meros, beffen Beberricher ihr Bohnfige um bie Quellen bes Mils in ber ganbschaft Gojam (wie ich unten zeigen werbe) anweisen ließ, beren unruhige Ginwohner aus ihrem ganbe vertrieben wurden \*\*). Gewiß erftredte fich also bamals bas Gebiet ber Berricher von Meroë bis babin; aber ihre Berrichaft an ben Grengen war schwankend bei ben bortigen hirtenvolkern, follte burch bie Anfiebelungen befestigt werben. wir noch um ein Jahrhundert weiter gurud, zwischen 800 und 700 v. Chr., fo tommen wir in die glanzende Periobe biefes Reichs, Die mit ber ber getheilten Reiche Juda und Ifrael, besonders mit ber Regierung bes Histias, und bem Zeitalter bes Jesaias, 750 bis 700, gleichzeitig ift; wo beshalb bie Unnalen ber Juben und Die Drafel ber Propheten uns ein Licht angunben \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Herod. II, 25. Die Rachrichten bei Strabo 1139. n. a. nach benen Cambyses bis Meroë gekommen senn follte, lassen sich viellethet mit benen bes herobot vereinigen, wenn man barunter bas nordliche Meroë bei bem Berge Berkal versteht, wovon unten.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Die chronologischen Schwierigkeiten, die bei ber Berglei:

in Berbinbung mit Berobot. Es ift bies ber Beitraum, mo bie brei machtigften Berricher Sabato, Seuedus und Tarhato als Eroberer auftraten, und, ihre Baffen gegen Aegypten richtend, biefes Band, menigftens Dberagnyten, fich unterwarfen, wo bie ungludlichen Beiten, bie ber Dobecarchie vorangingen, bie Eroberung erleichterten. Rach Eusebius \*) regierten Sabato zwolf, Seuechus gleichfalls zwolf, Zarbata zwanzig Jahre; bei Berobot, ber nur Cabato tennt, bem er funfzig Regierungsjahre giebt, scheint biefer Rame bie gange Dynaflie zu vertreten, die nicht felten nach bem erften genannt Ausbrudlich fagt Berobot, er habe Aegypten geraumt auf Befehl feines Drafels in Methiopien. fieht alfo baraus, wie groß felbst bei biesen Eroberern ibre Abbangigkeit von bem Orakel bes Ammon in ihrem Mutterlande war; bem fie felbst abwesend, und als Beberricher eines eroberten Staats, Gehorfam leifteten. Aber Sabafo wirb auch von ihm feineswegs als Barbar ober Tyrann, sondern als Bohlthater burch die An-

dung ber Aegyptischen mit ber Jubischen Zeitrechnung entiftehen, hat Gesenius zu Tesaias 19, 1. baburch zu heben vorgeschlagen, baß. ber Regierung bes Pharao Reco statt 16 Jahre 46 gegeben wurden, wodurch bie Periode Psammetichs und ber Dobecarchie um so vieles zurück verlegt wurde. Wir mussen erwarten, ob die neuesten Entzieserungen der Aegyptischen Monumente hierüber ein Licht verbreiten werzben. Immer bleibt aber die Angabe, welche die glanzende Periode von Meroë zwischen 800 und 700 sest.

<sup>\*)</sup> Chronic. T. II, 181. cf. Marsham Chronicon p. 435.

<sup>44)</sup> Herod. II, 137-139.

lage von Dammen geschilbert. Das Beitalter bes Geuedus und Tirhato bestimmt fich burch bie Jubifche Gefchichte. Seuechus war ber Beitgenoffe von Sofea, Sonig von Ifrael, beffen Regierung im Sahr 722 enbete; und von Salmanaffar \*). ,Zarhato mar ber Zeitgenoffe von beffen Nachfolger Sanherib; und schreckte biefen im Sahr 714 von feinem Einfall in Aegypten schon burch ben bloßen Ruf feines Anzuges gegen ibn ab ##). Aber auch ben Griechen blieb fein Name nicht unbefannt. 206 Eroberer, der bis Europa und bis zu ben Saulen bes herfules vorgebrungen fen, b. i. als großen Eroberer, ermahnt ihn Eratofthenes bei Strabo \*\*\*). Gewiß alfo ftanb um biefe Beit bas Reich von Meroë ats machtiger Staat da. Aber eben so finden wir es auch, wenn wir um zweihundert Jahre weiter gurud geben; unter Affa, bem Urentel von Salomo, ber jeboch bereits zwanzig Rahre nach beffen Tobe 955 gur Regierung bes Reichs Juda gelangte. Gegen ibn, beißt es in ben Annalen ber Juben, jog aus Gerah ber Mohr, mit einer Heerstraft von tausend mal tausend Mann und dreihundert Wagen +). Wenn auch jene Bahl nichts weiter als ein'

<sup>\*) 2.</sup> Rog. 17, 4. Er heißt in unserer Uebersetung So; ber Rame kann aber auch Seven gelesen werben. Man sehe Michaelis. Er wird hier auch Konig von Aegypten genannt.

<sup>\*\*) 2.</sup> Reg. 19, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Straho p. 1007.

<sup>†) 2.</sup> Chron. 14, 9. Man febe bie Anmerkungen von Die daelis. Er überfest Cufchiten, welche Benennung

großes heer bezeichnet, fo giebt fie boch einen Beweis von ber Macht bes Reichs, bas bamals vielleicht auch bas gludliche Arabien umfaßte. Die Kriegswagen aber, bie in Arabien nie Sitte waren, beuten flar auf Aethio-Der Bug von Serah fällt in ben Anfang ber pien. Regierung bes Affa; also um 050 v. Chr., und ba ein folches Reich gewiß tein gang neues Reich feyn tonnte, kommen wir, geleitet burch fichere biftorische Angaben, bis in bas Salomonische Zeitalter um 1000 v. Chr. binauf; und indem wir uns bem Trojanischen Zeitalter nabern, erhalt Plinius Angabe, wenn auch nur auf ben Mythus bes Memnon geftust, historisches Gewicht. Berftummen weiter hinauf die Annalen ber Schriftsteller, fo fangen bie Monumente an ju fprechen, und beftatigen bas hohe Alter, bas bie allgemeine Meinung und bie Sage Meroë beilegen. Auf mehrern ber Nubischen Monumente warb schon ber Name bes großen Ramaffes ober Sefostris gefunden; bag er aber ber Eroberer von Aethiopien wurde, ift aus ben Schriftstellern bekannt \*).

sowohl bie Bewohner bes glacklichen Arabiens als Aethiopiens umfasse, bemerkt jedoch ausbrücklich, aus ber Bergleichung von 2. Chron. 16, 8., baß er König von Aethiopien gewesen seyn musses vielleicht jedoch auch vom glücklichen Arabien.

\*) Herod. II, 110. Strabo 1140. Daß die Pharaonen als Eroberer in Aethiopien eindrangen, kann wohl in keinem Beitalter weniger befremben, als in dem unfrigen, wo wir daffelbe Schauspiel sehen. Kaum hat der jehige Beherrscher Aegyptens sich in dessen Besich seltgeseht, so läßt er auch

Sein Beitalter kann nicht fpater als in bas funfgehnte Sahrhundert vor bem Anfange unferer Aera gefett merben. Aber auch aus ber ihm vorgehenden Dynastie baben wir ben Namen bes Thutmofis in Nubien gefunben #); und zwar auf einem ber altesten Monumente in Amaba. In biefen Bildwerken aber, wie in jenem Aufzuge, ben Sieg über Aethiopien in ber Darbringung ber Beute barftellend, ericheint ein civilifirtes, mit ben Runften bes Friedens feineswegs unbefanntes, und alfo gewiß schon altes Bolt. Go reichen wir fast an bas Mosaische Beitalter hinauf; in welchem bie Jubische Sage teinem geringern als Dofes felber, bie Eroberung von Meroö beilegte ##). Uebereinstimment bamit eignete bie Legyptische Prieftersage wie die Tethiopische Mervö felbft bie Grunbung ber alteften Zegyptischen Stauten Wer wird aber hier noch weiter hinauf fritibei. iche Gewißheit forbern? Aber bie Geschichte felbst hat uns bis in bie Beiten ber Entftehung ber alteften Staaten jurudgeführt; und hat fo viel uns gezeigt, bag auch Meroë zu ihnen geborte.

In einem Staat, bessen Regierung fur und so viel frembattiges hat, wird man auch in Rudficht auf bas Wolf ober bie Unterthanen basselbe vermuthen. Man

schon burch seinen Sohn Ismail Pascha bieselben Eroberungen aussühren; ber nicht nur bis Meroë, sonbern noch einmal so weit bis Singue 10° R. B. vordringt.

<sup>1)</sup> S. oben S. 375.

<sup>^4)</sup> Man febe bie romanhafte Erzählung feines Buges gegen Meroë bei Joseph. Ant. Iud. II, 10.

wird bier tein Bild erwarten, bas einem civilifirten Guropaischem Reiche abnlich mare. Bielmehr zeigt uns Meroë benfelben Unblid, ben uns auch gegenwartig bie größern Staaten bes innern Ufrifa's barbieten; eine Menge fleiner Bolfer von ber verschiedensten Lebensart, mit ober obne fefte Wobnfite, bilben bort ein fogenanntes Reich, obgleich bas allgemeine politische Banb, bas fie umschlingt, außerft lose, und oft taum fuhlbar ift #). In Meroë mar bieg Band von boppelter Art; Religion, b, i. ein gewiffer Kultus, ber fich vorzüglich auf Dratel flutte, und Sandel; unstreitig die ftartften Banbe, bie, pachft gewaltsamer Unterbrudung, bie Bar-Jener Kultus, mit Drafeln verbaren fesseln tonnen. bunben, befriedigte ihre Neugier und ihren Aberglanben: fo wie ber Sandel ihre finnlichen Bedurfniffe. Gin genaueres Gemalbe von ben Einwohnern von Meroë gu feinen Beiten bat uns Eratoftbenes entworfen \*\*). Die Insel umfaßte nach ihm eine Menge Stamme, von benen einige etwas Aderbau trieben, andere hirten, anbere Sager maren. Seber von ihnen mabite biejenige Lebensart, die fur die Bobnfige, bie er inne batte, Die paffenbfte mar.

Die Nomabischen Bolfer, bie norblich von Meroë, in Rubien wohnten, waren biesem Staat nicht mehr unterworfen \*\*\*). Aber bie herrschaft uber Nomaden

<sup>\*)</sup> Man sehe bie Beschreibung bes Reichs Bornu, in Proceedings of the African Association, p. 189 etc.

<sup>\*\*)</sup> Strab. p. 1177.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß versichert ausbrudlich Eratofibenes beim Strab. p. 1194.

kann selten seste Grenzlinien haben, und es wurde zu voreilig seyn, das was Eratosthenes von seinen Zeiten sagt, auf alle vorhergehende Jahrhunderte anmenden zu wollen; zumal da wir aus den Denkmählern wissen, daß die Beherrscher von Meroë mit diesen Nomadenvölkern in sast beständigen Kriegen lebten. Westlich ward Mezoë von Sandwüsten begrenzt, die es von Darfur scheiden, das im Alterthum unbekannt blieb; und östlich hatte es die wilden Shangallas, und die Troglodyten oder die Stämme der Bischaries, in den Gebirgen, zu Nachdaren, die von der Stadt Meroë zehn dis elf Tazgereisen entsernt waren \*). Es scheint nicht, daß diese noch Unterthanen von Meroë gewesen wären, da sie nach dem, was oden bemerkt worden, eigene Oberhäupter oder Könige hatten.

Dagegen stieß sublich an Meroë eine Provinz, die durch einen außerordentlichen Zufall von einem sehr zahlreichen Stamm Aegyptischer Kolonisten besett war. Als Psammetich in Aegypten durch Hulfe ausländicher Miethtruppen die Alleinherrschaft erhielt, empörte sich gegen ihn der zahlreiche Aegyptische Soldatenstamm, der auch schon in den vorhergehenden Unruhen, in denen die Priesterkaste den Meister spielen wollte, und eine Beitlang wirklich spielte, empsindlich war beleidigt worden. — Diese Aegyptischen Krieger, — die man, in so fern sie zu dem vornehmen Theil der Nation gehörten, den Aegyptischen Adel nennen könnte, wenn sich nicht zu leicht salsche Nebenbegrisse an diese Benennung hin-

<sup>\*)</sup> Eratosthenes ap. Strab. 1. c. p. 1134. Serem's hift. Schrift. Th. 13.

gen ; - wollten lieber ihr Baterland verlaffen , als in bie neue Ordnung ber Dinge fich fugen, bie mit Pfammetichs Regierung in Aegupten begann. fuchte ber Ronig fie gurud zu halten, fie spotteten feiner, und manberten aus, 240000 Manner an ber Babl. Dieß geschah um bas Jahr 650 v. Chr. Sie manbten fich nach Aethiopien, und hielten bei bem Ronige von Meroë um neue Wohnsige an. Man nahm fie willig auf, und raumte ihnen ein gand ein, beffen, schon vorber unruhige, Einwohner man vertrieb, um ihnen Plat zu machen. Dieg gant war, mehrern Ungaben zu Folge, bie jegige Proving Gojam, eine Infel fo wie Meroë, bie ber Nil burch bie große Krummung bilbet, bie er fogleich nach feinem Urfprunge macht, inbem er beinabe in einem volligen Girkel bis nabe zu seinen Quellen gurudfehrt.

Hier ließ sich biese zahlreiche Aegyptische Kolonie nieber, und bildete einen eigenen Staat, ber aber abhangig von Meroë war, und burch Unterkonige, ober vielmehr — wenigstens spaterhin — burch Unterkoniginnen regiert ward. Sie brachten, schon nach Herobots Zeugniß, Kultur unter bie bortigen Aethiopischen Stamme; sie wurden die Erbauer von Stadten, unter denen die vornehmste Sembobytis war; eine andere hieß Esar. Ihr Staat, der mehrere Jahrhunderte dauerte, breitete sich weiter nach Often hin bis zu den Gebirgen aus, und sehr beutliche Spuren von ihnen haben sich auch noch in der Patern Geschichte dieser Lander erhalten \*).

<sup>\*) 3</sup>d muß meine Befer bitten, biefe Bemerkungen als Reful-

Der Staat von Meroë also umfaßte eine Menge von febr verschiedenen Stammen ober Bolferschaften, bie fammtlich bas Band eines gemeinschaftlichen Rultus umichlang, ber in ben Sanben bes gebilbetften und burch ihn berrichenben Stamms, bes Priefterstamms, war. Aber unbeantwortet ift noch bie Frage, bie meine Befet vielleicht schon beantwortet erwarteten: zu welchem Bolfe gehorte biefe herrschenbe Prieftertafte? War fie einbeis mifch, ober war fie eingewandert? Den Urfprung und die Abstammung berfelben burch ausbruckliche bistorische · Beugniffe zu beweisen, ift eine Unmöglichfeit. vollerung, und bie etwaigen frubern Ginmanberungen in diefe entfernten Gegenden, geben zu weit über bie Beiten ber Geschichte hinauf, als bag man hier mehr als Bermuthungen erwarten burfte. Go viel wiffen wir ieboch, fie felbft hielten fich teineswegs fur ein eingewanbertes, fonbern fur ein Urvoll, ober Autochthonen; und berfelbe Glaube herrschte auch bei ber Aegyptischen Prieftertafte \*). Dehr lagt burch Beugniffe fich nicht ausmachen. Der weitere Beg, ben wir zu betreten haben, scheint mir alfo ber zu fenn, zu untersuchen: ob bas,

tate einer sorfältigen historischen Untersuchung anzunehmen, die ich in ihrem ganzen Umfange und mit ihren Beweisen bei einer andern Gelegenheit dem Publikum vorgelegt habe, Commentat, Societ. Scient. Goetting. T. XII. p. 48. etc. Die Stellen der Atten, auf die ich mich hier vorzäglich der ziehe, sind Horod. II, 30. Plin VI. 29. 30. und Straho p. 1134. Man sehe: historische Werke III. G. 303.

was wir von jenem Stamm wiffen, bennoch eine frembe Einwanderung uns anzunehmen nothigt; ober ob wir in ben noch vorbandenen Bolterreften bie Rachtommen je nes Stamms zu erkennen vermogen? Wir tennen ibn nur aus den Denkmahlen, die er uns hinterlaffen bat; aber auf biefen in ungabligen Abbilbungen, bie uns in ben Stand fegen, feinen außern Charafter zu beurtheis Bei biefem zeigt fich ftets biefelbe Gefichtsbilbung Diefelbe Geftalt \*), biefelbe Farbe, und, wenn auch mit manchen Abwechselungen, boch im Gangen aenommen auch baffelbe reiche Coftume. Die Gefichtsbilbung bat burchaus nichts Negerartiges; es ift ein schones Pofil; ber Körper ift lang und schlank; bas Haar schlicht obn geloct; die Farbe rothlich braun. Daß die Farbe in ben gemalten Reliefs allerbings nach ben Bolfern ge nommen murbe, die biefe barftellten, fann Riemand bezweifeln, ber Belzoni's Darftellungen aus bem geoffneten Ronigsgrabe gefeben bat \*\*). 3ch behaupte beb wegen nicht, daß die Farbe in ber Natur gang genau dieselbe mar; die Kunstler wurden bier durch ihr Rates rial beschrantt. Aber mit Buversicht behaupte ich, baf biefer Stamm weber ein weißer noch ein schwarzer mat, sondern mit brauner Farbe zwischen biefen in ber Mitte 3d glaube ibn in bem Rubifchen Stamm wieber zu erkennen. Wenn bie Farbe auch burch bie

<sup>\*)</sup> Rur bei den wenigen Figuren in den Felsengrabern eiwas verschieden; die aber überhaupt die Kindheit der Aunft verrathen.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 395.

vielen Mischungen mit Negerstlavinnen etwas dunkler geworden ist, so erkennt man doch in ihnen dieselbe Gesstalt, dasselbe Prosit, und dieselben moralischen Anlagen, so weit bei ihrer jetzigen Entartung dieses noch möglich ist \*). Sie waren einst nach Strado \*\*) ein mächtiges Bolk, das zu beiden Seiten des Nils sich ausbreitete. Zetzt sind sie freilich, zurückgedrängt ins Nilthal, fast nur noch die Ruine eines Bolks; aber ganz hat man sie doch nicht zu unterdrücken vermocht. Ihre alte Kultur war an ihre Religion geknüpft, und mußte wohl mit dieser zu Grunde gehen; Mischungen mit Fremden, Kriege, Unterjochungen thaten das Uedrige; was können wir mehr als nur einen schwachen Abglanz von dem erwarten, was sie einst waren \*\*\*)? Aber wer ihre Abbil-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie oben S. 320. aus Burtharbt und anbern über fie mitgetheilten Rachrichten.

<sup>\*\*)</sup> Strabo p. 1134. 1135.

<sup>\*\*&#</sup>x27;) und boch ist es gewiß sehr merkwurdig, daß sich selbst noch jest in jenen Gegenden Ueberreste einer Priesterherrschaft erhalten haben; es scheint, als lage etwas in dem Lokal, das dahin führte. Man lese was Burthardt Travels in Nubia p. 266 etc. von dem Priesterregiment in Damer, einer Stadt von 500 häusern am Süduser des Tacazze oder Mogren kurz vor seinem Einstusse in den Nil, also schon auf der Insel Meroë, erzählt. hier ist die herrschaft (es ist ein kleiner aber unabhängiger Staat;) in den händen eines Oberpriesters (Faky el Kebir), der zugleich Magistrat und Orakelgeber ist. Die Stelle ist erblich in einer Familie. Er lebt in seiner Wohnung des Morgens wie ein Einsteller; der Rachmittag ist für die Geschäfte bestimmt.

bungen in ben neuern Reisen mit benen auf ben Reliefs vergleicht \*), ertennt boch in ihnen biefelben Formen ber

Die Wohnung ift eine fehr beschrantte Celle; baneben aber eine Rapelle. Der Oberpriefter mar ein ehrmurbiger Greis in weißem Sewande. Unter ihm fteben viele gath's von verfciebenem Range, bie auch mehr ober weniger in bem Ruf ber Beiligfeit fteben. Es giebt bier mehrere Schulen , gu welchen viele junge Leute aus Darfur , Sennaar und Sus ban tommen, um ben Roran und bas Gefet ju ftubieren. Die Schulen find auf einem offenen Plage um bie große Dofche. - Man fege ftatt biefer einen Ammonstempel, und ftatt bes Korans und ber Rechte bie Bucher bes Bermes und bas Priefterritual, glaubt man bann nicht fich in einer jener alten Priefternieberlaffungen ju befinden ? -"Die Angelegenheiten biefes fleinen hierarchifchen Staats, fahrt Burthardt fort, werben febr flug verwaltet. Rachbaren, felbft bie verratherifden Bifcharies, haben Chrfurcht vor ben gaty's. Gie furchten, bag fie ihnen ben Regen verberben; Leute aus Damer werben nie von ihnen beleibigt. Er ift auch ein Sandelsftaat. Raravanen von Damer geben von Zeit zu Zeit nach Dongola, Chanbi unb Suatem am Arabifchen Meerbufen ; benn manche ber Faty's find auch Kaufleute. Ueberhaupt machen Karavanen bier gern einigen Aufenthalt; benn bas gand ift gut angebaut. und man finbet Lebensmittel. 3mei Katy's geleiten bann bie Raravane mitten burch bie rauberifchen Bolfericaften. Ihr bloger Unblid, wenn fie unbewaffnet vorangeben, giebt völlige Sicherheit." - Rann man einen beffern Beleg fur bie Richtigkeit unserer Darftellung ber alten Priefter : und Sandelsftaaten, ihrer Entftehung und Fortbilbung, win: ichen? Birb man es jest begreifen, wie Priefternieberlaf: fungen ben Sanbel leiten tonnen?

<sup>\*)</sup> Man febe bie bei Begh und anbern.

Sesichtsbildung und der Gestalt wieder. Noch jest tragen sie dieselben Waffen; den langen, oft doppelten Speer, den großen Schild aus Hippopotamos-Haut, wodurch schon der Prophet sie charakterisirt \*), mit dem sie auf den Monumenten so oft erscheinen; und wenn sie ihre prachtvolle Bekleidung mit einer leichten Bedeckung vertauscht haben, so war doch auch jene, der Beschaffenheit des Klima's gemäß, mehr Schmuck als eigentliche Bekleidung. Ich gebe zu, daß allel diese Kennzeichen nur Wahrscheinlichkeit, nicht historische Gewissheit geben. Es ist nicht schwer, auch Einwendungen dagegen zu machen. Ich werde sie aber so lange sur die richtige halten, dis man eine wahrscheinlichere Meisnung ausstellen kann.

An diese Frage reihet sich von selbst eine andere, bisher noch verschieden beantwortete; wiewohl ich hoffen darf, daß der Stoff zu der Beantwortung derselben bereits in dem Bisherigen großentheils enthalten seyn wird. Die Frage nemlich: ob Aethiopien, und namentlich Meroë, die Mutter der Kultur gewesen sey, welche sich von da' aus über Aegypten verbreitete; oder ob umgekehrt Aethiopien seine Kultur von Aegypten aus erhalten habe? — Ich sollte glauben, man wurde sich bei unserer jetigen Kenntnis der Monumente, in Verbindung mit den Spuren in der Geschichte, nicht schwer darüber verständigen können, wenn man vorher ein dabei obwaltendes Misverständnis beseitigt. Man scheint denen, welche der Meinung sind, das allerdings der ursprüngliche

<sup>\*)</sup> Jerem. 46: 9.

Sit biefer Kultur — ober, mas bamit gleichbebeutenb ift, bes Ummonkultus mit feinem Bubebor - in Meroë gewesen fen, und fich von ba ben Dil herunter nach Aegypten, und zwar zuerst nach Oberagnoten, verbreitet habe, wo fie in Theben ihre volle Ausbildung ethielt, bie Behauptung aufburben zu wollen, als fen bieß in eben ber Folge, wie wir jett bie Monumente kennen, gleichsam Schritt vor Schritt, geschehen. Behauptung murbe aber nicht nur mit ben Monumenten - wie dieß aus bem Obigen schon erhellen wird, fonbern auch mit ber Geschichte im Wiberspruch fteben. Wir miffen aus ber Geschichte, bag Berricher von Me roë in gewiffen Beiten auch herren von Aegypten, mb nigstens von Oberagypten, gewesen find; so wie wir gleichfalls miffen, daß mehrere der Pharaonen auch ihre Berrschaft über Methiopien ausgebreitet haben. konnte es also anders fenn, als bag eine Wechselwirkung zwischen beiben ganbern ftatt fand; und ba bie Errich tung von Denkmahlern, Tempeln und ihrem Bubehor, ein so wefentlicher Charakter bes Ammonkultus war, baß bie Pharaonen, wenn fie Aethiopien beherrichten, bin sowohl als in Aegypten sich burch Dentmabler zu verherrlichen suchten? Ich glaube dieß schon burch die Re liefs ewiesen zu haben, welche bie Banbe ber Nubischen Tempel schmuckten, und sowohl burch bie bobe Bollenbung ber Runft, als burch bie Gegenstande, die fie batftellen, ben Beweis geben, bag fie aus ber blubenbften Beit ber Pharaonenherrschaft find. Und wer mochte et fich berausnehmen zu leugnen, bag auch einzelne biefer Zempel felbft ibr Bert find?

Ber alfo bie Cultur Aegyptens von Aethiopien, und namentlich von Meroë ableitet, wird nicht mehr behaupten wollen, als bag einzelne Nieberlaffungen jener Priefterkafte fich von Meroë aus nach Aegypten bin verbreitet haben. Dieß geschah zufolge ber Drakel bes Ummon. "Sie unternehmen ihre Buge" \*), fagt Berobot, "wann und wohin ber Gott es ihnen befiehlt." Daß tie Stiftung von Rieberlaffungen überhaupt nach ben Befehlen der Drakel in der alten Welt zu gescheben pflegte, ift eine zu bekannte Sache, als bag es nothig mare, erft Beweise bafur anzuführen. Diese Drakel fanden aber unter einer bobern Leitung, ber Dberpriefler, ober vielleicht ber Ronige, ober Beiber; und mit Cewigheit burfen wir baraus ichliegen, bag biefe Dieberlaffungen nicht nach bem blinben Ungefahr, fonbern nach Auswahl, und zu bestimmten 3meden angelegt wurden. Und bieg beftatigen bie Geschichte und bie Monumente.

Eine bieser Nieberlassungen, die nachste bei Meroë 1.ach Norden, ist erst jest uns bekannt geworden. Es ift die bei bem Berge Berkal \*\*). Hier steht offenbar

- \*) Herod. II, 29. Στρατεύοντας ift sein Ausbruck. Die Stiffung solcher Rieberlassungen, in ber Mitte von roben Bolkern, mochte allerdings oft mit Kriegen verbunden seyn. Die Kriegszüge eines Priesterstaats haben aber die Berbreitung seines Kultus zum natürlichen Zweck; weil ohne diese keine Eroberungen bestehen können.
- \*\*) Der Berg liegt an der Oftseite des Nils; die Monumente an seinem Fuß. Bir kennen diese jest durch die Abbildungen und Grundrisse von Caillund Tab, XLIX-LXXIV.

gleichfam ein zweites Meroë; ja felbft ber Rame bat fich bier erhalten; benn bas Dorf beißt noch jest Dehier find bie Ueberreste zweier Tempel; Dfiris und Ammon geweiht. Der großere, mit einer Allee von Sphinren, und allen ben Abtheilungen ber großen Tegyptischen Tempel, übertrift an Umfang und Bollenbung bie in bem Mutterftaat ##). Der fleinere, von Caillaud ein Typhonium genannt, zeigt boch in feinem Beiligthum Ammon mit feinem gangen Gefolge ###). Aber was außer bem Namen biefen Ort am beutlichsten als eine Rieberlassung von Meroë bezeichnet, ift ber Pyramibenkirchhof mit beinabe eben fo vielen, aber noch großern, Pyramiben als zu Uffur †). Es find bie einzigen, bie man zwischen ber Infel Meroë und Aegypten findet. Die Reliefs ber Tempel beziehen fic auf ben Rultus bes Ammon. Ein Beros ober Ronig opfert ihm eine Schaar von Gefangenen an bem Pyton ††). In bem Innern Darstellung reicher Spenben, an Fruchten, Wieh und andern Gutern. In ben Borbauen ber Pyramiben Dsiris, als Konig ber Unterwelt, bem gleichfalls Spenden bargebracht werden +1-1). Es

<sup>\*)</sup> Cailland Pl. LXIV - LXVL

<sup>\*\*)</sup> Caillaud Pl. LXVII,

<sup>\*\*\*)</sup> Cailland Pl, LXXI.

<sup>†)</sup> Cailland Pl. LVI. LVII. Auch gegenüber an ber Befts feite bes Rils bei Ruri ift eine Pyramibengruppe. Cailland Pl. XLVII.

<sup>††)</sup> Caillaud Pl. LXI.

<sup>+++)</sup> Cailland Pl. LIII. LIV. LV.

stand hier die spatere Residenz, — wahrscheinlich seit ben Beiten der Ptolemäer, — die den Namen Napata trug; und noch um Nero's Zeiten, als die Romer sie einnahmen und zerstörten, der Sitz der damals hier herrschenden Königinnen unter dem Titel Candace war \*).

Eine zweite bieser Kolonien war, nach bem ausbrücklichen Beugniß bes Herodot ++), Ummonium in
ber Libyschen Wüste, bas, wie wir aus bem Obigen
wissen, nicht blos einen Tempel und Orakel hatte, sonbern vielmehr einen kleinen Staat bilbete, in bem auch
bie Priesterkaste, bie aus ihren Mitteln einen König
wählte, so wie in Meroë herrschender Stamm war. Und
zwar war, seinem Bericht zu Folge, diese Niederlassung
gemeinschaftlich von Theben und Meroë gestiftet. Ein
höchst merkwürdiges Beugniß, welches nicht nur die
Stiftung solcher Niederlassungen, und die Zwede, die
man dabei hatte, sondern auch die sortdauernd enge Berbindung, und das gemeinschaftliche Interesse von Meroë
und Theben außer allen Zweisel setz.

Aber auch bieß königliche Theben selbst war bie britte, und bei weitem wichtigste Niederlassung bieser Priesterkaste, von wo sie sich über das übrige Aegypten und die Dasen verbreitete. In Meroë, in der Metropole, behauptete die Priestersage Aethiopiens und Aegyptens, sey der Kultus des Ammon und Ofiris, mit seinen Festen und Processionen zuerst zu Hause gewessen ###). Von da habe ihn Ofiris, (das allgemeine

<sup>\*)</sup> Plin. VI, 35. Man vergleiche Mannert X. S. 220.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 42.

<sup>100</sup> Diod. I, 175. Da bie Staubwürbigkeit ber Rachrichten

Symbol ber Aegyptischen Kultur) nach Aegypten gebracht. Der Rultus bes Ummon und feiner Tempelgenoffen, bie gleiche Priefterherrschaft, bie gleichen Drakel gaben bavon im Alterthum bie Beftatigung; und feben wir fie nicht jest burch bie Monumente befraftigt; wenn wir in ben Tempeln bes obern, in ben Pyramiden bes mittlern Aegyptens biefelben Unlagen in ihrer größten Bollenbung erbliden, wovon und bie Denkmahler Nubiens und Deroë's ben Anfang zeigten? Dag aber umgekehrt Deroë eine Rolonie von Theben gewesen sen, bafur giebt es auch nicht ben geringsten Beweis. Und wenn von ber Entstehung ber Rultur bie Rebe ift, - mas mare Damit gewonnen? Beghalb hatte fie weniger in Meroë als in ber Thebais entstehen tonnen? Allerdings muffen in bem einen wie in bem anbern ganbe gewiffe außere Anstoße hinzugekommen fenn; bag biefe aber eben fo gut, ja eher in Meroë als in ber Thebais ftatt finden konnten, wird ber nachste Abschnitt lehren.

Eine nicht geringe Bestätigung muffen bie bereits in ben frühern Ausgaben biefer Untersuchungen auf hiflorischem Wege gefundenen, jest nur erweiterten und burch neue Beweise verstärkten, Resultate baburch er-

Diobors ftets von seinen Quellen abhängt, so durfen biese nicht unbemerkt bleiben. Er führt sie selber an. Einmal schriftliche, nemlich bie Rachrichten bes Agatharchibes in bem Werk vom rothen Weer; und bes Artemiborus; zweitens bie Aussagen ber Priester in ber Thebais; und ber Gefandten von Weros, welche er bort zu sprechen Gelegenheit hatte; alle stimmten mit einander überein. Diod. 1. p. 181.

balten, bas die neuesten Forscher auf anderm Wege burch bie Untersuchung theils der Monumente theils der Inschriften genau zu benselben gelangt sind. Ich kann nicht umbin, den, wenn auch nur erst vorläusig bekannt gemachten, Ergebnissen der Forschungen eines Gau und eines Champollion hier einen Platzugennen,

"Vorzüglich folgenreich, heißt es \*), scheint die Bemerkung Gau's, die er durch sein Werk zur Ueberzeugung zu bringen hosst, daß die Ursorm der Aegyptischen
Baukunst sich in den Rubischen Denkmählern vorsinde,
vom robesten Felsenbau an, dis zur höchsten Vollendung;
und daß man von allen drei Epochen der Architektur, die
man unterscheiden könne, die Belege in Rubien antresse.
Für die ersten Ansänge, Aushöhlungen in den Felsenwänben, die nur nach und nach mit Bildwerken geschmückt
wurden, seven die Tempel von Derri, Ipsambul und
Girscheh die Zeugen. Von ihr erhob sich die Aegyptische Kunst zu ihrer Bollendung, die wir auf den Denkmählern von Kalabsche, Dekteh u. a. erkennen; und versiel
dann wieder, wie die kieinen Gebäude von Dandur u. a.
es darthun."

"Die Geschichte", heißt es in ben Briefen über Champollions neueste Forschungen in ber Druetti-fchen Sammlung in Zurin ##)", "gewinnt an Umfang

<sup>\*)</sup> Aus beutschen Journalen, bem Besperus u. a.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Lettres de Turin, Deutsch in: Europäische Blätter Sept. 1824. S. 224. Rach spätern Berichten ift unter ben Papprus : Rollen ein ganzes Archiv gefunden, mit Ramen und Regierungsjahren der Pharaonen.

und sichern Nachrichten. Champollion las die Ramen der größern Aegyptischen Pharaonen auf den von ihnen errichteten Denkmählern, und erhielt Sicherheit in Betress der Thaten eines Thutmosis, Amenophis II., Ramesses Miamun, Namesses des Großen, oder Sesostris, und anderer; welche die neuere verdächtigende Aritik aus dem Buche der wahren Geschichte ausstoßend, in das Reich der Mythen verweisen wollten \*); laut sprechen für sie die unverwerstichen gleichzeitigen Zeugen, die uralten Reließ, und unzählbare Aussichtigen den Pylonen und langen Nauern von Thebens Pallästen. Gegen dreißig Regenten-Dynastien werden ausgezählt, von denen dis dahin dis zur siebenzehnten hinauf ununterbrochen Denkmähler ausgesunden werden."

"Die Bluthenzeit des Aegyptischen Staats, und bessen hochste Bildung, seht Champollion zur Zeit der achtzehnten Opnastie, deren erste Könige die Hirtenstämme oder Hydsos aus Unterägypten vertrieben, unter denen dieser Theil des Landes Jahrhunderte seuszete. Die Pharaonen dieser Opnastie waren es auch, die Theben so hoch erhoben; die die unermeßlichen Palläste von Karnak Luror, Medinat Abu, Kornu und das Memnonium erbauten. Belch eine Bildung! Belche erstammenswürdige Kumstperioden, zwei volle Jahrtausende vor den goldenen Zeiten Roms! Der große Pallast zu Karnak zeigt durch seine Hieroglyphen, daß von Amenophis I. bis

<sup>\*)</sup> Daß bieß nicht die Grunbsage meiner Aritik waren, lehren bie frühern Ausgaben bieses Werks, wie mein Sandbuch ber Geschichte ber Staaten bes Alterthums.

Mekao II., b. i. während eif Jahrhunderten daran ist gebaut worden. Amenophis I. war der Dritte, Amenophis II., ber bei den Griechen Memmon heißt, der achte, und Amenophis III. der sechszehnte dieser glorreichen Dynastie. Der größte Held aber unter den Pharaonen war Ramesses der Große, dei Herodot Sesosiris genannt. Er ist der erste Pharao der neunzehnten Dynastie, und regierte 1500 Jahre vor Christo<sup>1,1</sup>\*).

"Der Gewinn biefer ergebnifreichen Forfchungen ift aber nicht blos auf Megyptische Alterthumer beschränft; er erftredt fich weit füblicher hinauf; und es wird ein historischer Blid in ganber eröffnet, bie bis babin noch nicht auf bie ewigen Safeln ber Menschengeschichte eingetragen waren. In Rubien und Aethiopien fprechen wichtige zahlreiche und uralte Monumente fur bie mit Megupten gleichzeitige, ja frubere Bilbung; bag mit großter Bahrscheinlichkeit zu vermuthen fleht: von Rubien ber fen zuerft bem tiefern gande Migraim Runft, Biffenschaft und Religion gekommen; bie Bilbung fen langs bem Rif hinabgeftiegen; habe Memphis erbaut, und enblich fpater, gleichfalls burch Unflebelungen, bas Delta aber bas Meer gewonnen. Won Meroe und Arum an, ben Mil berunter bis ans Mittelmeer, erhoben fich gebilbete, machtige, von einander unabhangige, aber mit einander verwandte Staaten, mit einer und berfelben

<sup>\*)</sup> Dis Pharaonen ber achtzehnten und neunzehnten Dynaffie find bie, welche von mir unter bem Ramen ber Sefoz friden begriffen werben. Danbbuch ber alten Ge-fchichte S. 71.

und sichern Rachrichten. Champollion las die Namen der größern Regyptischen Pharaonen auf den von ihnen errichteten Denkmählern, und erhielt Sicherheit in Betress der Thaten eines Thutmosis, Amenophis II., Ramesses Miamun, Ramesses des Großen, oder Sesostris, und anderer; welche die neuere verdächtigende Kritik aus dem Buche der wahren Geschichte ausstoßend, in das Reich der Mythen verweisen wollten \*); laut sprechen sur sie die unverwerssichen gleichzeitigen Zeugen, die uralten Reliefs, und unzählbare Ausschriften an den Pylonen und langen Mauern von Thebens Pallästen. Gegen dreißig Regenten-Dynastien werden ausgezählt, von demen dis dahin dis zur siedenzehnten hinauf ununterbrochen Denkmähler ausgesunden werden."

"Die Bluthenzeit bes Aegyptischen Staats, und beffen hochste Bilbung, setz Champollion zur Zeit ber achtzehnten Oynastie, beren erste Könige die Hirtenstämme ober Hydsos aus Unterägypten vertrieben, unter benen bieser Theil des Landes Sahrhunderte seufzete. Die Pharaonen dieser Dynastie waren es auch, die Theben so hoch erhoben; die die unermeßlichen Palläste von Karnak Luror, Medinat Abu, Kornu und das Memnonium erbauten. Belch eine Bildung! Welche erstaumenswürdige Kunstperioden, zwei volle Jahrtausende vor den goldenen Zeiten Roms! Der große Pallast zu Karnak zeigt durch seine Hieroglyphen, daß von Amenophis I. bis

<sup>\*)</sup> Daß bieß nicht die Grundsage meiner Kritik waren, lehren die frühern Ausgaben bieses Werks, wie mein Sandbuch ber Geschichte ber Staaten bes Alterthums.

Mekao II., d. i. während eif Jahrhunderten daran ist gebaut worden. Amenophis I. war der Dritte, Amenophis II., ber bei den Griechen Memnon heißt, der achte, und Amenophis III. der sechszehnte dieser glorreichen Dynastie. Der größte Held aber unter den Pharaonen war Ramesses der Große, dei Herodot Sesostis genannt. Er ist der erste Pharao der neunzehnten Dynastie, und regierte 1500 Jahre vor Christo."

"Der Gewinn biefer ergebnigreichen Forschungen ift aber nicht blos auf Megyptische Alterthumer beschränkt; er erftredt fich weit fublicher hinauf; und es wird ein hiftorischer Blid in ganber eröffnet, bie bis babin noch nicht auf bie ewigen Zafeln ber Menschengeschichte ein-In Rubien und Aethiopien fprechen getragen waren. wichtige gahlreiche und uralte Monumente fur bie mit Aegopten gleichzeitige, ja frubere Bilbung; bag mit großter Bahrscheinlichkeit zu vermuthen fteht: von Rubien ber fen zuerft bem tiefern Bande Digraim Runft, Biffenicaft und Religion gefommen; bie Bilbung fen langs bem Ril binabgeftiegen; habe Memphis erbaut, und endlich fpater, gleichfalls burch Unflebelungen, bas Delta aber bas Meer gewonnen. Bon Meroë und Arum an, ben Ril herunter bis ans Mittelmeer, erhoben fich gebilbete, machtige, von einander unabhangige, aber mit einander verwandte Staaten, mit einer und berfelben

<sup>\*)</sup> Dis Pharaonen ber achtzehnten und neunzehnten Opnaffie find die, welche von mir unter dem Ramen der Sefor ftriden begriffen werden. Pandbuch der alten Sefoichte S. 71.

Sprache, Schrift und Religion, wie es schon Diobor bezeugte."

"Champollion ist zur Gewisheit gekommen, die sich aus der Vergleichung Aegyptischer Sitten, Staatseinrichtungen und physischer Konstitution, mit denen anderer Wölker ergiebt, daß die Acgypter acht Afrikanischer Abstammung sind, unbezweiselte Autochthonen dieses Erdteils, daß sie sehr wenige und unbedeutende Analogien mit den westasiatischen Völkern, ihren Nachbaren, darbieten. Ihre Sprache hat mit den westasiatischen Sprachen, mit dem Sanskrit und dem Zend, mit dem Chinessischen, so wenig Aehnlichkeit, als ihre Schrift mit der irgend eines andern Volks. Alles weiset auf eine große, in sich gebildete und abgeschlossene Volkersamilie hin, die den Nordosten Afrika's, Rubien, die Dasen und Aegypten in Besitz genommen."

Wie übereinstimmend biese Resultate mit den meinigen sind, zeigen die frühern Ausgaben dieses Werks. Wenn aber dennoch die Art der Verdreitung dieser Priesterkaste etwas Rathselhaftes hat, so wird Alles in einem hellern Lichte erscheinen, wenn ich die Leser hier an eine schon gemachte Bemerkung erinnere, daß gerade jene Derter Hauptpläge des Karavanenhandels waren. Von zweien derselben, von Ammonium und Theben habe ich dieß bewiesen \*); und über Weroe selbst wird die Folge dieser Untersuchungen keinen Zweisel übrig lassen.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 210.

Brre ich nicht, fo fallt bier ein Lichtstrahl in bie Nacht bee Methiopifch = Megyptischen Alterthume, ber uns neue und unerwartete Aussichten offnet. Wer abnbet hier nicht eine Berbinbung awischen Sanbel und Religion, Die vielleicht fur jene ganber um fo viel naturlicher war, je mehr fie mit unfern Ginrichtungen fontraffirt? Bar biefer Priefterftamm - wenn auch nicht felber ein handelnber Stamm (welches ich keinesweges baupte;) - boch berjenige, ber burch feine Unlagen ben füblichen Sanbelsverkehr leitete? Waren fie bie Erbauer jener folzen Tempel und Pallafte langs ben Ufern bes Nils und ben inlandischen Sandelsstraßen, bamit fie ibren Gottern ju Beiligthumern, ihnen felbft ju Bohnungen, und ben Raravanen ju Stationen und Sanbelsplaten bienten? Ja! waren fie felbft bie Grunder jener Staaten, die einft auf ahnlichen Wegen in Megypten wie in Meroë fich bilbeten? — Alles Fragen, die vielleicht mancher meiner Lefer fich fcon felber vorgelegt hat! Aber wenn wir fie nicht einseitig beantworten wollen, muffen wir einen bobern Standpunkt nehmen, und jenen schon ofter erwähnten altesten Methiopischen Sanbel, fo weit es uns ber Rebel ber Borgeit erlaubt, in feinem gangen Umfange betrachten.

## Dritter Abschnitt.

Hanbelsvertehr von Meroë und Aethiopien.

Der Megypter handel und ber Mohren Gewerbe werden fic dir ergeben!

enn bie Aethioper selber zu ben entserntesten und am wenigsten bekannten Bolkern bes Alterthums gehörten, wenn meistentheils Sagen, und sehr entstellte Sagen, von ihnen nur ben Occident erreichten, dursten wir und wundern, wenn eben dieses auch von ihrem Handel gilt? Es giebt aber manche Dinge im Alterthum, die durch ausdrückliche Zeugnisse alter Schriftsteller sich nur mangelhaft darthun lassen; aber darum in den Augen des kritischen Geschichtsorschers nicht minder wahr und zuverlässig sind; in die Klasse dieser Segenstände gehört auch der älteste Handelsverkehr der süblichen Bolker, von denen die Aethioper ein Glied ausmachen.

Die Natur selber hat dem Verkehr jener Nationen auf eine merkwurdige Weise vorgearbeitet. Sie ftattete bie eine Halfte ber Lander bes Subens mit Schapen

aus, welche bie andere nicht batte, und boch nicht entbehren fonnte. Allerdings beweifet bieg Beburfnig einer Sandelsverbindung noch ihre Birtlichteit nicht; allein jeber hiftorifche Grund fur bie lettere erhalt ohne Bweifel ein viel größeres Gewicht burch bas erftere; unb schon beshalb ift es nothig, babei etwas langer au vermeilen.

Unter ben ganbern bes Subens verstehen wir hier. bie biebfeitige Salbinfel Indiens nebft Ceylon auf ber einen, Aethiopien und bas gludliche Arabien auf ber anbern Seite. Indien gebort 'au ben produktenreichsten ganbern ber Welt, wie bereits anderswo gezeigt ift \*), und war und ift eben beshalb eins ber erften, ober vielmehr bas erfte, Sanbelbland. Außer ben Baaren gur Befleibung, bie es mit anbern ganbern theilt, gab bie Natur ihm allein jene fo gesuchten Gewurze, ben Bimmet und Pfeffer. In faltern Regionen werben biefe ein Gegenstand bes Burus; unter bem brennenden und zugleich feuchten Simmel ber fublichen Bone find ober werben fie Beburfnig, wenn bie Natur ber Faulnig wiberfteben foll; und feins ber bortigen Bolfer fann fie mehr entbehren, wenn es fie einmal hat kennen lernen.

3mar burch ein offnes Meer von Indien getrennt, aber boch von ber Natur felber auf eine wunderbare Beife bamit in Berbindung gefett, ift Demen, ober bas gludliche Arabien. Die Balfte bes Jahrs, pom Krubling bis jum Berbft, weben bier regelmäßig

<sup>&</sup>quot;) Man febe bie Untersuchungen über bie Affatischen Bolter.

Die Winde \*), welche ben Schiffer von Arabien nach Inbien, bie anbere Salfte, vom Berbft bis jum grubjahr, biejenigen, bie ihn gurud von Indien nach Irabien führen \*\*). Gin fast immer beiterer Simmel bietet ibm bie Gestirne zu Wegweisern bar, und. überhebt ihn ber Dube, langs ben Ruften hinzuschleichen. Demen von der Natur keine Gewurze erhielt, fo empfing es bagegen andere, nicht weniger koftbare, Waaren. Es mar, menn nicht ausschließenb, boch vorzugsweise, bas Baterland bes Weihrauchs, ber Myrrhen und andern köftlichen Rauchwerke. Wenn bie Reinigung ber Luft in jenen heißen ganbern burch Bohlgeruche aus ahnliden Urfachen, wie ber Genuß ber Gewurze zu ber Erbaltung ber Gefundheit, Bedurfniß ift, fo verdoppelle bie Religion noch ben Werth jener Erzeugniffe. Richt leicht gab es ein auch nur halb kultivirtes Bolk ber ab ten Belt, bas ohne Beihrauch feinen Gottern feine Baben bargebracht hatte.

Das dftliche Afrika theilte, indem es gleichfalls Weihrauch erzeugt, in einem gewissen Grade diese Schaft mit Vemen; aber es bot auch andere dar, die biesem Bande wie Indien fehlten, und ohne welche es doch an einem Mittel zum Austausch mangelte; das Gold. Wenn die diesseitige Indische Halbinsel bieses Metal

<sup>\*)</sup> Die sogenannten Monfoons, bie man nicht mit ben, ftets unveränderlichen, Paffatwinden ber andern Ment zwischen den Wentecirkeln verwechseln muß.

<sup>\*\*)</sup> Jene Gubweft : , biefe Rorboftwinbe.

gar nicht, und Arabien nur vielleicht \*), und gewiß nur sparsam lieferte, so enthielt bagegen bas bstliche Afrika bie Golblander, bie man noch jest zu ben reichsten ber Erbe zählt.

Nimmt man diese Umstände zusammen, so sieht man leicht ein, daß vielleicht keine andere Hauptkänder der Erde so viele Beranlassung zu wechselseitigem Verkehr hatten; und daß dieser, wenn er statt fand, nirgends leicht gewinnreichet seyn konnte als hier. Allein es ist Beit, die shistorischen Spuren zu verfolgen, welche sich von demselben erhalten haben.

Unstreitig gehört bahin zuerst bas fruhe Erscheinen Indischer Produkte in der westlichen Welt. Die Indisschen Gewürze, namentlich der Zimmet, kommen bereits in den Mosaischen Urkunden vor; und zwar in solcher Menge, daß sie nothwendig zu den gewöhnlichen Handelsartikeln gehört haben mussen \*\*). Wollte man aber auch dagegen aus der Erklärung der Namen \*\*\*), oder dem zweiselhaften Alter der Mosaischen Schriften, Einswendungen machen, so wurden die ausdrücklichen Nacherichten über den frühen Handel des glücklichen Arabiens hinreichen, dieselben zu heben.

<sup>\*)</sup> Die alten Schriftsteller geben bem glücklichen Arabien Golb als eignes Erzeugniß. Jest findet es sich dort nicht; und die Sache bleibt also immer zweiselhaft.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche 2. Mos. 30, 23. das Berzeichnis und die Menge der Specereien, waraus das heilige Del verfertigt werben foll.

<sup>\*\*\*)</sup> So viel ich indef weiß, wird biefe nicht bezweifelt.

Bei ben Hebraischen wie bei ben Griechischen Schriftftellern erscheint bieg gand nie anders als eins ber reich-Es ist bereits in ben Untersuchungen ften ber Erbe. über ben Phonicischen Sanbel gezeigt, wie bekannt bie Juben und die Phonicier mit bemfelben waren \*). Bebraischen Dichter wissen bie Namen aller einzelnen Stabte und Bafen zu nennen, und find voll von ben Schägen, bie von baber eingeführt wurden ##). bald bie Griechen aber nur einige Kenntnig biefer Gegenben erhielten, erichopften fie fich auch in Ausrufungen über ben unermeglichen Reichthum, ben bas gludliche "Seine Bewohner, Die Sabaer", Arabien verbarg. fagt Agatharchibes beim Diobor: \*\*\*), "übertreffen nicht blos bie benachbarten Barbaren, sonbern alle Bolker an Reichthum und Pracht. Denn bei bem Kauf und Bertauf ihrer Waaren erhalten sie unter allen hanbelnben Bolkern fur bie geringsten Quantitaten gleichwohl ben Da nun ihre entfernte gage fie von bochsten Preis. jeher vor feindlichen Plunberungen schutte, fo hat fic bei ihnen eine unermegliche Menge von edlen Metallen aufgehäuft, besonders in ber hauptstadt. Man fieht bort fünftliche Golb- und Silberarbeiten von mancherlei Art; goldene Trinkgeschirre; Geffel und Dreifuge mit filbernen Gestellen; und überhaupt tostbares Gerathe in un-

<sup>\*)</sup> Man febe ben Abfchnitt von bem Phonicischen Canbhanbel.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Ezech. 27, 21 : 24. und dafelbft bie Er: Klarer.

<sup>&</sup>quot;) Diod. I. p. 215. Man vergleiche Agath. de rubro mari p. 65. in Geogr. Min. Hads, Vol. 1.

glaublicher Menge. Die Säulengänge und Säulen find reich an Gold, und haben Kapitälchen mit filbernem Schniswerk. Die Giebel und Thuren sind reich an goldenen Berzierungen mit kostbaren Steinen besetht; so wie überhaupt eine außerordentliche Pracht in der Ausschmukklung der Gedäube herrscht, wozu sie Silber und Gold, Sbelsteine und Elsenbein, und überhaupt Alles, was man nur Kostbares kennt, zu gebrauchen psiegen. Schon von uralten Zeiten her genießt dieß Bolk dieses ungestörte Sluck; weil es weit genug von allen denen entfernt war, deren Habsucht sich durch die Schäse anderer zu bereichern strebte."

So waren also die Bewohner dieses kandes burch ihren Handel sowohl zu einem reichen als zu einem gebildeten Wolke geworden, bei dem selbst die Baukunst und die bildenden Kunste einen beträchtlichen Grad erreicht hatten. Daß sie aber diesen Reichthum nicht blos ihren eigenen Produkten, sondern zugleich den Indischen Waaren, deren Marktplatz ihr Land wurde, zu danken hatten, lehrt schon die Erzählung Herodots von dem Zimmet, der über ihr Land kam \*); und bestätigt das Zeugniß eines andern, sehr gut unterrichteten, Schriftsstellers, des Verkassers der Schiffreise des rothen Meers, ausbrücklich. "Ehe man noch, sagt er \*\*), aus Indien

Herod. III, 111. Man vergleiche bie Unterfuchung über ben Phonicischen Landhandel.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. Peripl, Mar. Eryth. in Hudsons Geogr. Min.
1. p. 15. Seit ber erften Erscheinung biefer Untersuchungen hat biefe wichtige Schrift bekanntlich einen vortrefflichen, für

nach Aegypten, und aus Aegypten nach Indien schiffte" (b. i. wie der Zusammenhang lehrt, vor den Zeiten der Ptolemäer,) "war das gludliche Arabien der Stapelplat sowohl der Aegyptischen als Indischen Waaren, so wie es gegenwärtig Alexandrien sowohl für die Aegyptischen als die fremden Handelsartikel ist."

Wenn biese ausbrucklichen Zeugnisse jene Sanbelsverbindung zwischen Indien und Arabien beweisen, so erhellt auch eben daraus, daß sie uralt gewesen seyn, und viele Sahrhunderte hindurch gedauert haben muß \*).

Geschichte bes Sanbels und ber Geographie bochft wichtigen, Commentar burch D. Bincent erhalten. Es ging biefem forgfältigen und icarffichtigen Rrititer, wie es gewiß jebem geben wirb, ber mit Unbefangenheit und etwas Renntnis bes Drients an biefe Untersuchungen geht; bas bobe Alter und ber Umfang eines großen Bertehrs zwischen jenen Gublandern fteht bald fo klar ba, bag tein 3weifel baran übrig bleibt. Die Refultate bes D. Bincent, - ber übrigens unabhangig von bem Bf. arbeitete; aber noch turg vor feis nem Tobe ihm in einem Schreiben feine Theilnahme und seinen Beifall bezeugte, und zugleich bie hiefige Bibliothet mit bem handeremplar ber letten Ausgabe feines Werks mit beigeschriebenen Bufagen bereicherte; - ftim: men in biefem Stude mit ben feinigen gang überein. Dan sehe Vincent Periplus of the Erythrean Sea, in ben Preliminary Disquisitions p 57. etc.

\*) Wenn gleich ihr Anfang über bie Zeiten ber Geschichte himaufgeht, fo ift boch so viel klar, bas fie im Zeitalter bes Besaias, Beremias und Ezechief, im achten und siebenten Jahrhundert vor Christo, also zu der Zeit des Glanzes bes Reichs Durch welches Bolf und auf welchen Wegen jene Schifffahrt amifchen beiben ganbern getrieben murbe, lagt fich awar aus Mangel bestimmter Nachrichten nicht mit volliger Gewißheit sagen; aber Alles scheint bier fo auf bie Araber felber bingubeuten, bag man mobl schwerlich irren fann, wenn man fie bafur halt. Die Inber felber erscheinen in keiner Periode als feefahrenbes Bolk; bie Araber beständig \*). Sie waren nicht nur im gangen Mittelalter bie Nation, bie ben Indischen Ocean beschiffte; sonbern fie maren auch gang gewiß im Beitalter ber Ptolemaer und junachft nach ihnen biejenigen, bie ben unmittelbaren Berkehr nach Indien hatten. Wenn wir also boren, bag ihr gant schon fo viel fruber ber Marktplat ber Indischen Produkte mar, fo muß es menigstens einen boben Grab von Bahrscheinlichfeit haben, daß auch fie icon bamals, fo wie nachber, bie Indifche Schifffahrt betrieben. Db biefe Schifffahrt blos Ruftenschiffffahrt war, ober ob fie, bie Monfoons benugent, uber bas offene Deer fleuerten? muß freilich wieberum ber Bermuthung überlaffen bleiben; wie lagt es fich aber benten, daß bie Benutung biefer Winde Jahrhunderte bindurch Bolfern batte unbefannt bleiben fonnen, Die

von Meroë, wie im vorigen Abschnitte gezeigt ist, noch in ihrem vollen Flor stand. Der Sturz des Ahrons der Pharaonen scheint ihr Ende herbeigeführt zu haben; allein die frühern großen Kriege in Asien, durch Affgrer und Babylonier, hatten ohne Zweisel dazu auch schon vorgewirkt.

<sup>\*)</sup> Man febe D. Vincont p. 61 etc. und meine Unterfuschungen über bie Inder.

in eben ben Regionen, wo sie wehen, ihre Wohnsite hatten \*)? Jebe andere Schiffsahrt über das offene Meer muß im Alterthum Mißtrauen erregen; nur diese kann es wegen ihrer Kurze und ihrer Leichtigkeit nicht. Auch mit den Monsoons konnte man einen großen Theil des Wegs langs den Arabischen Kusten hinsegeln; die übrige Reise war an sich unbeträchtlich; und die Menge kleiner Inseln, mit denen jenes Meer besäet ist, diente auch hier zu Kennzeichen und Ankerplägen. Ein merkwürdiger Umstand aber ist es gewiß in den Augen jedes denkenden Beobachters, daß die gerade Uebersahrt von Vemen nach Indien in eben die Gegenden dieses großen Landes sührt, wo man noch setzt zu Elephanta und

\*) Die befannte Rachricht bes Arrians, Peripl. p. 32., bas burch ben Griechen Bippalus ber Gebrauch ber Monfoons zuerft eingeführt fen, macht hier teine Ginwendung. Sie bezieht fich nur auf bie Griechen in Alexandrien, nicht auf bie altern Beiten. In biefen altern Beiten bedurfte man auch ber Monfoons nicht auf bie Beife, wie im Alexan: brinifchen Zeitalter; ba man von Myos hormos unb Berenice im Arabifchen Meerbufen ausschiffte. Damals, aber war ber haupthafen Aben, ben bie Ratur felber bagu bestimmte, außerhalb ber Strafe Babelmanbeb. Diefer Unterschied ift von der bochften Bichtigkeit. Die Rabrt von Aben nach Malabar, und wieder guruck ift bie leichtefte von ber Belt, weil man mit Ginem Binbe bin, und mit Ginem Binbe jurudtommt; bie Rahrt aus bem Arabifchen Meerbusen aber weit schwerers weil man sowohl auf ber Din: als ber Rudreife zweierlei Binbe gebraucht. fehe barüber Valentia Travels 11. p. 380.

Salsette einige ber altesten und bewundernsmurbigften Dentmaler fieht, die es überhaupt aufzuzeigen hat.

Der Verkehr zwischen Arabien und Acthiopien ist auch nicht einmal jenen geringen Schwierigkeiten unterworsen. Es sind benachbarte Lander, die nur eine schmale Meerenge trennt. Gleich jenseit berselben liegt das Aethiopische Weihrauchland, das bereits Herodot kannte \*), und in bessen Nahe die Goldlander sich fanden, von denen zum Theil schon oben die Rede gewesen ist. Daß aber sowohl die eigenen Erzeugnisse Aethiopiens, als auch mit denselben die der bisher erwähnten Länder, Aegypten und dem übrigen Nordafrika zuströmten, zeigen so viele Beweise, daß daran kein Zweisel übrig bleisen kann.

Je hoher wir in bas Aethiopische Alterthum hinauffleigen, in einer besto genauern Verbindung erscheinen immer Aegypten und Aethiopien. Die Hebräischen Dicter erwähnen selten das erstere, ohne auch das lettere zu erwähnen; und die Bewohner von beiden werden als handelnde Volker geschildert. Wenn Jesaias, oder vielmehr ein Späterer unter seinem Namen, die Siege des Cyrus erhebt, so ist ihre Unterwerfung der herrlichste Lohn derselben. "Der Aegypter Handel \*\*), und der Aethioper Gewerbe, und der langen Leute zu Seda, werden sich dir ergeben und dein eigen seyn!" — Wenn Jeremias den großen Sieg des Nebukadnezar über Phazao Neco bei Carchemisch seiert, so werden die Aethioper

<sup>\*)</sup> Herod. II, 8.

<sup>\*\*)</sup> Sef. 45, 14.

mit ben Aegyptern verbunden \*). Benn Ezechiel ben Untergang Negyptens brobt, fo erbebt babei felbft bas fernste Aethiopien \*\*). Die gange Aethiopische Geschichte ift voll von Beweisen biefer engen Berbindung. alteften Aegyptischen Staaten leiteten, wie wir icon gezeigt haben, ihren Urfprung von bort ber; Theben und Meroë legten gemeinschaftlich eine Rieberlaffung in Libyen an; Methiopische Eroberer haben mehr als einmal Megypten eingenommen; Megyptische Ronige brangen wieberum in Methiopien ein; gleicher Rultus, gleiche Sitten, gleiche Gewohnheiten, gleiche Schrift, finben fich in beiden ganbern; und noch unter Pfammetich, jog, wie oben gezeigt ift, bie vornehme und zahlreiche mißvergnügte Aegyptische Parthei nach Aethiopien. biefe genaue Bekanntichaft nicht eine fortbauernbe Berbinbung voraus, bie burch nichts anders, als burch einen langen friedlichen und ruhigen Berkehr erzeugt und unterhalten werben konnte?

Auch war Aegypten, so weit die Geschichte reicht, mit den Waaren der sublichen Lander überschwemmt. Woher erhielt es jene Gewürze und Specereien, mit denen jährlich so viele Tausende seiner Toden einbalsamirt wurden? Woher jene Rauchwerke, die auf seinen Altaren brannten? Woher jene unermestiche Renge Baumwolle, in die seine Bewohner sich kleideten, und die es selber nur kärglich erzeugt \*\*\*)?

<sup>\*)</sup> Jerem. 46, 9.

<sup>\*\*)</sup> Ezech. 30, 5. und bafelbft Michaelis.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Bedmann's Borbergitung zur Baarentunde St. L. S. 19.

Woher ferner in Aegypten jener frühe Ruf der Aethiopischen Goldlander, die Cambyses aufsuchen wollte, und darüber die Halfte seines Heers verlor? Woher jene Menge von Elfenbein und Sbenholz, die die altesten Kunstwerke der Griechen wie der Hebraer zierte \*)? Woher überhaupt jene frühe Berbreitung des Aethiopischen Namens, der in der Sagengeschichte so vieler Bolder schimmert, und den die Jüdischen Dichter wie die altesten Griechischen Barben feiern? Woher alles dies, wenn die Wüssen, die jene Bolker begrenzten, sie ewig von den Bewohnern der nordlichen Länder geschieden hatten?

Doch was beruse ich mich auf jenen Laut ber Sage, ber lange verhallt ist? Mögen sie nun selber reben, jene Erummer ber stolzen Monumente, beren Reihe bei Elephantine und Phile nicht unterbrochen wird, sondern jenseits ber Bufte bis Meroë reicht. Wie turz und einssibig auch immer ihre Sprache senn mag, so sagt sie und boch beutlich genug, daß eine Verbindung zwischen ben Boltern herrschte, die die einen und die andern erzeichten konnten.

Ich glaube jest meine Lefer in ben Stand gesetht zu haben, die Buverlaffigkeit so wie den Umfang jenes fudlichen Bolkerverkehrs im hohen Alterthum zu beurtheilen. Es war eine Berbindung gerade zwischen den reichsten

<sup>\*)</sup> Herod. III, 114. "Aethiopien, das fernfte ber Lander, bringt hervor Golb in Menge, und Elfenbein, Ebenholz, und vielerlei andere holzarten, und bie größten, schönften und langlebenoften Manner."

und fruchtbarsten Regionen der Erbe; ben Goldlandern bes östlichen Afrika's, den Gewürzlandern Indiens, und dem Baterlande der Räuchwerke, der Soelsteine und Specereien, im südlichen Arabien. Es bleibt uns eine zweite wichtige Untersuchung übrig, dem Gange dieses Handels durch die weiten Länder Afrika's nachzuspuren. Je neuer und unerwarteter die Aussichten waren, die sich schon an mehr wie einer Stelle uns geöffnet haben, um besto bereitwilliger, darf ich hossen, wird die Aussichten waren derkamkeit des Lesers bei diesen Betrachtungen noch etwas länger verweilen.

Sie seigen aber nothwendig eine andere Untersuchung voraus, auf welche ich zwar schon im voraus ausmertssam gemacht habe; die aber eben besthalb einer weitern Ausführung bedarf, weil sie unsern Ibeen fremd ist, nemlich über die genaue, Verbindung, in der ber Handel hier mit der Religion stand.

Dieses Band war und ist im Orient vormals so wie jetzt ganz unauslöslich geknüpst. Aller Handel und Verkehr bedarf sicherer und ruhiger Plate, wo er geführt wird. In den beschränkten Ländern Europa's, nur von ganz oder doch halb civilisirten Völkern bewohnt, bieten ihm diese alle Städte, ja fast alle Ortschaften dar. Wie ganz anders aber ist es in den unermeslichen Ländern des Orients! Der Zug der reichen Karavane geht hier oft Hunderte von Meilen durch räuberische Nomadenvölker. Ihr Marktplatz ist nicht, wo sie ihn sich wählen möchte, sondern wo jenseit der Wüste die Natur selber ihn anwies; wenn nicht in der Mitte, doch in der Nähe eben solcher Völker! Was kann den Handel hier schü-

ben, wenn nicht die Heiligkeit des. Orts ihn schütt? Wo findet er seine Freistädten, als unter den Mauern der Tempel?

Ferner: Der schnelle und gute Absatz ber Waaren erfordert einen Zusammenfluß von Menschen. Wo ist dieser größer als da, wo die Heiligthumer der Kölker sind? als da, wo ganze Nationen ihre Feste feiern? Die Bedürsnisse sind hier, wo man dem Wohlleben sich ergiebt, am größten; die Gewinnsucht sindet hier also am besten ihre Befriedigung. Noch jetzt, wie sehr nuch der überwiegende Seehandel den Landhandel vermindert hat, bietet der Orient davon die auffallendsten Beweise dar. Ist nicht Mekka durch das heilige Haus noch jetzt der Hauptplatz des Arabischen Handels? Sind die großen Karavanen von Pilgern, die aus Asien und Afrika dahin ziehen, nicht ganz eigentlich Handelskaravanen? Sind die Märkte, die durch ihre Ankunst gehalten wersden, nicht die größten von Asien?

Es ift unglaublich, in welchem Grade im Orient ein Ort steigen kann, so balb er ein Heiligthum enthalt, bas das Ziel ber Wallsahrten, und dadurch zugleich ber Plat bes Verkehrs wird \*). Die ganze Organisation

<sup>\*)</sup> Ein einziges Beispiel aus bem jesigen Aegypten, von einem Orte, ben man in Europa kaum bem Ramen nach kennt, mag als Beweis hinreichen. Tenta, eine Stabt im Delta, ift berühmt durch das Grab eines Muhamebanischen Heiligen, Seyb Achmed. Seine Berehrung zieht eine uns glaubliche Menge von Pilgern her, die zur Zeit des Frühzlings: Equinorii und des Sommersokstitit aus allen Theilen

bes gesellschaftlichen Lebens bringt bort biefes mit fich. In Europa tann felbit ber reichfte Martt boch nur ber Sammelplat einer großern ober geringern Ungahl von Individuen werden. Im Drient, wo ber größere Theil ber Bewohner aus nomabischen Bolfern besteht, bie, wenn nicht viele, boch gewiffe Beburfniffe haben, ober fich leicht baran gewohnen, welche nur burch Sanbel befriedigt werben tonnen, find es nicht bloge Individuen, fonbern gange Stamme, ober Abtheilungen von Stammen, bie als Einkaufer erscheinen. Welche Frequeng, welche Wichtigfeit muß unter folden Umftanben ein folder Sanbelsplat erbalten; wie muß ber Ruf eines folden Beiligthums fich verbreiten; und wenn einmal ber Sanbel an baffelbe gefnupft ift, wie naturlich erscheint es bann, baß burch bie Unlage von ahnlichen Beiligthumern, in benen berfelbe Rultus herrscht, an anbern entfernten Plagen, ber Sang beffelben geleitet wirb?

Ueber die Religion, ober ben Kultus jener Bolfer, haben wir uns so weit zu verständigen gesucht, als es ber Gegenstand bieser Untersuchungen erforberte. Es war

von Aegypten, Abyssinien, Arabien und Darfur kommen; man giebt ihre Bahl auf 150000 an. Diese periodischen Bersammlungen haben außer ber Berehrung des Heiligen auch den Handel zum Iweck; und jebe berselben ist auch die Periode einer berühmten Messe, die mehrere Aage dauert, wo man die Produkte von Oberägypten, von den Küsten der Barbarei und dem ganzen Orient, gegen das Bieh aus dem Delta, und das dort versertigte Linnen austauscht. Mémoires aur l'Egypte T. III. p. 357.

ber Rultus bes Ammon, und ber ihm verwandten Gotter, ber fich langs ben Ufern bes Rils von ber Rabe feiner Quellen bis gu feiner Munbung burch Rieberlaffungen berfelben Prieftertafte verbreitet batte, und biefelben Plage, welche als bie Hauptplage bes Rultus berfelben Gotter ericheinen, werben auch als die Sauptpuntte bes Bertebes jener Beltgegenb ermabnt.

Diefe Berichte geben uns baber eben fo viele Data gu ber Beftimmung bes alteften Sanbelswegs aus Methiopien nach Aegypten und bem norblichen Afrika. bebarf teines Beweises, bag jener alte Aethiopische Banbel Karavanenhanbel war; bie Lage und Beschaffenheit iener ganber erlaubt feinen anbern. Der Ril war nach bem Beugniß bes Berobot oberhalb Aegypten nur mit Mube Schiffbar, (wiewohl auch allerbings biefer hanbelsweg von febr alten Beiten ber gebraucht zu fenn scheint,) und ber Ginzelne Kaufmann konnte es fo wenig im Alterthum als gegenwartig wagen mitten burch burre Sandwuften ohne fichere Begleitung ju gieben.

3ch habe in meinen Untersuchungen über ben Carthagifchen ganbhandel bie Caravanenftragen aus bem norblichen Ufrifa und ben Nigerlanbern nach Oberagppten aufgefpurt; mo, wie wir gefehn haben, Theben ihr Sammelplat mar. Wir burfen alfo hier nur ben Raben wieber anknupfen, um fie von ba nach Aethiopien, und ibe rem bortigen Sauptplat, nach Meroë, zu begleiten.

Meroë ift vermoge feiner Lage ber naturliche, und eben baber auch ber beftanbige, Sauptpunkt bes Raravanenhandels zwischen Methiopien und ben ganbern biesfeits ber Rubifchen Bufte gemefen. Drei Baupt-Deeren's bift. Gerift. 2h. 13. . Ga

faravanen find es, bie noch jest aus bem innern Afrifa nach Acgopten giehn; Die von Fezzan, ober aus ber Barbarei; die von Darfur; und die von Sennaar und . Atbar, bem alten Deroë #). Es ift von Legypten ber bas erfte fruchtbare Band, bas nach jenen traurigen Ginden fich bem Auge wieber barbietet, und baber ber von ber Ratur felbft bereitete Rubeplat ber Karabanen, ben fie oft nur mit Dube und felten ohne Gefahr erreichen. Nicht weniger aber ift es auch gleichsam ber naturlide Stavelplat ber Probutte bes innern Afrika's, bie in bie nordlichern Theile gebracht werben sollen. Es war felbit bas außerfte ber Golblanber, nach Legypten zu ##); und batte burch bie fchiffbaren Ruffe, bie es von allen Seiten umgeben, eine leichte Rommunifation mit ben fühlichen ganbern. Eben fo leicht mar, wegen ber ma-Bigen Entfernung, feine Berbindung mit bem gludlichen Arabien; und haburch ward es also wieberum, so tange bies gand noch im Befit bes Arabischen und Indischen

<sup>\*)</sup> Aus ben neuern Berichten ift bieß allgemein bekannt. Man fehe indeß Memoires sur l'Egypte IV. p. 81.

<sup>\*\*)</sup> Meros wird unter die kander gezählt, die Gold erzeugen. Diod. I. p. 38. Strad. p. 1177. Es ift dieß nemtlich wer den gleich sudweftlich daran stoßenden kandschaften Guba und Nuba zu verstehen, die goldreich sind. Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, daß die Flüsse in Meros Gold mit sich führen, da sie aus jenen Gebirgländern zum Abeil kommen. Außerdem hatte Meros auch Gruben von Eisen und Erz, Diod. I. p. 38. Strado p. 1177. Gewiß kein gleichgültiger Umstand für die Geschichte der dortigen Kultur.

Sandelsverfehr v. Meroë u. Methiopien. 467

Sandels war, ber natürliche Marktplatz ber Arabischen und Indischen Waaren fur Afrika.

Benn aber Sennaar ober bas Land Meroë als ein wichtiges Hantelskand erscheint, so erscheint auch die Gegend um die Stadt Meroë fortbauernd als ber Hauptpunkt vieses Handels.

"Chandi, (jest ber näckste Ort bei bem alten Meroë,)" fagt ber Ritter Bruce \*), ber hier nicht als Geschichtsorscher, sondern blos als Erzähler spricht), "war sonst ein Plat, wo sich ein großer Zusammenstuß von Menschen fand. Die Karavanen von Sennaar, Aegypten, Suakem und Kordosan pflegten hier insgesammt zusammen zu kommen, zumal seitbem die Araber den Weg über Dongola und die Buste Bahiuda versspertt hatten."

Noch ausführlicher und genauer find die Rachrichten eines andern nicht weniger berühmten Reisenden, bes vortrefslichen Maillet \*\*), der gegen Anfang des letzten Jahrhunderts schrieb. Jedes Jahr langte damals zweismal die Karavane aus Sennaar an, die Goldstaub, Ebenholz, Etsenbein, Balfam, und zwei dis dreitausend schwarze Stlaven, — alles Waaren, die das Alterthum nicht weniger kannte und schätte \*\*\*), — mit sich brachte. Sie versammelte sich in Gerri (einem Orte, der einige Meilen oberhald Chandi und dem alten Meroë liegt).

<sup>\*)</sup> Bruce IV. G. 532.

<sup>\*\*)</sup> Maillet Description de l'Egypte p. 197. 216 etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Genau dieselben, die Horod. III, 114 als die Produkte von Aethiopien nennt.

Hier stießen die Kausteute aus Sennaar, aus Gondar, der Hauptstadt Abyssiniens, und aus mehrern andern Gegenden des innernt Afrika's zu der bestimmten Zeit zusammen. Die Karavanen ließen den Mil dstiich, und nahmen ihren Weg mitten durch Libyen, wo sie am siebenzehnten Tage ein fruchtbares, mit Palmen besetztes, Thal fanden; dann ging der Weg durch gebirgigte Gegenden, und erst in Monfelut, einer Stadt in Oberägypten, erreichten sie den Nil wieder.

Die Nachrichten, welche burch die französische Erpebition nach Europa gekommen sind, bestätigen dieß nicht nur, sondern geben über die Wichtigkeit jenes Platzes für den Handel auch noch mehr Ausschlüsse \*). Chandi, oder das alte Meroë, ist nach ihnen der Platz, wo die Karavanenstraße nach Norden oder nach Aegypten, und nach Osten, oder nach dem Arabischen Meerbusen und Suakem sich trennt. Es mußte also schon dadurch ein Hauptpunkt des Handels werden, und bleibt noch jest die nächste Stadt nach Sennaar selbst.

Sben so war es in ben Jahrhunderten bes Mittelalters, zur Zeit der Bluthe des Arabischen Handels. Bon Mua aus liesen auch damals die Straßen des Handels nach Suakem, Massuah, und den Inseln des Arabischen Meers \*\*).

Dieß Alles bestätigt nicht nur Burfhardt, ber einen vollen Monat sich ju Chanbi (Shenbi) auf

<sup>\*)</sup> Mémoires sur l'Egypte IV. p. 119.

<sup>\*\*)</sup> Aus Matrizi bet Quatremere de Quincy Memoires II. p. 16.

hielt \*), sonbern ertheilt über ben bortigen Sanbel auch fo ausführliche Nachrichten, baß ich auf ihn lieber verweise, als ihn ausziehe. "Der hanbel, schreibt er \*\*), ift bas mahre Leben ber Gefellschaft in biefen ganbern: bas Bolk von Berber und Chanbi ift ein Sanbelsvolk im vollesten Sinne bes Worts. Es giebt teine Familie, Die nicht bei einem Handelszweige interessirt mare." Unter ben Gegenständen bes Banbels, bie er genau aufzählt, stehen schwarze Sklaven und Sklavinnen, Durra, Gold, Elfenbein, Ebenholz, Affen und Strausfebern \*\*\*), oben an. Das gand bringt nicht genug Durra bervor, fonbern bebarf ber Bufuhr. Die anbern mehr ermahnten Waaren kommen hauptfachlich aus Sennaar; von wo alle fechs Bochen eine Karavane anlangt; fast eben fo oft von Suatem; ber Handel mit Jemen, Sabramaut und Malabar, ift febr lebhaft +). Bu biefem kommt ber, auch fur bas Alterthum fo wichtige, Salzhandel. Wenige Meilen von Chandi ift das große Salzlager; bas gang Abyssinien mit Salz verfieht ††); bas auch schon

<sup>\*)</sup> Bom 17. April bis 17. Mai 1814. Travels p. 277 etc.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 324.

<sup>\*\*\*)</sup> Dag ber Banbel mit Strausfebern auch im Alterthum bebeutenb gewesen fenn muß, erhellt baraus, baß fie auf ben Ropfpugen ber Tegyptifchen Priefter fo baufig er: fcheinen. Affen, jum Bergnugen gehalten , erichienen ichon oben G. 369. in ber Beute; fo wie in bem hanbel von Ophir, 1. Chron. 9, 21.

<sup>+)</sup> p. 319.

<sup>++)</sup> Burkharde p. 276. Es ift febr weiß. Die Raufteute pon Gennaar bolen es, um Abpffinien bamit zu verforgen.

Strabo tennt \*). Das Weitere mag man bei ihm nachfebn. Nur Eine, auch fur uns wichtige, Bemerkung kann
ich nicht mit Stillschweigen übergeben.

So lebhaft ber Berkehr mit Aegypten, Arabien und Sennaar ist, so wenig ist er es westlich mit Sudan \*\*). Der große innere Handelsverkehr von Afrika folgt zwei Hauptrichtungen; die Eine folgt dem Nilthal von Sennaar bis Aegypten; die andere ist die von Sudan, vom Joliba zum Mittelmeer. Das Reich Bornu macht zwischen beiden die Scheidung. So ist es jeht. Und ein Blick auf die Handelsstraßen auf meiner Charte wird zeigen, daß es eben so im Alterthum war. Alles stimmt hier überein!

Die Gegend von Gerri und Chandi also, bas ift, die Gegend der alten Stadt Meroë, war und ist noch immer ber Sammelplat ober das Ziel der Aethiopischen Caravanen, die von oder nach Aegypten ziehn. So bald aber diese Handelsverbindung zwischen Aegypten und Meroë bewiesen ist, bedarf es kaum der Erinnerung, daß sich dieselbe nothwendig viel weiter in das südliche Afrika erstrecken mußte. Meroë war nur der Plat, wo die Produkte der entfernten Südländer zussammengebracht wurden, um auf dem Nil, oder auch durch Karavanen, in das nördliche Afrika versührt zu werden. Die eigentlichen Ziele dieses Handels waren

Die Bichtigkeit bavon fur alle Zeiten bebarf teines Be-

<sup>\*)</sup> Straho p. 1177.

<sup>\*\*,</sup> Burkhardt p. 322.

bie reichen Golblander, bie erft weiter fublich ihren Unfang nehmen. Einen beutlichen Beweis bavon giebt bas Bolf ber Mafrobier, beffen Gige, wie ich oben gezeigt habe, viel weiter hinauf gefucht werben muffen. Es mußte boch eine Berbinbung zwischen biefem Boife und Acgopten fcon lange flatt gefunden haben, wenn Cambyfes nicht nur ben Plan ju einem Feldjuge babin entwerfen, fonbern auch Aegyptische Ichthpophagen, bie ben Weg babin kannten, und bie Sprache beffelben rebeten, als Runbichafter binichiden fonnte! Die Rommunifation zwischen bem norblichen und sublichen Afrika wird überhaupt nur durch die Bufte erschwert; Die Banber jenseits berfelben fteben in einer ungehinderten Bebindung, wie sowohl die Nachrichten ber Alten, als die neuen Berichte ber Brittischen Gefellichaft zeigen \*).

So viel und mannigfaltig find die Spuren biefes Berkehrs zwischen Aegypten und Aethiopien! Es bleibt uns übrig, die Strafen genauer zu bestimmen, auf benen er getrieben marb. Die gewöhnliche Strafe ber. Raravanen läuft gegenwärtig öftlich vom Dil, wo er Die große Biegung nach Beften zu macht, burch Die Mitte ber Rubischen Bufte; und ift biefelbige, auf ber Bruce von Sennaar nach Megypten, und Burthardt von Aegypten nach Sennaar reifete \*\*). Bon ber Mordcrenze von Sennaar und bem Anfang ber Bufte bis nach Affur, an ber Grenze Zegoptens, beträgt Diefer

<sup>\*)</sup> Proceedings etc. p. 259 etc.

<sup>++)</sup> Die einzelnen Stationen berfelben und bie Entfernungen find genau angegeben in Memoires sur l'Egypte IV, 118.

Beg zwanzig Tagereisen \*). Gine anbere Strafe, Die fast beständig bem Ril folgt, ist wegen ihrer großen Biegung nach Weften um vieles langer ##). fern bie etstere, ober kurgere, aber auch beschwerlichere, Strafe im Alterthum besucht wurde, lagt fich zwar burch fein ausbruckliches biftorisches Zeugniß bestimmen. Wenn aber Cratosthenes und Artemiborus bie Entfernung von Spene bis nach ber Stadt Meroë jener zu 625, dieser au 600 Millien angeben \*\*\*), so ift bieg unftreitig nach biefem geraden Bege gerechnet †); er mußte alfo be-Es ift nach Burtharbt bie einzige Strafe, welche von Chandi nach Aegypten führt ††); und bie gewöhnliche ber Karavanen von Sennaar. Wenn gleich nicht ohne Gefahren, tam fie ihm boch bei weitem nicht fo furchtbar vor, als bie burch bie große Sprifche Bufte. Man trifft boch auf einige Quellen; und biefe beftimmen naturlich bie Unveranderlichkeit ber Richtung. Eine Befchreibung bes langern Wegs aber langs bem Mil, ber, fo wie es bas Lokal erlaubte, auf bem Aluf

<sup>\*)</sup> So viele brauchte Burtharbt, ber mit einer Karavane ging. Wenn Bruce weniger brauchte, tam es baber, weil er nicht im Gefolge einer zahlreichen Karavane reifete.

<sup>\*\*)</sup> Man sieht fie verzeichnet auf der Charte von Bruce. \*\*\*) S. oben S. 898.

<sup>†)</sup> Die Tagereisen zu 25 Millien = 4 Meilen gerechnet, würde die ganze Reise 24 Tage erforbern, welches mit den obigen Angaben überein stimmt, wenn man zu den 20 Tagereisen noch den Weg von Chandi bis zu der Waste hinzusügt.

<sup>††)</sup> Burkhardt p. 207.

gemacht wurde, ift ichon oben aus Berobot gegeben, beffen 40 Tagereifen fich aus bem Beifage erklaren, bag man ftets bem Laufe bes Fluffes folgen foll #). Die Reihe von Dertern langs bem Fluffe macht es mahrscheinlich, baß er auch bamals ber gewohnliche mar; menigstens fur biejenigen, bie ben Beg burch bie Buffe scheuten. Er führte auf Merawé, wo bie letten Ratarafte anfangen; und man finbet in biefet Lage eine fehr naturliche Beranlaffung ju ber Unlage biefer Rieberlaffung. Auch Plinius kennt nicht nur benfelben, sondern beschreibt auch die Art ber Reise auf bem Ril. "Spene, fagt er, ift ber Sammelplat ber Aethiopischen Man faltet fie gufammen \*\*), und tragt fie auf ben Schultern, fo oft man gu ben Rataratten kommt." Ja! auch in neuern Beiten bauerte noch biefe Sitte fort. "Ungeachtet ber vielen Felfen und Rataratten, fagt Maillet \*\*\*), welche bie Schifffahrt im Nil erschweren, ließ man fich bennoch nicht abschreden. Man brachte bie Bote fo nabe als moglich an bie Rataratten. Dann lub man alle eingeschifften Baaren aus, und mehrere Menschen nahmen bie Bote, bie man ausbrudlich beswegen fehr leicht und flein machte, auf ihre Schultern, und trugen fie oberhalb bes Rataratts; mahrend bag andere fich mit ben Baaren beluben, und fie an biefelbe Stelle trugen. Dann wurden die Bote wie-

<sup>\*)</sup> G. oben G. 395.

<sup>\*\*)</sup> Plicatiles Plin. V, 9., sie waren also vermuthlich aus Bauten gemacht.

<sup>\*\*\*)</sup> Maillet p. 215.

ber belaben, man setzte sie wieder in den Nil; und so ging es von Katarakt zu Katarakt, bis alle passirt waren." Die Einrichtung der Reise selber zeigt aber wohl, daß dieses schwerlich die gewöhnliche Karavanenstraße seyn konnte. Und die Nachricht von Heradot lehrt austrücklich, daß man, um die Katarakte zu vermeiden, lieber vierzig Tage lang den Weg zu Lande neben dem Flusse nahm. Die vielen Ortschaften zeigen, daß diese Straße stets durch bewohnte Gegenden ging; und vielleicht auch von einzelnen Keisenden ohne Gesahr gemacht werden konnte.

Die Straße, welche im Alterthum von Meroë nach bem Arabischen Meerbusen und Bemen führte, ist von keinem Geschichtschreiber aufgezeichnet. Allein jener Lidskerverkehr selbst hat Spuren zurückgelassen, die die Hand ber Beit nicht hat vertilgen können! Gerade in der Mitte des Wegs erheben sich die Ruinen von Arum, und am Ende desselben, an der dem glücklichen Arabien gegenüber liegenden Küste, werden die Trümmer von Abule und Azab erwähnt.

Das Alter von Arum, dieser vormaligen Hauptstadt Aethiopiens, bedarf noch einer Untersuchung. Ihr Name tommt, so viel ich habe aussorschen können, nicht eher vor, als bei Schriststellern des ersten Jahrhunderts. Weber Herodot noch Strado kennen ihn. Der erste, der ihrer erwähnt, ist der Verfasser des Periplus des rothen Meers, der vermuthlich unter Nero lebte \*); und nach-

<sup>\*)</sup> Arrian. peripl. Mar. Erythr. in Hudson geogr. min. Vol. I. p. 3, Arum heißt bier eine Gauptstabt (metro-

ber Ptolemaus. Spaterbin, im fechsten Jahrhunbert, als Juftinian in Berbindung mit Aethiopien trat, ift Arum fehr berühmt. Es war bie bamalige Refibeng ber Abpffinischen Konige. Cosmas, Nonnosus, Profopius, und andere, ergablen viel bavon \*).

Daß bas Stillschweigen ber frubern Schriftsteller gleichwohl nichts gegen ein boberes Alter beweifet, brauche ich kaum ju ermabnen, und bag Arum wirklich alter war, wurde schon eine Inschrift mit bem Namen bes Ptolemaeus, bie Bruce bort gefunden haben will, beweifen, ware bas Dafeyn biefer Infchrift nicht fpaterbin geleugnet worben. Wenn aber gleich bie Schriftsteller bes Alterthums fcweigen, fo bleiben uns andere Beugen ubrig, die laut genug fprechen, die Ruinen von Arum felbst.

Diefe merkwurdigen Denkmabler jogen fruh bie Aufmerkfamkeit ber Reisenben auf fich. Die erften Nachrichten von ihnen gaben die Portugiefen Alvarez und Telleg ##); auf fie folgte bie Beschreibung von Bruce, bie aber burch ben neuesten Reisenben, Berrn Galt, ben Begleiter bes &. Balentia, icharf fritifirt, und in pielen Studen berichtigt worden ift.

polis), und war bamals ber Bauptplas bes Elfenbeinhans bels. Bon ba bis gum rothen Meer betrug ber Beg fieben bis acht Zagereifen.

a) Man febe Ludalf Hist. Aethiop. 11, cap. 11. und Commentarius etc. p. 60, et 251.

<sup>\*\*)</sup> Man fehe: Alvares viaggio della Etiopia cap. 38. und Tellez Historia geral da Etiopia lib, L cap. 22.

Die Nachrichten ber Portugiesen, besonbers bie von Mlvareg, find ausführlich; aber ohne Rritit. Ueberbleibsel von Arum find aus fehr verschiebenen Beiten; theils aus einem boben Alterthum; theils aus ben erften Sahrhunderten nach Chrifti Geburt; theils aus noch fpatern chrifflichen Beiten. Es fehlte Alvares und Telles an Renntniffen, biefe gehorig zu unterscheiben. Allein ihre Berichte find schon beshalb fehr Schatbar, weil sie beutlich zeigen, baß bamals noch mehr Alterthumer hier vorhanden waren, als gegenwartig fich fin-Außer ben theils ftehenben, theils liegenben Dbelisten, bie jum Theil mit Schrift verfeben fepen, erwahnt Alvarez viele Poftamente und Statuen von Bowen, bie Baffer auswerfen. Telleg fpricht nicht nur von ben Obelisten und Pyramiben, beren Aehnlichkeit mit ben Aegyptischen nicht zu verkennen fen; fonbern er fah auch eine Inschrift, wie er fagt mit Griechischen und gateinischen Buchftaben, bochft mahrscheinlich biefelbe, welche Salt bekannt gemacht hat. - Die Nachrichten bes Ritters Bruce theile ich am liebsten mit feinen eis genen Worten mit \*):

"Am achtzehnten Januar (1770) kamen wir, schreibt er \*), in eine Ebne, barin Arum steht; welches ehemals, wie man glaubt, die Hauptstadt von Abyssinien war. Ich für meine Person halte dafür, daß es die prächtige Hauptstadt eines handelndeln Bolks, oder ber Aethiopischen Troglodyten gewesen, aus ber bereits angegebenen

<sup>\*)</sup> Bruce III, G. 132.

<sup>\*1)</sup> Bruce III, S. 128 2c.

Ursache, baß bie Abyssinier nie eine Stadt bauten; es giebt auch im ganzen Lanbe keine Ruinen von einer Stadt. Aber in bem Theil, wo Troglodyten oder Neger wohnten, giebt es an manchen Orten Gebäube, die sehr fest, groß und kostbar sind, insonderheit zu Azab \*), die der Pracht und ben Reichthumern eines Staats angemessen sind, welcher seit den altesten Zeiten, eine Niesberlage des Indischen und Afrikanischen Handels war."

"Die Ruinen von Arum find sehr ausgebreitet; bestehen aber insgesammt aus diffentlichen Gebäuben. Auf einem vierectigen Plaze, ber meiner Bermuthung nach ber Mittelpunkt ber Stadt war, stehen vierzig Obeliste, wovon keiner mit Hieroglyphen versehen ist. Sie bestehen alle aus Einem Stud Granit; und auf ber Spize bes siehenden bemerkt man eine sehr gut im Griechischen Geschmad gearbeitete Opserschaale" 2c.

"Bir reiseten barauf subwarts, einen, burch einen Berg von rothem Marmor, gehauenen Beg, und hatten zur Linken eine massive Brustmauer, fünf Fuß hoch, von benselben Steinen. In gewissen Entsernungen sind in dieser Mauer massive Postamente gehauen, worauf man Spuren wahrnimmt, daß hier kolosfalische Statuen bes Sirius gestanden. Man zählt noch 133 solcher Postamente, mit den Spuren gedachter Statuen an ihren Plägen; aber bei meiner Anwesenheit waren nur noch

<sup>1)</sup> Azab liegt an ber Afrikanischen Kafte, gerabe bem glud: lichen Arabien gegen über, bei ber Meerenge Babelmanbeb. Es ift zu bebauern, daß weber Bruce noch ein aubere Reisenber biese Ruinen bisher untersucht hat.

zwei sehr verstümmelte Figuren von hunden übrig, baran man den Aegyptischen Stil leicht erkannte \*). Es giebt auch Fußgestelle, worauf Figuren von Sphinren standen. Zwei prächtige Treppen einige 100 Fuß lang, ganz von Granit und ungemein wohl erhalten, sind noch an ihrem Orte besindlich, und die einzigen Ueberbleibsel eines prächtigen Tempels."

Diese Rachrichten bes Ritters Bruce find von Hrm. Salt, bem Begleiter bes Lord Balentia, ber aber allein nach Abpssichien ging, zwar zum Theil widerlegt, zum Theil aber auch bestätigt worden \*\*). Er leugnet bas Daseyn einer Brustwehr von rothem Marmor und die Spuren ber 133 massiven Postamente auf berselben; indem, was Bruce für ein Werk der Kunst angesehen habe, ein Werk der Ratur sey. Won Ueberdleibseln der alten Kunst sand fr. Salt erstlich zwei Gruppen von Obelisten, in bedeutender Entsernung von einander, jede

- e) Sollten biese verstümmelten Figuren von Hunden nicht auch Sphinze, ober vielleicht Aegyptische Edwen vorgestellt haben, dergleichen man in Rom bei der Kontana Felice sieht? Bruce glaubt wegen seiner Oppothese von der Berzehrung des Hundssterns allenthalben Denkmähler von diesem zu sehen. Wenn Salt diese beiden Figuren nicht mehr sand, so beweiset dieses nichts gegen ihr Daseyn; da Alvarez mehrere solche Statuen von Edwen erwähnt, die als Springbrunnen damals dienten.
- Pfern ift sowohl ein Grundrif ber Gegend, als auch eine Abbitbung bes großen Obeliet, so wie auch ber mobernen Rirche gegeben.

von 14 ober 15 Stud. Bon jeder Gruppe fieht nur noch Einer aufrecht. Der größere, aus Ginem Stud Granit, ift 80 Bug boch; und einige ber umgefturzten übertreffen ihn noch; ber fleinere ift 20 guß. Mebrere berfelben, auch ber erfte aufrecht flebenbe, find mit Stulpturen bebedt; bie jeboch nicht sowohl Bierogluphen als vielmehr Bierrathen ju fenn fcheinen; anbere find ohne biefe. Die Berhaltniffe und bie Arbeit find bewundernswurdig; die Abilbung bei Grn. Salt giebt bavon bie richtigste Ibee; und wiberlegt bie sonberbaren Einfalle von Bruce von Griechischen Opferschaalen zc. Die Stulpturen ftellen architektonische Bierrathen vor; (etwas Aehnliches fieht man auf ben Inbifchen Felfenpagoben;) unten eine Thur; und oben Deffnungen ober Fenfter. Die vormalige Bahl ber Obelisten marb von ben Geiftlichen auf 55 angegeben. Mehrere Poftamente und Altare lagen gerftreut herum, nicht mehr an ihren ursprünglichen Plagen. Die beiben prachtigen Ereppen find auch auf bem Grundrif bes hrn. Salt bezeichnet; fo wie ein Paar andere in ben Felfen gehauene. Die Griechische Inschrift, welche Dr. Galt topirt und erklart bat, gebort zu ben fpatern Ueberbleibseln, ba fie aus bem vierten Sahrhunbert unferer Beitrechnung ift.

Die alten Denkmabler von Arum sind durch gewaltsame Zerstörungen verwüstet, welche der Fanatismus erzeugte; zufolge der Nachrichten der dortigen Geistlichen von einer Königin von Amhara, Namens Gadit, um's Jahr 1070; oder nach einer dort gesundenen Inschrift von einem Eroberer Abun David, oder vielleicht durch beide. Da bereits seit långer als 1100 Jahren Arum

der Sit einer chriftlichen Kirche war, (bie jetige ward 1657 gebaut;) so mag auch Bieles ber alten Materialien zu biesen neuen Anlagen verbraucht senn; und nur bas blieb übrig, was fich nicht fortbringen ober verbrauchen ließ. Aber auch biefes ift hinreichenb, um uns über bas bobe Alter von Arum feinen 3weifel übrig zu laffen. Rann gleich ber Plan bes Sauptgebaubes nicht mehr genau bargelegt werben, fo bemerkt boch fr. Salt ausbrudlich, bag alle bie Alterthumer in ber Gegend ber neuen Rirche nur Eine Gruppe bilben; und einft Einem Hauptgebaube angehörten. Wer erkennt aber, in dem Einzelnen wie in bem Gangen, nicht bie auffallenbfie Aehnlichkeit mit ben Altagyptischen Denkmahlern? Jene Reiben von Obelisten, die auch hier ben boppelten Bugang bilbeten; jene Postamente, bie einst Statuen, vielleicht Kolosse trugen; jenter gewaltige Umfang, ben bes Sanze gehabt haben muß, zeigt nicht Mes biefelbe Bauart, biefelben Runfte in ber Behandlung ber großen Steinmaffen, benfelben Gefchmad als jene Ruinen von Theben, von Elephantine, und Meroë, mit benen ber Ritter Bruce fie an einer andern Stelle felber vergleicht \*)?

Und boch findet man wiederum merkwurdige Berschiedenheiten. Wenn, wie wir oben bemerkt haben, Rubien und Meroö keine Spur von Obelieken zeigen ##), so finden wir hier ganze Gruppen berfelben. Wenn aber bagegen die Aegyptischen Obelieken mit Hieroglyphen

<sup>4)</sup> Bruce IV. G. 542.

<sup>\*\*)</sup> Das Stuck eines Obelifts, bas Bruce bei Aurgos gefehen haben will (oben S. 401.), sahen seine Rachfolger nicht.

Sandelsverfehr v. Meroë u. Aethiopien. 481

bebedt find, fo find bie von Arum ohne hieroglophen; aber flatt ihrer mit Bierrathen verfehen.

Diese Umstände haben kurzlich einen Geschichtsorscher auf die Bermuthung geführt, daß Arum ursprünglich zu den Städten gehört habe, welche die ausgewanderte Aegyptische Kriegerkaste anlegte \*). Und allerdings hat diese Bermuthung vieles für sich. Sie lag innerhalb der Gegenden, welche sie inne hatte. Wir wissen, daß see sich distlich dis zum Arabischen Meerbusen ausbreitete. Und es erklärt sich dann die Abwesenheit der Heroglyphen, da hier keine Priesterkaste war. Arum steigt alsdann in die letzten Pharaonenzeiten hinaus. Daß es seitdem ein Hauptplatz des Binnenhandels war, wissen wir mit Sicherheit. So führt es Arrian in seinem Periplus an. In wie sern auch schon früher, bleibt freilich der Bermuthung überlassen.

Das Biel bes Weges, nach Bruce, war Azab, am Eingange bes Arabischen Meerbusens; wo die Ueberfahrt nach dem glucklichen Arabien nur wenige Stunden erforderte. Aehnliche Trummer, von denen ich die Nach-richten schon in der oben angeführten Stelle bes Bruce mitgetheilt habe, sollen noch gegenwärtig diesen merkwürdigen Ort bezeichnen, der einst der erste Stapelplat

<sup>\*)</sup> Mannert Geographie b. Griechen u. Romer Ah.K. 166. Er hatt Arum für einerlei mit ber Stabt Efar, bie zu ben von ihnen angelegten Stabten gehörte. Man verglmeine Abhandlung in Commentation. Soc. Gotting. Vol. XII, p. 64.

ber Inbischen und Arabischen Waaren fur bas unermeßliche Afrika mar \*).

Aber außer Uzab gab es noch einen andern uralten Hafen am Arabischen Meerbusen, von dem wir mit mehr Gewißheit sprechen können; den von Abule. Er lag in einer geringen Entsernung von dem jetzigen Arkeeko 15° N. B. "Abule, sagt Plinius \*\*) nach einem alten Schriftsteller, ist das größte Emporium der Troglodyten, und auch der Aethioper. Dahin bringen sie Elsenbein, Rhinoceros - Horn, Hippopotamus - Haut, Schildpart und Sklaven." Gewiß war Abule eine Aegyptische Kolonie. "Aegyptische Knechte, die ihrem Herrn entlausen waren, stifteten sie." Sollte dieß nicht eine Verwechselung mit den ausgewanderten Kriegern seyn? Leider! ist noch

<sup>\*)</sup> Aus ben oben S. 353. gegebenen Rachrichten über die Samatis wird es schon beutlich geworden senn, wie sehr es zu wünschen ist, daß der Theil der Küste Afrika's um die Straße Babelmandeb genauer untersucht würde. Wolkte man auch die Autorität von Bruce in Beziehung auf Azab, (ein Rame, der wohl einerlei mit Saba ist) verwersen; so müßte es wohl ein Wunder senn, wenn der lange Verkehr zwischen Arabien und Afrika hier keine große Anlagen erzeugt haben sollte. 'Nur suche man sie nicht gerabe da, wo auf unsern Charten Azab steht; sie können eben so leicht, und fast noch wahrscheinlicher, außer jener Straße gewesen senn; weil von dort aus die Verbindung mit Aben so viel leichter ist.

<sup>\*\*)</sup> Plin. VI, 34.

tein neuer Reisenber nach Abule gekommen; benn Stuart, ben Salt hinschiete, mußte umkehren, weil man ihn nicht burchlassen wollte. Aber einstimmig versicherten bie Araber, ba sepen die Trummer einer Stadt; und eine nach Arkeeko verschleppte Saule zeigte offenbar ben Aegyptischen Stil \*). Wer biesen Platz erreicht, kann wichtige Entbeckungen machen; und warum sollte selbst nicht noch bas bekannte Monument von Abule, bessen Abschrift wir Cosmas verbanken \*\*), dort an seinem Platze seyn?

Es ist ein wichtiger, von dem Ritter Bruce mehr als einmal bemerkter Umstand, daß in ganz Udyssinien nur an den drei vorhin bemerkten Plagen, zu Azab, Arum und Meroë, — wozu nun noch Adule kommt, — sich Trümmer jener großen Anlagen sinden, deren Form sogleich ihr hohes Alterthum, so wie ihren gemeinschaftlichen Ursprung verrath. Alles sind Trümmer großer öffentlicher Gebäude; alles ist kolossalisch; von Privatzwohnungen hingegen nicht die mindeste Spur. Bielleicht können diese letzern, weil sie weniger dauerhaft waren, zu Grunde gegangen seyn. Aber es wird noch immer sehr zweiselhaft bleiben, ob und in wie fern man das Bild von unsern Städten auf jene Derter übertragen darf? Der größte Theil der Bewohner Aethiopiens blieb

<sup>\*)</sup> Sale voyage to Abyssinia p. 452. Der Rame wird jest Bulla ausgesprochen.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 344.

Romaben, wie er es noch gegenwartig ift; und wegen ber Beschaffenheit seines Landes immer bleiben wird. Wer wird es also wagen zu bestimmen, ob jene sogenannten Stabte eigentliche Stabte maren? Ronnten jene Plate, mit Tempeln und Dbelisten geziert, nicht auch vielleicht bloge Hauptplate bes Hanbels fenn, wo bie Raravanen aus mehrern Beltgegenben zusammen fließen, und ferne Bolfer, unter bem Schut ber Gottheiten, bie bie biese Tempel bewohnten, bie Schape ihrer gander brachten, um fie gegen einander auszutauschen? Sollte biefe Worftellungsart nicht paffenber fur bas Lotal von Aethiepien fenn, und follte fie nicht aufs vollkommenfte ber Große jener Monumente entsprechen? - Es fann nicht oft genug wiederholt werben, daß in jenen entfernten ganbern alles von gang andern Punkten aus ging, und alles baher auch ganz anbers werben mußte, als in ben Gegenben, die wir bewohnen.

Uebersehen wir alles bisher gesagte, so konnen wir jett baraus mit Zuverlässigkeit folgende Acsultate ziehn:

Erstlich: Von uralten Zeiten her fand eine Cambelsverbindung zwischen den Ländern des sublichen Asiens und Afrika statt; zwischen Indien und Arabien, Aethiopien, Aegypten und Libyen; die auf wechselseitige Bedürfnisse gegründet war, und die Mutter der Kultur su diese Bolker geworden ist.

3meiten 8: Der Hauptplat biefes Bolferverkehts fur Afrika, war Meroë; und bie Hauptstraße beffelben

wird noch durch eine Kette von Ruinen bezeichnet, die fich von den Ufern des Indischen Meers die zum Mittelmeere zieht. Abule, Azab und Arum sind die Glieder derseken zwischen dem gludlichen Arabien und Meroë; Theben und Ammonium zwischen Meroë, Aegypten und Karthago \*).

3) Es ift gewiß eine fehr mertwurbige Erscheinung, baf biefe gange Rette, faft nach allen ihren Gliebern, fich ichon in ber fruheften Griechischen Mythologie verfolgen lagt. Der Ruf von ben Aethiopern als einem civilisirten Bolte, mar fcon ju homere Beiten ju ben Griechen gebrungen, und bezieht fich, wie oben gezeigt, vorzugsweise auf Dero ë. Das hundertthorige Theben feiert ichon eben biefer Dich: ter. Die Sagen von bem Jupiter Ammon in Libnen find ichon in die alteften Griechischen Mythen verflochten, (Diod. I. p. 237.), und bağ bas Rarthagische Ruften: land zu ben hauptschauplagen jener Mythen gehort, ift aus ben gabeln ber Argonautenfahrten, bes Tritonsfees, ber Garten der hefperiben, ber Gorgonen zc. allgemein be-Dieg Alles beweiset, bag Sagen von biefen Gegen: ben und Plagen fruh nach bem Occident tamen; und wie naturlich erklart fich biefes nicht von ben Plagen, welche Die Sibe bes Verkehrs ber Bolker maren? Allein bei Berobot hat fich noch eine bochft merkwurdige Spur erhalten, bie klar zu verrathen scheint, bag nicht blos Sagen jenes Bertehre nach Griechenland tamen, fonbern bag felbft von Afrita aus im fruhen Alterthum ein Berfuch gemacht wurde, auf bem bort gewöhnlichen Wege burd Grundung eines Beiligthums und Drakels in Griechenland felbft fich feftzufegen; nehmlich feine Ergablung von bem Urfprunge

Drittens: Die Hauptplate jenes Handels maren zugleich Rieberlassungen jener Priefterkafte, Die als

bes Drafels zu Dobona unter den Pelasgern IL 52:58. Die Priefter bes Ummons in Theben berichteten ibm, bag biefes Drakel, so gut wie bas zu Ammonium, von Theben aus gestiftet fen; und er felber bezeugt, bas die Orakel zu Dodona und Theben auf gleiche Weise gege: ben murben. 3mei beilige Beiber, (Bahrfagerinnen) fepen von ben Phoniciern weggeführt, und bie eine nach Libpen, bie andere nach Griechenland verkauft, von benen jene Ammonium, biefe Dobona geftiftet habe. In Dobona habe man ihm biefes fo erzählt: 3wei schwarze Tauben seyen aus Theben in Aegypten, die eine nach Libyen, die andere nach Dobona gekommen, und hatten mit menfchlicher Stimme Die Stiftung der Orakel befohlen; welches herobot folber für eine bilbliche Ergablung erflart, weil bie Prophetinnen eine frembe Sprache gerebet hatten, und als Megypterinnen schwarz 'gewesen fenen. Die Rachricht von dem Berfauf jener Beiber als Stlavinnen erzählten bie Priefter selbst nur als eine ungewisse Sage. Bon Ammonium wiffen wir aus andern fichern Beweisen, bag bieg Drakel eine Rolonie mar, die Theben und Meroë gestiftet hatten; die naturlich: fte Erklarung ift also mohl bei Dobona daffelbe zu vermu: then; und die heiligen Weiber nur als Reprafentantinnen biefer Nieberlaffungen anzusehen, ba fie als Bahrfagerinnen allerbings bie hauptpersonen waren. Go ertlart fich auch bie Nachricht Berodots (ebenb.): bas Drafel zu Dobona habe ben Pelasgern befohlen, bie Megnptischen Gotternamen anzunehmen, bie burch fie alebann gu ben Bellenen getom: men fenen. - Daß ich bas, was nur eine Bermuthung ift, nur bafür gebe, brauche ich nicht zu wiederholen; ich

herrschender Stamm ihren Hauptsit in Meros hatte, und von bort Kolonien aussandte, die wiederum die Erbauer von Stadten und Tempeln, und zugleich die Grunder neuer Staaten wurden.

Unverkennbar also ist hier jene enge Verbindung zwischen Handel und Religion; unverkennbar zugleich der Weg, auf dem mehr wie Ein Staat des innern Afrika's sich im hohen Alterthum gebildet hat. Wenn aber dieser Stamm durch seine ausgesandten Kolonien den Gang des Handels leitete, so blieb er darum nicht der einzige oder überhaupt auch nur unmittelbarer Theilmehmer daran. Es ist oben demerkt, daß keinesweges behauptet wird, jener Priesterstamm sen selber zugleich ein Kausmannsstamm gewesen. Das wurde vielmehr geradezu gegen die Sitte des Orients gewesen sen. Aber auch ohne eigenen Handel konnte dennoch die Theilmahme an demselden, und das Interesse dabei für jene Kaste sehr groß seyn; theils wegen der Orakel; theils

weiß aber die, sehr sonderbaren, Rachrichten herodots von der Annahme der Aegyptischen Götternamen in Griechenland mir auf keine natürlichere Weise zu erklären, als daß das Orakel zu Dodona aus nun bekannten Ursachen dabei interesssirt war, Aegyptischen Kultus in Griechenland einzusühren. Daß dieß nicht den Erfolg haben konnte, wie in Afrika, sieht man leicht. hier war überhaupt eine andere Welt; und was auch immer die Griechen von Kremden annahmen, das stempelten sie stets zu ihrem Eigenthum um.

wegen ber Sicherheit und bes Schutes, ben fie verliehen; theils wegen ber Menge und Verschiebenheit ber Theilnehmer \*).

Es liegt in der Natur des Karavanenhandels, daß er eine Menge Menschen beschäftigt. Schon die Sicherheit auf jenen fernen Reisen legt den Kausseuten die Nothwendigkeit auf, zahlreiche Schaaren zu ihrer Bedeckung dei sich zu führen; außerdem ersordert aber auch die ganze innere Organisation der Karavanen, die Psiege der Kameele und der übrigen Lastthiere, das Ausladen und Abladen der Waaren 1c., eine Menge von Sehülsen, die nicht selten von bloßen Waarensührern selber Kausseute werden.

Menschen, die an feste Wohnsitze, und den Aufenthalt in Stadten gewöhnt sind, passen nicht für das unstate Karavanen-Leben. In Arabien so wie in Afrika
wurden daher von jeher diese Handelsgesellschaften durch
Nomadische Hirtenvölker gebildet; mit denen der
größte Theil jener weitläuftigen Länder angefüllt ist \*\*).
Wenn diese durch ihre Lebensart am geschicktesten dazu
sind, so geben ihnen ihre Heerden zugleich die Kameele
und die übrigen Lastthiere, deren sie dabei bedürfen. So
wurden die Waaren der Sabaer im glücklichen Arabien

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich auch bier an bas, was oben S. 437. von bem jegigen Damer ergabit ift.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 193.

burch die Rabatåer und die Midianiter verführt; so wurben die Karthagischen Karavanen durch Lotophagen und Nasamonen gebildet; so gegenwärtig die von Aripolis nach Kairo durch die Bewohner von Feddan. Es ist nicht etwa blos willführliche Hypothese, sondern es liegt in der Natur der Dinge, daß es eben so in Aethiopien war. Auch diese Lander waren, wie wir bereits wissen, mit einer Menge herumziehender Hirtenvölker angesüllt, und es sinden sich wenigstens dunkte Spuren im Alterthum, die uns darüber Auskärung geben.

Die Bölker, die langs der Westseite von Meroë am Astapus wohnten, Stamme der Agows und Besjahs, mussen in Aegypten nicht unbekannt gewesen seyn, sondern es besucht haben. Sie erzählten dorten von dem Busse, an dem sie wohnten, und behaupteten, daß er der eigentliche Nil sey. Diese Nachricht erhielt Diodor, aus ihrem Munde \*); und sie können wohl nicht ans, ders als in dem Gesolge einer Karavane diese weite. Reise gemacht haben.

Mehr aber noch scheinen die Bewohner der östlichen. Gebirge, die Troglodyten, und ihre Nachbaren die Ichthyophagen, bei diesem Handel beschäftigt gewesen zu.
seyn; sie waren ja so genau von den Wegen bis in das
fernste Ufrika unterrichtet, daß Kambyses seine Kund-

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 45. Die Agows tommen ichon in bem Monument von Abule vor.

schafter, die unter ber Form einer Sesandtschaft zu ben Makrobiern reisen mußten, aus ihnen nahm. Es konnte wohl nicht bas erste mal seyn, daß sie zu jenem Bolke kamen, da sie sogar bessen Sprache zu reben wußten.

Diese oftliche Bergfette, ihre Bewohner und ihre Produkte, maren überhaupt in Aegypten von jeber febt Schon herobot konnte fie bis oberhalb ber bekannt. Meerenge Babelmanbeb befchreiben; benn er fann uns nicht allein auf bas genauefte ihre Richtung fagen, sondern er weiß auch sogar, baß sich borten an ihren fubofflichen Grengen ein Band anfange, bas Beibrauch erzeuge \*). Dieg ift bie Gegend von Agab bis Rap Garbefan; alfo bas ganb ber Samalis: auch bier find bie Nachrichten bes Griechen burch bie Berichte bes neueren Brittischen Reisenden bestätigt worden #\*). Diese genauere Bekanntschaft fest wechselseitigen Berkehr voraus, und es ift baber mohl eine bochstwahrscheinliche Bermuthung, bag bie Nomabischen Bewohner biefer Gebirge großentheils die Raravanen bildeten, bie von Megypten nach Aethiopien, wie wiederum von Methiopien nach bem nordlichen Afrifa, und bem gludlichen Arabien zogen. Gerabe so ift es noch gegenwartig. Die Karavanen, welche jest zwischen Aegypten und Abyffinien ziehen, werben meist burch bie Bejas und Ababbe, und

<sup>\*)</sup> Herod. II. 8.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 342(

Sandeleverfehr v. Meroë u. Methiopien. 491

schon feit undenklichen Beiten, gebilbet, bie gegenwärtig die Gebirge und einen Theil von Nubien inne haben #).

Schwerlich wurden jene Nomaden indeg mehr als Maarenführer, benn man trifft unter ihnen teine reichen Stamme. In jener Geftalt ericheinen fie bei bem Aufzuge, ben Ptolemaus Philadelphus nach feiner Thronbesteigung gab, wo nebft vielen anbern Borftellungen auch ber Bug einer Arabisch = Aethiopischen Karavane bargestellt warb \*\*). "Es kam ein Bug von Kameelen, bie breihundert Pfund Beihrauch, Rrofus, Kafia und Bimmet, nebft zweihundert Pfund andern toftbaren Gewurzen trugen. Auf biefe folgte eine Schaar mit gangen bewaffne ter Aethioper, von benen ber eine Theil 600 Elephantenzähne trug, ein anderer 2000 Stud Ebenholz, und noch andere 60 Gefäße mit Gold, Silber und Golbstaub." - Ungeachtet biefer Theilnahme ber Nomadifchen Bolter blieb ber Sanbel felber aber boch in ben Sanben ber Bewohner von Meroë und Arum, bie burch ihre auswartigen Nieberlaffungen ihn leiteten, und Diefe Derter felbft blieben bas, mozu bie Ratur fie be-

<sup>\*)</sup> Mémoires sur l'Ègypte III. p. 269.

<sup>\*\*)</sup> Athen. p. 201. — Bruce I. S. 432 2c. erzählt viel von jenen bewaffneten hirten. Es ist bekannt, baß die Raravanen von den Romadischen Stämmen, wie jest von den Ababbes, Eskorten nehmen. Rach einer andern Leseart indes beim Athenaus, (δωροφόροι statt δορυφόροι) waren es Geschenke tragende Aethioper.

stimmt hatte, Hauptplage bes füblichen Bolferverfehre.

So kommen wir also von selbst auf bas große, sur die Menscheit und ihre Geschichte so wichtige, Resultat: Die Sitze bes ersten Bolkerverkehrs, waren auch die Sitze ber ersten Kultur. Austausch der Waaren erzeugte Austausch der Ideen, und durch diese wechselseitige Reibung loderte sie zuerst auf die heilige Flamme der Humanitat!

Dag biese Rultur ber Aethioper, - bas heißt jenes berrichenben Priefterstamms, - an ihre Religion geknupft mar, ift fruber gezeigt. Allerbings waren bamit nothwendig einige wiffenschaftliche Renntniffe verbunden; ohne welche die Errichtung jener Monumente nicht moglich gewesen ware. Allein die hohe wissenschaftliche Bilbung, bie einige Schriftsteller ihnen haben beilegen wol-Ien \*), beruht auf keinem festen Grunde. Reiner ber Alten hat sie zu Philosophen ober Aftronomen gemacht, obgleich biefe lettern Kenntniffe nicht gang außer bem Gesichtsfreise eines Bolks liegen konnten, bas fein Beben großentheils auf ben Buftenreisen zubrachte, mo bie Geffirne bes himmels bie einzigen Wegweiser find; und beffen Rlima einen viel regelmäßigern Bechsel ber Bitterung ober ber Sahrszeiten, als bas unfrige, mit fich brachte. Diodor leitet zwar die Kultur ber Aegypter

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Plessing Memnonium L. S. 341 2c.

aberhaupt von Aethiopien ab \*), allein wer sieht nicht ein, daß dieses nur in einem sehr eingeschränkten Sinne wahr seyn kann; und daß, wenn der Reim derselben auch vielleicht aus Aethiopien war, die Frucht doch erst gewiß in Aegypten reifte?

Rach bem ausbrudlichen Zeugniß eben biefes Schriftftellers indeg hatten bie Aethioper Schrift, aber nicht Buchftabenfdrift, fonbern nur Bilberfdrift ##), wovon sich die Beweise auch noch bis jest auf ben Ruinen von Meros erhalten baben \*\*\*); und nach eben biefer Stelle sollen fie felbst bie ersten Erfinder berfelben gewesen senn. Die Kritit enthalt fich billig eines Ausfpruchs über biefes Borgeben, beffen Bahrheit ober Ralscheit gleich unmöglich zu beweisen ift. Die Erfinbung biefer Schrift war nirgenbs leichter als unter einem Bolte, bas einen fo entschiedenen Sang zu ben bilbenben Runften besaß, und ber Gebrauch ober bie Bervollkommnung berfelben nirgends naturlicher, als in einem Staat, beffen herrschaft neben ber Religion auf Sandel gegründet war.

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 174. 175.

<sup>.&</sup>quot;) Diod. I. p. 176.

<sup>\*\*\*)</sup> Sowohl bie Borbaue ber Pyramiben zu Affur, besonders in bem Sanktuarium, Caillaud Pl. XLI, XLIII., als auch ber haupttempel zu Raga, Caillaud Pl. XX. Explications haben hieroglypheninschriften; sie konnten jedoch nicht kopirt werben.

Sehr merkwurdig aber ist die von Dieder gegebene Rachricht, daß die Kenntnis der Bilderschrift in Aethiopien nicht wie in Aegypten ausschließendes Borrecht der Priesterkaste war, sondern daß jeder dazu gelangen konnte, so wie in Aegypten zu der Kenntnis der gemeinen Schrift. Sollte dieser allgemeine Sebrauch nicht ein großer Beweis für die Anwendung derselben beim Handel seyn? Ganz ohne Schrift blied doch schwerzlich irgend ein großes handelndes Bolk; und so wenig die Hieroglyphenschrift für die mannigsaltigen Bedürsnisse un sers Handels hinreichen wurde, so angemessen schwintse un sers Handels hinreichen wurde, so angemessen schwintse dem Karavanenhandel zu seyn, bei dessen eine beschränktere Schrift zureichend scheint.

Der Ruf von der Frommigkeit und Gerechtigkeit der Aethioper, der schon in den frubesten Zeiten bis zu den fernsten Bolkern, selbst bis zu den Griechen, erschollen war, bedarf wohl keiner Aufklarung mehr! Es waren die ersten Tugenden, die bei einem Bolke sich bilben mußten, das auf Handel und Religion, nicht aber auf gewaltsame Unterdruckung, seine Herrschaft grundete.

Das Rathselhafteste, und boch das Gewisseste, bleiben die Fortschritte, die dieses Wolk in der Baukunst, und in gewisser Rudsicht in den bildenden Kunsten, gemacht hat. Die Trummer jener kolossalischen Monumente liegen noch mehr oder weniger erhalten da; und werden die ewigen Zeugen der Größe ihrer Erbauer bleiben.

Es ift aber eine armfelige Berechnung, nach ber wir nur' ju oft bas abzumeffen pflegen, mas anbere Bolfer in andern Sandern und unter andern Umffanden thun ober werben konnten! Ift benn bas Banb gwifchen Biffenschaften, Bautunft und bilbenben Runften, allenthalben nothwendig fo fest gefnupft wie bei und? -Konnen mechanische Fertigkeiten nicht allein fur fich fehr ausgebilbet werben? - Bare es benn nicht moglich, daß bie Thatfraft eines Bolks fich burch Umftanbe geleitet auf Einen Punkt koncentrirte, und eben beshalb hier Werke hervorbrachte, bie und unmöglich scheinen? -Sa! war nicht felbft in unferm Baterlande, als im Mittelalter jene ftolzen Dome fich erhoben, die wir noch jest anftaunen, ohne fie nachbilben gu tonnen, bas Berhaltnig zwischen wiffenschaftlicher und funftlerischer Rultur gang anders als es jest ift?

Bei aller bieser Verschiebenheit im Einzelnen aber, wie gleich sind sich Afrika's Bolker im Ganzen geblieben! Tempel und Heiligthumer mußten stets die Ziele ihrer Handelbreisen seyn, wie sie es noch gegenwartig sind! Um diese Obelisken, zu den Tempeln des Ammons wallsahrtend, lagerten sich einst die Karavanen, welche jeht zu der Caaba des Propheten nach Mekka ziehn. Anders schutzen konnte hier die Hand der Zeit das Band zwischen Handel und Religion, aber auszulösen vermochte sie es nie!

Und fo verlaffen wir fie, bie Erummer von Rubien und Meroë, die heiligen Dentmaler ber fruheften Du-

manitat! Auch unter ihrem Schatten reifte einst ihre Frucht, eine Frucht, wie biefer Boben sie tragen konnte. Schöner und milber ward sie in einem glucklichern Klima, besser gedieh sie in die fruchtbaren Ebnen Aegyptens verpstanzt. Wir wenden und von ihren durren Gesilben, um sie borten in veredelter Gestalt aus ahnlichen Reimen wieder aufsprossen zu sehn!

## Beilagen.

Peeren's hift. Schrift. Th. 13.

œ:



#### I. Ariftoteles über ben Carthagifchen Staat.

(Arist. Politica II, 11.) \*).

uch ber Staat ber Carthager icheint vortrefflich eins gerichtet, und in vielem beffer wie anbere. Befonbers tommt er in einigen Studen mit bem Spartanifchen überein. Denn biefe brei Staaten finb fich einanber abn. lich, und fehr verschieden von ben übrigen; ber Rretenfifche, und ber Spartanifche, und brittens ber Carthagis und viele ihrer Ginrichtungen find vortrefflich. Das Zeichen einer wohl eingerichteten Berfaffung ift aber; bag bas Bolt in feinen Schranken bleibt, und mes ber ein bedeutenber Aufftanb, noch eine Tyrannei ent= ffeht. Es hat aber die Carthagifche Berfaffung, abnlich ber Spartanifchen, bie Gaftmabler ber Benoffenschaften; ferner ben Magiftrat ber hunbertunbviermanner wie bort ben Ephoren, jeboch beffer; benn jeber tann ju biefen gelan: gen; jene werben aus ben Ungefebenften gemablt. Rer-

<sup>\*)</sup> Die Uebersehung ift nach ber neuesten Ausgabe bes orn. Prof. Rluge: Aristoteles de Politia Carthaginiensium s Vratialaviae 1824. verfertigt.

ner bie Ronige und bie Gerufia, gleich ben bortigen Ronigen und Geronten, aber auch beffer; da bie Ronige nicht aus bemfelben Befchlecht finb; aber auch nicht Ift es aber ein ausgezeichneter, fo mahlt aus jebem. man (mit Recht) lieber nur biefen, ale nach bem Alter. Denn ba bie Ronige große Ungelegenheiten vermalten, fo Schaben fie fehr, wenn fie unfahig find; und haben fcon bem Staat von Sparta gefchabet. Das Meiste von bem Betabelten ift ben erwähnten Staaten burch bie Abweichung (von bem gefetlichen Bege) gemein. Die Berfassungen aber mit einer entweder ariftofratifden ober volksthumlichen Grunblage weichen ab, bie einen in bie Demokratie, die andern in die Dligarchie. Denn über bas, mas ans Bolt gebracht wirb, ober nicht gebracht wird, haben die Ronige ober bie Geronten ju beftimmen, wenn alle überein tommen; wofern aber nicht, bestimmt bas Bolt. Bas biefe aber an bas Bolf brin: gen , babei zeigen fie nicht blos bas Gutachten ber Da: giftratur bem Bolt an; fondern bas Bolt faßt barüber einen Schluß; und jebem fteht es frei, bem, ber ben Antrag macht, ju widerfprechen; welches in andern Berfaffungen nicht fo ift. Daß aber bie Pentarchien, bie viele und große Befchafte in Sanden haben, fich felber wahlen, und baf fie ben Rath ber Sundert, bie bochfie Magiftratur, mahlen, auch baf fie langer als bie ubri: gen im Umte finb, bieg ift oligarchifch. Daß fie aber ohne Gold bienen, und nicht burche Loos gemablt merben , und was biefem ahnlich ift , ift ariftotratifch. auch, bag alle Rechtshandel von allen Magiftraten ent: fchieben werben, nicht aber andere von anbern, wie in

Es tritt aber bie Carthagifche Berfaffung, Lacebamon. wie viele glauben, in Giner Rudficht aus ber Ariftotratie in die Dligarchie über; weil man bort glaubt, bag bie Magistrate nicht blos nach ihrem innern Werth, fonbern auch nach ihrem Reichthum gewählt werben muffen; benn es fen nicht möglich, bag ber Durftige mit Un: fand und Duffe bas Umt betleiben tonne. Wenn nun bie Bahl nach Reichthum oligarchifch, bie nach innerm Werth aristofratisch ift, so geht baraus eine britte (Dit: tel) Claffe ber Berfaffung bei ben Carthagern bervor; benn fie mahlen, indem fie auf diefe beiden Stude feben, besonders die hochften Magistrate, die Konige und Jene Ausartung ber Ariftofratie muß Die Reldberren. man ale einen Fehler ber Gefeggebung betrachten; benn es ift bochft nothig vom Unfang barauf ju feben, bag Die Burdigften Duffe (ju ben Gefchaften) haben; und nichts fich vergeben, weder in ber Magiftratur, noch im Dug man aber jener Duffe megen auch Privatleben. auf die Bohlhabenheit feben, fo ift es (boch) fehlerhaft, bag bie hochften Stellen, die Ronigs: und Felbherrn: murbe, faufilich find. Denn biefe Sitte erhebt ben Reichthum über ben innern Berth; und macht ben gan: gen Staat gewinnfuchtig. Denn mas bie herrichenbe Rlaffe für ehrenwerth halt, barnach bestimmt fich auch Die Meinung ber übrigen Burger. Die Berfaffung aber, in ber ber innere Berth nicht am meiften geehrt wirb, Es ift aber ju erwarten, ift feine fefte Ariftofratie. baß bie, welche Magistrate taufen, suchen werben, Bewinn gu machen; wenn fie ihre Stellen nur burch Ros ften erhalten. Denn es mare ungereimt ju glauben,

bag ber arme, aber rebliche, Mann Gewinn machen wolle; ber schlechtere aber, bei feinen gemachten Auslas gen es nicht wolle. Darum follen die herrichen, bie wirklich als die beffern herrschen. Beffer aber ift es, baß ber Gefeggeber, wenn er auch die Wohlhabenheit ber rechtlichen Leute nicht bewirken tann, boch fur jene Duffe berer forge, bie in Memtern fteben. Bermerflich fcheint es auch, bag mehrere Memter von Demfelben verfeben werben; welches bei ben Carthagern ehrenvoll ift; benn bas einzelne Geschäft wird auch am beften von dem Gin-Dafür foll ber Gefetgeber Gorge tra: gelnen versehen. gen, und nicht verordnen, bag Derfelbe Mufiter und In einem nicht fleinen Staat ift es ba-Schuster fen. her burgerlicher und volksthumlicher, bag viele an ben Memtern Theil haben, benn jebes Geschäft wird hier, wie wir ichon gefagt haben, gemeinnütiger, beffer und Man fieht biefes bei ben Kriegsleu: ichneller vermaltet. ten und Schiffsleuten; bei welchen beiben bas Befehlen und Gehorchen burch Alle geht. Da fich nun ihre Ber: faffung ju der Dligarchie neigt, fo vermeiben fie biefe boch, indem fie fets einen Theil bes Bolks bereichern, ben sie in bie Stabte schicken. Denn baburch helfen fie bem Uebel ab, und machen ihre Berfaffung bauerhaft. Dies ift freilich ein zufälliges Mittel, Staaten Ien aber burch bie Gefete vor Umwalzungen gefichert fenn; nun aber, menn ein Unglud eintritt, und bie Menge von ben Obrigkeiten abfallt, ift in ben Gefesen fein Mittel fur die Rube. Mit ber Rretifchen, Spartanischen und Carthagischen Berfassung, Die mit Recht berühmt find, verhalt es fich alfo auf biefe Beife.

### II. Handelstraktat zwischen Rom und Carthago, geschlossen im Jahr 509 v. Chr. \*).

(Aus Polyb. I. p. 434.)

Unter biefen Bebingungen foll Freunbichaft feyn zwischen ben Romern und ihren Bunbesgenoffen, und ben Carthagern und ihren Bunbesgenoffen! Die Romer und bie Bunbesgenoffen ber Romer follen nicht schiffen burfen jenseit bes ich onen Borgeburges \*\*), wenn

- ") Ich füge die folgenden Stücke wir können sie Carthas gische Urkunden nennen, hier nicht blos deshalb bet, weil ich mich oft darauf in meinen Untersuchungen bezogen habe, sondern auch weil ich glaube, daß sie besser wie ein weittäuftiger Commentar den Geist Carthago's charakteristeren. Die beiden ersten sind auch höchst wichtig für Römische Geschichte. Sie sind aus den frühern Zeiten Roms, wo diese Stadt noch nicht einmal ganz Latium beherrschte; der erste Vertrag ward Ein Jahr nach Vertreibung der Könige, der andere 161 Jahre später geschlossen, und beide zeigen uns damals Rom von einer etwas andern Seite als Livius und andere Historiker es zu schildern psiegen.
- \*\*) Das schone Borgebürge wird von Polybius selber für bas Borgebirge, welches nörblich vor Sarthago liegt, (το προκείμενον αὐτῆς τῆς Καρχηδόνος ως προς τὰς ἄρκτους) bezeichnet, und kann also nicht wohl ein anders seyn, als bas, welches sonst bas Promontorium Hermaeum heißt. (Man vergleiche ben Aufsat von henne in Opuse. II. p. 47., wo man die übrigen Stellen, aus

fie nicht burch Sturm ober Feinde bahin gefagt werben. Birb' jemand bahin verschlagen, so ift es ihm nicht er

benen Einige auf eine andere Lage haben foliegen wollen, gesammelt findet.) Die Autorität bes Polybius geht bier aber wohl ber ber Spatern vor. Der Sinn ift alfo als: bann: "Die Romer follen nicht fublich von biefem Borgebirge, langs ber Rufte bes Carthagifden Gebiets nach ber fleinen Syrte bin, fchiffen"; wo eine Menge Stabte, und bie fconften und fruchtbarften Theile ihres Gebiets, befonders in Byzazena, fich fanden. Go erflart es auch Polybius felber; und die Erklarung muß wohl um fo viel wahrscheinlicher werben, wenn man fich aus bem Obigen erinnert, bag eben in jenen Gegenden auch die Stapelplage ihres Sandels in bas innere Afrita maren. Gine Schwierigfeit entfteht bier nur baburd, bag in bem gweiten Bertrage neben biefem Borgebirge bie Stabte Zarfeium und Maftia genannt werben. Stabte biefes Ramens tennt man nicht in bem Gebiet von Carthago, wohl aber in bem fubweftlichen Spanien bei Zarteffus. (Man febe Steph. de urb. unter Ταρσήτον und Μασσια.) Allein wofern auch biefe Stabte hier gemeint fenn follten, fo murbe boch alebann baraus nicht folgen, bag bas fcone Borgebirge neben ihnen gelegen hatte, und in Spanien ju fuchen fen; (benn bag die Borte bes Polybius: πρόσκειται δε και τῷ καλῷ ακροτηρίω Mxoria nai Taponitov nicht überfest werden muffen: "neben bem iconen Borgeburge liegt aber Daftia und Tarfeium", fondern vielmehr: "ju bem iconen Borgebirge wird hingugefügt Daftia und Zarfeium" bat fcon Den ne Opusc. I. p. 61. richtig bemerkt ;) fonbern ber Sinn wurbe alebann fenn: "jenfeit bes ichonen Borgebirges nach ber einen Geite, namlich nach Often bin, und jenfeit ber

laubt, etwas ju handeln ober ju nehmen, ausgenoms men mas jum Beburfnig bes Schiffs ober ben Opfern

Stabte Maftia und Tarfeium nach ber andern , nemlich nach Weften bin im Atlantischen Ocean, sollen bie Romer nicht schiffen" 2c. Diefe Erklarung muß allerbings noch mahricheinlicher baburch werben, bag bie Carthager auf jene westlichen Besigungen außer ben Saulen einen fo großen Berth legten, und ein fo großes Gebeimniß baraus machten. Much die Einwendung, bag bie Romer gur Beit biefes Bunbniffes noch nicht fo weit fchifften, fcheint mir wenig Gewicht zu haben ; benn woher wissen wir bas? Und ba um bie Beit, als bieg Bundnif gefchloffen marb, bie Cars thager fich am weiteften ausgebreitet hatten, ba ihre Rieber: laffungen außerhalb ben Saulen gerade in die 3wifchenzeit zwischen bem erften und zweiten Bertrage gu fallen icheinen, fo erklart fich baraus, weshalb biefe Stabte als westliche Grenze in bem zweiten, aber noch nicht in bem erften, Ber: trage erwähnt werben. Dagegen kann man allerbings eine wenden, bag biefer Sinn in ben Borten bes Bundniffes nicht beutlich genug bestimmt fen; und es bemnach mahrscheinlicher finben, baf ein Paar uns unbefannte Stabte biefes Ramens in bem Carthagifchen Gebiet, in ber Rabe bes fcho: nen Borgebirges fich gefunden haben, mo es allerbings eine viel größere Anzahl von Stadten gab, als man gewöhnlich glaubt. Es tonnte boch aber auch fenn, bag bie Ueberfegung bes Bertrags bei Polybius nicht fo wortlich genau mare; ba es nur einer etwas veranberten Wenbung beburfen murbe. um bie Erklarung von ben Stabten in Spanien mabrichein: lich au machen. Mit Gewißheit lagt fich also hier nicht entfcheiben ; und mit blogem Absprechen murbe nichts gethan fenn.

erforberlich ift. Rach funf Tagen follen bie Gelanbeten wieber abfahren. Raufleute, bie nach Libyen ober Gar: binien tommen, follen teinen gultigen Rauf fchließen konnen, ale in Beifenn eines Gerichtsbieners, und eines Schreibers. Das in biefer Gegenwart vertauft wirb, foll auf öffentlichen Rredit bem Bertaufer ichulbig fenn. Rommt ein Romer in bas Carthagische Gebiet in Sicis lien, fo foll er in allem gleiche Rechte (mit bem Carthager) haben. Die Carthager follen nicht beleibigen bas Bolk von Ardea, Antium, Laurentium, Circeii, Derracina; noch ein anberes Bolt ber Latiner, bas ben Romern unterworfen ift. fie fich enthalten von ben Stadten ber übrigen Latiner, bie ben Romern nicht unterworfen find; nehmen fie fie aber, fo follen fie fie unverfehrt ben Romern ausliefern. Sie follen fein Raftel in Latium anlegen; und wenn fie bewaffnet tommen, feine Nacht im Lande bleiben.

# III. Zweiter Sandelsvertrag, geschlossen zwischen Rom und Carthago im Jahr 548 v. Chr.

(Aus Polyb. I. p. 437.)

Unter biefen Bebingungen foll Friede fenn zwifchen ben Romern und ben Bunbesgenoffen ber Romer, und bem Bolt ber Carthager, ber Tyrier '), Uticenfer und

<sup>\*)</sup> Es ist nicht wahrscheinlich, daß dieses von dem Eprus in Asien zu verstehen sen. Entweder gab es ein Oprus in Afrika, oder es muß Apsdrus heißen. S. oben S. 46.

Diefer ihren Bunbesgenoffen. Jenfeit bes ichonen Borgeburges, Daftia und Tarfeium, burfen bie Romer feine Seerauberei treiben, noch handeln, noch eine Rolonie anlegen. Sollten die Carthager in Latium eine Stadt einnehmen, bie ben Romern nicht unterworfen ift, fo burfen fie bas Gelb und bie Leute behalten, aber bie Stadt muffen fle jurudgeben. Sollten bie Carthager Bes fangene machen aus Stabten, bie mit ben Romern gwar in Frieden, aber ihnen nicht unterworfen find, fo burfen fie fie in teine Romifche Safen bringen. fie aber babin bringen, und ein Romer vindicirt fie, fo muffen fie fie frei laffen. Eben bas follen auch nicht bie Romer thun. Nimmt ein Romer in einer ben Carthagern unterwürfigen Gegend Baffer ober Proviant ein, fo barf er babei Diemand beleidigen, mit bem bie Carthager Krieben und Freundschaft haben. Auf gleiche Wenn es geschähe, fo foll Weise auch ber Carthager. es angesehn werben als eine öffentliche Beleibigung. In Sarbinien und Libnen barf fein Romer weber handeln, noch eine Dieberlaffung ftiften, noch einlaufen, als nur um Proviant einzunehmen, ober fein Schiff auszubeffern. Berfchlagt ihn ber Sturm bahin, ift er gehalten in funf Tagen wieber abzufegeln. In Sicilien, fo weit es ben

Will man es aber bennoch von bem Phonicischen Tyrus verstehn, auf bas freilich Polybius selber beutet, so lag ber Grund, weshalb Thrus in den Vertrag mit eingeschlossen wird, wahrscheinlich in den Pflichten der wechselseitigen Pietät, welche Mutterstadt und Kolonie gegen einander bezobachten.

Carthagern gehort, und in Carthago felbft, barf ber Romer taufen und vertaufen, und genießt gleiche Rechte wie ber Carthagifche Bürger. Eben biefe Freiheiten hat auch ber Carthager in Rom.

IV. Tractat zwischen Hannibal und Philipp, König von Macedonien, geschloffen im vierten Jahre bes zweiten Punischen Kriegs, v. Chr. 215 \*).

#### (Aus Polyb. II. p. 598.)

Dieß ist bas Bunbniß bas beschworen haben Sans nibal der Felbherr, und Mago, und Mprkal und Barmotal, und alle Senatoren die bei ihnen sind, und alle Carthager, die in seinem heere sind, mit Xernophanes, dem Sohn des Rleomachus aus Athen, den an uns als Gesandten geschickt hat Philipp, der König, der Sohn des Demetrius, für sich und die Maccedonier und ihre Bundesgenossen;

Bor ben Augen bes Jupiters, ber Juno und bes Apollo; vor ben Augen bes Genius von Carthago, und bes herkules und bes Jolaus; vor ben Augen bes Mars, bes Tritons und bes Poseidons; vor ben Augen ber

•) Sannibal stand damals in Unteritalien, und hoffte burch biefe Bereinigung mit Philipp, ber über das Abriatische Meer her in Italien einbrechen follte, Rom ganzlich zu erbruden. Sötter bie mit uns kriegen, und ber Sonne und bes Mondes und der Erbe; vor ben Augen der Fluffe und Wiefen und ber Gewässer; vor den Augen aller Götter, die Carthago beschüten; vor den Augen aller Götter, die Macedonien und bas übrige Griechenland beschüten; vor den Augen aller Götter im heer, die Zeugen dieses Eis bes sind!

Sannibal ber Felbherr, und alle Carthagifche Senatoren, bie mit ihm find, und alle Carthager, bie in seinem heere find, mit Genehmigung Gurer und Unfer, versprechen bieg Bunbnif ju beschworen über Freundschaft und Friebe, als Freunde, als Gefahrte und Bruber!

Schut und Huse foll werben vom König Philipp und ben Macedoniern, und ben andern Griechen, bie ihre Bundesgenoffen sind, bem Bolk ber Carthager, und Hannibal bem Feldherrn, und allen die mit ihm sind, und den Unterthanen ber Carthager, die benfelben Geseten gehorchen, und ben Uticensern, und ben Städten und Bölkern, die ben Carthagern unterworfen sind, und bem Heer, und den Bundesgenossen, und allen Städten und Bölkern, mit denen wir Freundschaft haben in Italien und Celtien und Ligurien, und mit welchen wir noch Freundschaft und Bündnisse errichten möchten, in biesen Landen.

Schus und Friede foll auch werden Philipp bem König, und ben Macedoniern, und ben übrigen verbunbeten Griechen, von den Carthagern bie in unferm Deere find, und ben Uticenfern, und allen Stabten und Bole tern, die ben Carthagern gehorchen, und ihren Bundess genoffen und Felbherren; und von allen Stabten und Bollern, die in Italien, Celtien und Ligurien unsere Bundesgenoffen sind ober werben machten.

Mir wollen einanber nicht nachstellen noch Sinter Ihr follt Keinbe fenn ber Feinbe ber Car: thager, mit Ausnahme ber Konige und Stabte unb Bolfer, mit benen ihr in Bunbniffen fteht. wollen auch wir Keinde fenn ber Keinde bes Konigs Philipp, mit Ausnahme ber Ronige und Stabte und Boller, mit benen wir in Bundniffen ftehn. Much follt ihr um fere Berbunbeten fenn im Rriege mit ben Romern, fo lange bis Uns und Guch bie Gotter ben Frieben geben. Ihr follt uns ju Bulfe tommen, wenn es Roth fenn wird. und wie wir übereinkommen werben. Gotter Euch und Uns in bem Rriege gegen bie Romer Glud fchenken, und bie Romer Frieden verlangen, fo wollen wie ihn fo machen, bag auch ihr barin begriffen fenb. Es foll ihnen nicht frei ftehn, einen Rrieg gegen Euch ju beginnen; noch follen unter Romifder Bert: fchaft fenn Rorenra, Upollonium, Epidamnus, Pharus. Dimalle und Atintania. Much follen fie gurudigeben an Demetrius von Pharus alle bie Seinigen, bie in ihrem Bebiete find. Wenn aber bie Romer Rrieg anfangen gegen une und Guch, wollen wir einander gu Bulfe tommen, wie es Beiben Roth fenn wird. Auf aleiche Beife auch wenn andere Krieg anfangen, ausgenommen bie Könige und Städte und Boller, mit benen wir Bundniffe und Freundschaft haben. Sollte es uns aber gut scheinen, etwas von biesem Bundniffe wegzunehmen ober hinzuzuthun, so wollen wir es wegnehmen ober hinzuthun mit Beiber Genehmigung.

V. Bericht von Sanno, dem König ber Cars thager, von ben Libyschen Landern jenfeit der Saulen bes hertules, den er aufgestellt hat in dem Tempel des Cronus.

Die Carthager beschloffen, baß hanno schiffen follte außerhalb ben Saulen bes hertules, und Kolonien anlegen von den Libyphöniciern. Und er schiffte, und führte eine Flotte von 60 Schiffen, und eine Menge Manner und Weiber, 30000 an der Bahl, und Proviant, und allen Zubehör.

Als wir nun abgesegelt waren, und burch die Straße gingen, schifften wir zwei Tagereisen weit, und stifteten eine Stadt, die wir Thymiaterium nannten. Bei berselben war eine große Sbne. Hierauf steuerten wir nach Westen, zu bem Libyschen Borgebirge Soloe, bas bicht mit Bäumen besett war. Wir bauten hier einen Tempel bes Neptuns, und steuerten wiederum nach Often einen halben Tag, bis wir an einen See kamen nicht weit vom Meer, der voller Schilf war. Es waren in demfelben auch Elephanten, und viele andere weidende Thiere. Wir schifften den See vorbei eine Tagereise weit, und stifteten Stäbte am Meer, die wir nannten Caris

tum Teichos, und Gytte, und Afra, und Melit. te und Zeambe. Bir fegelten von hier ab, und fa: men ju bem großen Slug Lipus, ber aus Libven tommt. Reben ihm mohnte ein Romadenvolt, die Lixiten, die thre Beerben weibeten, bei benen wir eine Beile blieben, und Kreunbichaft machten. Dberhalb biefen aber mohn: ten milbe Methioper, bie ein bergichtes und thierreiches Land bewohnen, in bem ber Lieus entfpringt. Bergen mobnten Menfchen von frembartiger Geftalt. Droglobyten; von benen bie Liriten fagten, baf fie fcneller im Lauf als Pferbe fegen. Wir nahmen Dollmeticher von ben Liriten, und ichifften die Bufte vorbei, zwei Tagereifen weit. Dort feuerten wir wieder eine Tage: reife weit nach Dften. hier fanben wir in bem Inner: ften eines Meerbufens eine Eleine Infel, Die funf Stabien im Umereife hatte; die wir mit Roloniften befesten. und fie Cerne nannten. Wir berechneten, bag fie in gleicher Weite mit Carthago liegen muffe, benn bie Rabre von bort ju ben Gaulen bauerte fo lange als von ben Saulen bis nach Cerne. Dort famen wir zu einem See, indem wir einen großen Fluß, Chretes, binguf: fchifften. Der Gee hatte brei Infeln, großer wie Cerne. Inbem wir von biefen eine Tagereife weit fchifften, ta: men wir ju bem Enbe bes Gees. Ueber benfelben raas ten bobe Berge bervor, mit wilben Menfchen befest, bie in Thierhaute gelleibet maren, welche uns mit Steinen warfen, und uns verhinderten auszusteigen. Schifften wir weiter, und tamen zu einem großen Klug, der voll von Krotobillen und hippopotamus mar. tehrten wir wieder um, und gingen nach Cerne jurud.

Bon Cerne fchifften wir wieber gegen Guben, amolf Tagereifen weit, immer am lanbe ber. Die gange Gegend marb von Methiopern bewohnt, die uns fiohen, und nicht erwarteten. Gie rebeten eine unverftanbliche Sprache, auch fur bie Liriten, bie bei uns maren. Im letten Tage lanbeten wir an hohen Bergen, bie mit mancherlei wohlriechenbem Holze bicht bemachfen waren. Wir fchifften zwei Tage weiter, und gelangten zu einem fehr großen Deerbufen, ber ju beiben Seiten ebnes Land hatte; auf bem wir bes Dachte allenthalben in gewisser Entfernung Feuer brennen fahen, balb mehr bald weniger. Wir nahmen bort Wasser ein, und schifften weiter funf Tagereifen lange bem Ufer, bie wir gu einem großen Bufen tamen, ben unfere Dollmetfcher bas Westhorn nannten. In bemfelben mar eine große Infel, und auf ber Infel ein Gee, und in bem Cee wieber eine fleinere Infel. Sier lanbeten wir, und faben ben Tag über nichts als Balb, bie Nacht aber viele brennenbe Feuer, und horten ben Schall von Rloten, von Cimbeln und Paufen, und ein gemaltiges Ges fchrei. Die Furcht ergriff uns alfo, und unfere Bahr: fager befohlen uns, bie Infel ju verlaffen. Wir lichtes ten fogleich bie Unter, und fchifften an einem fehr heißen Lanbe Thomiamata vorbei. Es mar voll ron Feuerftromen. Die ins Deer floffen. Das gand aber mar por Site unjuganglich. Auch von hier entfernten wir uns fcnell aus Furcht. Wir maren vier Tage in Gee, und erblickten bes Dachts bas Land voller Feuer. fehr hohes Keuer fahen wir in ber Mitte beffelben, bas bis an bie Sterne ju reichen fchien. Bei Tage faben Deeren's bift. Schrift. Th. 13. Rt

wir bafelbft einen fehr boben Berg, ben man ben Gottermagen nannte. Drei Tage lang Schifften wir von bort aus die Reuerftrome vorbei, und tamen ju einem Meerbusen, ber bas Gubhorn hieß. In dem Winkel beffelben war eine Infel, gleich ber vorigen, die einen See hatte; und in diefem mar eine andere Infel, voll wilder Menichen. Bei weitem die mehrsten aber waren Beiber, mit bicht bewachsenen Leibern, die unsere Doll: metider Gorillen nannten. Die Manner fonnten mir nicht erhaschen, fonbern fie entflohen alle in die Berge, und wehrten fich mit Steinen. Bon ben Beibern aber ergriffen wir brei, die ihre Fuhrer biffen und tragten, und nicht folgen wollten. Bir tobteten fie alfo, jogen ihnen bie Saute ab, die wir nach Carthago brach: Denn weiter konnten wir nicht fchiffen, weil ber Proviant uns fehlte. '

Anm. Die Meinungen über den Periplus des Hanno, sowohl über seine Rechtheit als seine Beschaffenheit, wichen
sonst sehr von einander ab. Indeß glaube ich nicht, das
die Rechtheit desselben im Ganzen gegenwärtig noch von
einem Kritiker bezweiselt wird; wohl aber seine Integrität.
Die Kürze desselben hat dei Bielen die Meinung erzeugt,
die auch Rennel noch annimmt, es sei nur ein Auszug aus
einer größern Schrift, die durch die Stelle des Plinius sich noch
zu bestätigen schrift, die durch die Stelle des Plinius sich noch
zu bestätigen schrift, die durch die Stelle des Plinius sich noch
zu bestätigen schrift, die durch die Stelle des Plinius sich noch
su bestätigen schrift, die durch die Arabien geschisst, und
habe die Reise beschrieben. Aber schon ein anderer Schriftsteller hat mit Recht erinnert, daß Plinius den Periplus
nicht selber gelesen, sondern sich auf unzuverlässige Zeugnisk
anderer verlassen habe; und daß besonders die Stelle die

Mela III,, g. beutlich zeige, bas Mela unfern Periplus gelefen habe. Gosselin Recherches I. p. 64. Der Periplits war gewiß überhaupt feine Reisebeschreibung, in unserm Sinne bes Worts; sonbern ein öffentliches Denkmal ber Erpedition; nemlich eine, in einem haupttempel Carthago's aufgestellte, Inschrift. Dies erhellt theils baraus, bas es überhaupt Sitte bei ben Carthagischen Felbherren war, folde Dentmabler ihrer Unternehmungen ju binterlaffen, wie oben G. 266. aus bem Beispiel bes Bannibal gezeigt ift; theils aus ber Ueberschrift bes Periplus felbft. heißt hier: 'Αυνωνος περίπλους δυ ανέθημευ έν τῷ του Κρόνου τεμένει. Die Schiffreise bes Banno, Die er aufgestellt hat, in bem Tempel bes Rronus." fo muß bas aus Inxen überfest werben, bas bekanntlich ber eigentliche Ausbruck bei ben Griechen fur bie Donarien in den Tempeln ift; weshalb sie avaInuara beißen. Diese Infdrift war ohne 3weifel in Carthagischer Sprache. haben aber nur bie Griechische Uebersetung; beren Urheber unbekannt ift. Bochft mahricheinlich mar es alfo ein reifens ber Grieche, vielleicht ein Raufmann, ber fich gu feinem eis genen Gebrauch eine Ueberfegung bavon verfertigte; unb wer weiß, welcher Reihe von Bufallen es noch beburft hat, um fo biefe Dertwurdigkeit, ben eigenen Bericht bes Befehlshabers von ber erften Entbeckungsreife an ber Westkufte Ufrika's, vielleicht 500 Jahre v. Chr., auf bie Rachwelt zu bringen! Auf die Schuld biefes Ueberfebers muffen baber auch meines Grachtens bie Unregelmäßigkeiten gefchoben werben, bie fich in ber Form finben; fie tonnen uns burchaus nicht berechtigen, baraus auf Interpolationen ju fchließen.

Muger ben altern Commentatoren bes Periplus, Bochart, in ber Geograph. sacr. I. 33. Campomanes in ben Ang £1 2

tignedad maritima de Carthago Vol. II. Doddwell in Dissertat, I. in geograph. Min. ed. Hudson Vol. I. unb Bougnainville Memoires sur les descouvertes d'Hanno in ben Mémoires de l'Academie des Inscriptions T. XXVI. und XXVIII., die sammtlich die Reise bes Sanno fich bis ju ben Ruften von Buinea erftreden laffen, haben neuer: lich zwei unferer berühmteften Geographen, D. Goffelin in Paris, in feinen Recherches sur la geographie des Anciens, Vol. I. p. 63 etc. und B. Rennel in ber Geography of Herodotus, p. 910 etc. sich mit bem Periplus beschäftigt, die auf eine merkwurdige Beife in ihren Refultaten von einander abweichen. Der erftere verfürgt die Reife bes Sanno bermagen, bag bie Infel Cerne, bie füdlichfte ber von ihm gestifteten Rieberlaffungen, bie Infel Redal 33.0 R. Br. fepn foll; der andere erweitert sie fo, bag er eben biefe Infel um 13° weiter fublich unter 20% R. Br. fest; wornach auch bie Grenze ber weitern Kahrt febr verschieben ausfallen muß, bie fr. Soffelin fic nur bis jum Rap Run 280 R. B., Gr. Rennel aber bis nach Gerra Beone 80 9t. 28. erftreden last. Berfchiebenheit ber Rechnungen, bie um fo mehr auffallen muß, wenn, man fieht, bag Sanno boch meift die Entfer: nungen nach Sagereifen angegeben bat. Die Rechnung bes 5. Goffelin beruht inbeg auf Borausfegungen, worin ihm wohl wenige Rritifer beiftimmen mochten. Erftlid foll ber Musbrud außer ben Saulen noch bie Deer: enge felber mit einschließen, inbem bie Caulen bes Bertulei bie beiben Felsgebirge Ralpe und Abple am innern Gingange ber Meerenge bezeichnen. Dem ju Kolge fangt Br. G. feine Rechnung schon hier an; und sest nicht nur die Stadt The miaterium in ber Meerenge bei bem jegigen Ceuta, fonbern halt auch bas Borgebirge Goloë, welches Sanno erft nach

awei Tagichifffahrten außerhalb ben Saulen erreichte, für bas Rap Spartel, welches ben Ausgang ber Strafe an ber Afritanifchen Geite bilbet. Allein gewohnlich wird ber Aus: brud bie Gaulen nicht fo genau fur bie gelfen, fonbern für bie Strafe überhaupt gebraucht; und ber Carthagifde Bolksbefclus, das Sanno Kolonien "außerhalb ben Saulen" ftiften follte, hatte gewiß teinen anbern Ginn, als bag er Nieberlaffungen an ber Weftfufte von Afrita am Atlantis schen Ocean anlegen sollte; wie benn bie folgenden Stabte nach fr. G. eigenen Angaben auch baselbst lagen. 3 weis tens: fr. G. entwirft eine Rechnung, ber ju Folge eine Ragidifffahrt nicht mehr ale funf große Lieues ober Cee: meilen (20 = 1° ) betragen haben folle. Denn als Coot langs ber Offfufte von Reu Dolland herfuhr, habe er nicht mehr als 17 Lieues in 24 Stunben gurudlegen tons nen; bem ju Folge burfen wir Banno, ber bie Racht ftille lag, und eine gange Flotte bei fich hatte, auf ben Sag nicht mehr als funf folde Seemeilen einraumen. biefe Bergleichung ift febr wenig paffend. Cook fubr an einer mit Rorallenriffen befaeten Rufte, von der er genaue Charten verfertigen wollte, und faft ftete mit bem Gent: blei in ber hand. Sanno hatte nicht bie Absicht, Charten zu verfertigen, sondern nur Plage zu Rieberlassungen aus: jufuchen ; und ichiffte in einer Gegend , wo bie regelmäßigen Binbe und Stromungen, Die bekanntlich beibe von Rorben berkommen, ihm gunftig waren. Much fteht orn. G. bie ausbrudliche Autoritat ber glaubmurbigften alten Schrift: fteller entgegen, welche bie Sagidifffahrt um vieles großer angeben, nemlich Gerobot (IV, 86.) ju 700 Stabien = 17 geogr. Meilen , und Schlar (p. 30.) ju 500 Stadien = 12% Meilen. Go balb aber biefe Borausfehungen bes frn. G. irrig finb, verlieren auch feine einzelnen Bestimmungen

ihren Slauben. Dagegen behnt hr. Rennet meines Erach: tens die Schifffahrt des hanno etwas zu weit aus. Allein ich will mich hier nicht darauf einlaffen, seine Bestimmungen im Einzelnen zu bestreiten, so wenig als ich einen eigentlichen Kommentar über den Periptus liefern kann, der ohnehin ohne Special: Charten nicht einmal verständlich seyn wurde. Statt bessen will ich dagegen einige Bemerkungen anführen, die meines Erachtens als allgemeine Erundlage der Erklärung bienen können. Also

- 1. Man glaube nicht alle Punkte mit Sewishett bestimmen zu können; benn theils hat ber Berf, selber nicht immer bie Zahl ber Tagereisen, und also die Entfernungen, angegeben; theils haben wir noch meines Wissens keine so genaue Beschreibung dieses Theils ber Kuste von Afrika, baß sie und zum genauen Wegweiser bienen könnte. Man wird sich also nothwendig mit einigen Sauptbestimmungen begnügen muffen.
- 2. Um zu biesen zu gelangen, muß man ble beiben Saupttheile ber Reise unterscheiben, bie einen boppelten Bweck hatte: theils Pflanzstädte anzulegen; und biese, wie ber Augenschein lehrt, nicht weit von bem Ausgange ber Straße; theils weitere Entbedungen langs ber Kuste zu machen. Dem zu Folge konnten also bie Tagereisen sich bei ber ersten und zweiten Halfte unter übrigens gleichen Umständen nicht einmal gleich sehn. Denn die erste Salste ward mit einer ganzen, schwer belabenen, Flotte; die zweite ohne Zweisel mit Einem ober ein Paar Schiffen gemacht. Der erste Theil ber Reise geht bis zu ber Insel Cerne; ber zweite zu bem Meerbusen, das Südhorn genannt.

3. In ber erften Balfte tommen por a. bie Stabt Thymiaterium, zwei Tagereifen von bem Ausgange ber Strafe ober bem Rap Spartel. Rechnet man hier bie Tagereife mit ber gangen Flotte ju etwa 10 Seemellen, nach ben obigen Bemerkungen eine febr magige Unnahme, - fo muß biefe Stabt bei Larache, ober zwischen Larache und Mamora erbaut worden fenn. — Biel kannman in ihrer Lage nicht irren. b. Das Borgebirge Coloë. Wie weit es von Thymiaterium bis Soloë gewefen fen, fant Banno nicht. Allein es ift flar aus feiner Erzählung, baß es bas erfte, weit nach Weften vorspringen. be, Borgebirge feyn mußte, bas man erreichte. Lesteres erhellt auch aus Berobot, ber es nicht nur tennt, fonbern als bas außerfte Beftenbe von Afrika fest, Herod. II, 32. Diesemnach zweifle ich nicht, bag es bas Rap Blanto bei Asimur fei, 930 R. B. (nicht ju verwechseln mit bem füblichern Rap Blanko 200 R. B.) bas man von Thymiaterium aus nach bem obigen Maakstabe in zwei Tagen erreichen tonnte, und ziehe biefes aus obigem Grunbe bem Rap Rantin vor, bas Gine Tagereife weiter fublich liegt, welches Rennel bafür nimmt. o. Die folgenben Pflangftabte: Afra, Gytte, Rarifum Teicos, De. litte und Arambe, lagen 11/2 Tagereifen jenfeit jenes Borgebirges. Gie muffen alfo in ber Gegenb von Safp ober Afafy geftanden haben, balb jenseit Rap Rantin etwa 320 R. B. Der große Fluß Lirus, ju bem man pon ibnen tam, murbe bann ber Blug Marotos, (an bem bie Stabt biefes Ramens liegt,) ober, wie er auch heißt, Terfif, fenn. Bon bier an bis gu ber letten Rieberlaffung auf ber Infel Cerne werben wieder bie Lagichiffe fahrten nicht angegeben. Dafür aber bie Bestimmung: bie Rabrt von ben Saulen bis Gerne fen eben fo lang gewefen,

als die Fahrt von Carthago bis zu ben Gaulen. man bavon auf gleiche Lange bes Begs ichließen, fo wurde bie Infel Gerne jenfeit bes Borgebirges Bojabor gn fuchen fepn ; mobin fie Rennel, bis unter 200 R. B., fest. lein ich glaube nicht, daß aus ber gleichen gange ber Beit bier auf die gleiche gange bes Begs zurudgeschloffen wer: ben tann, ba man von Carthago bis ju ben Gaulen ein mobibekanntes Meer durchschiffte, wo nichts aufhielt, wo man alfo auch bie Rachte burch fchiffen konnte; von ben Saulen an aber ein unbekanntes, wo viel großere Bor: ficht nothig war. Ich halte es also für mahrscheinlich, bağ bie Infel, ober bas Infelden, Cerne entweber bei Mogabor 31 1/20 obee auch bei Santa Cruz 30 1/20 gesucht werden muß Wenn aber auch die Lage biefes lesten Plages etwas ungewiß bleibt, fo fann man bei ber Beftimmung ber übrigen gewiß nicht um Bieles irren.

4. Die zweite Balfte ber Reife, von Cerne aus, ift blos Entbedung ereife, und muß als folche betrachtet werden. Es war aber eine boppelte Fahrt. Das erfte Mal fuhr Banno fublich, und tam ju einem großen Fluß, ber voll von Krokobillen und hippopotamus war. Die Zahl ber Tagereifen wird nicht angegeben; es giebt aber teinen folden Klug eher, ale ben Senegal. 3ch balte ibn also unbezweifelt fur biefen. Allein von bier ging man, nicht gemelbeten Urfachen, wieber nach ber Infel Gerne jurud; unternahm aber von bort bie zweite gabrt, meift, jeboch nicht gang, nach Lagereifen bemerkt Remlich zuerft 12 Tagereifen fublich langs ber Rufte, bis su hohen Bergen; bann zwei Tagereifen bis zu einem Meer: bufen, wo man Baffer einnahm; bann funf Tagereifen wei: ter bis ju einem anbern Bufen , ber bas Befthorn bief;

zusammen neunzehn Tagereifen. Darauf ging bie Kahrt langs bem heißen ganbe Thymiamata, ohne Beftimmung ber Bahl ber Lage. Dann vier Tagereifen bis zu bem bohen Berge, bem Götterwagen; und barauf noch brei Rage bis ju bem Bufen, ber bas Gubhorn bief, mo man umtehrte. Will man für bie Sahrt langs bem Lanbe Thymiamata vier Tagereisen annehmen, so wurde so bas. Gange von Cerne aus ein und breißig Tagereifen betragen. Auf biefer gangen Kabrt nun mar, wie man auf ber Charte von Rennel bemerkt findet, bie Stromung fo wie ber Bind stets ben Reisenben gunftig; es ist also gewiß ein fehr ma= Biger Unfchlag, wenn wir bie Tagereife zu zehn geographifchen = 12 1/2 Seemeilen rechnen. So wurbe sie also von Cerne aus 300 geogr. Meilen betragen. Diefes führt, wenn wir bie Infel Cerne bei St. Cruz fuchen, bis gu , ber Munbung bes Gambia; und es ift eine fehr mahr= scheinliche Bermuthung, bag ber Bufen, ber bas Gub: horn hieß, (bekanntlich nannten bie Griechen die Arme ber Fluffe seine Horner) nichts anders als die Munbung bes Gambia, fo wie vielleicht bas Wefthorn, bie bes Cenegals fen. Wie bem auch fenn mag, fo fuhrt uns bie angegebene Entfernung ichon an bie Ruften von Senegambien, die ich also fur bas beiße kand Thymiamata halte; und daß Alles, was von der Beschaffenheit derselben erzählt wird, ber Wahrheit vollkommen entspricht, ift schon von B. Rennel fo bunbig gezeigt worben, bag es überfluffig mare, babei zu verweilen. Gegen frn. Goffelin, bem Diese Schifffahrten viel zu weit scheinen, will ich nur noch an bas Einzige erinnern, mas oben G. 181. von mir ge. zeigt, von ihm aber überfeben ift, bag in Berobots Beitalter bie Carthager eine regelmäßige Schifffahrt bis zu ber Golbtufte hatten, wohin Sanno's Entbedungereife vielleicht zuerst ben Weg gebahnt hat.

VI. Bruchstücke aus bem Bericht bes Carthagi: schen Befehlshabers Himilton, über die Eus ropäischen känder jenseit der Säulen des Herstules; nach Rusus Festus Avienus ora maritima, ed. Wernsdorf Poetae latini minores. T. V. P. 3,

Bugleich mit Sanno ward eine zweite Unternehmung in Carthago ausgeruftet, und ju gleichen 3meden, nach ber Westfufte von Europa \*). Auch von biefer las man im Alterthum einen ahnlichen Bericht, wie von ber bes Sanno, ber aber nicht auf uns gekommen ift. Benutt ward er indeg von Festus Avienus in der oben ermahnten poëtischen Schrift, bie gum Unterricht feines Bermandten Probus von ihm entworfen mard. Das Gebicht hat feinen Werth burch bie Benutung mehrerer alter Beographen, ift aber fehr ludenhaft auf uns getommen; und icheint fast mehr eine Sammlung von Materialien als ein vollendetes Gebicht gewefen ju fenn. Es fehlt bie Ordnung; es wiederholt fich oft; und ber Bf. fcheint felber fein beutliches Bilb von ben Ruften, die er befchreibt, gehabt ju haben. Man vergleiche barüber ben Auffag bte Brn. Prof. Utert, beffen Werth noch burch eine Charte erhoht wird, in: Geographie ber Griechen und

<sup>\*)</sup> Plin. II, 67. Et Hanno, Carthaginis potentia florente, circumvectus a Gadibus ad finem Arabiae, navigationem esm prodidit scripto: sicut ad extera Europae noscenda missua codem tempore Himilcou.

Momer Th. II. Abth. I. die zweite Beilage. Ich hebe nur die Stellen heraus, welche auf die Schrift des his milton, und auf Carthago Beziehung haben.

#### L Ora maritima V. 80 - 130.

Wo sich vom Ocean die Fluth hereindrangt, Daß sich bes Mittelmeers Gewässer Bufen \*). Berbreitet weit, ist der Atlantische Busen \*). hier liegt die Stadt Gadeir, Tartessus einst Genannt; hier sind Herakles Saulen; Abyla, (links von Lybien) und Calpe \*\*).

Und hier hebt sich das Haupt des Vorgebirgs, Destrymnon nannt' es einst die alte Zeit \*\*\*). Und unter ihm der Busen gleich benamt; Und in ihm gleich benamt die Eisande †). Weit liegen sie, und sind reich an Metallen Von Zinn und Blei. Ein zahlreich Volk ist dort Mit stolzem Sinn und nicht geringem Fleiß. Des Handels Sorge nur beschäftigt Alle.

<sup>\*)</sup> Der Meerbufen zwischen Cap Bincent und Trasalgar.

<sup>\*\*)</sup> Bahricheinlich ift hier eine Euch, ba er gleich einen zweis ten Bufen nennt.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Borgebirge Deftrymnon muß an ber Rorbtufte von Spanien gesucht werben. Man kann Cap Finis terrae, ober ein anderes darunter verstehen; benn wie laffen fich genaue Bestimmungen angeben, wo ber Dichter selber nur ein verworrenes Bilb hatte?

<sup>†)</sup> Sinus Oestrymuicus, und Insulae Oestrymuides.

Auf ihren Rahnen gehn fie über's Meer: Jus Richten : ober Tannenholze baut Man fie bei ihnen nicht; gar munderbar Fügt man aus Fellen und aus Leber fie. Bwei Tage mahrt im Schiff von bort bie Fahrt Bis zu bem beiligen Giland, wie's einft bieß, Das ausgebreitet in bem Meere liegt, Und bem Siberner : Bolt jur Bohnung bient. Der Albionen Infel liegt babei \*). Bis zu ben Destrymniben gingen einft Die Sanbelsfahrten ber Tarteffier; boch auch Carthago's Bolt und feiner Rolonien Um Bertule Gaulen fuhr auf biefem Meer; Das einft Similton in vier Monaten, ' Wie er aus eigner Runde es ergablt, Befchiffte; benn tein Wind trieb hier bas Schiff, Co fart fteht bort bie trage Meeresfluth. Much findet auf bem Meere, wie Er fagt, Das Seegras fich in Meng', und halt bas Schiff Im Lauf jurud; indem die Ungeheuer Des Meeres es umichwimmen.

#### IL. v. 263 - 274.

- - Man fieht Gerpons Burg von fern; Dier öffnet weit fich bes Tarteffus Bufen,
  - \*) Diese Angaben lehren so viet beutlich, baß bie Infeln Deftrymnibes in ber Rabe von hibernia und Albion liegen, sie paßen allein auf die Scilly-Inseln, die 18 Meilen von der Irlandischen Kufte entfernt sind.

Und von bem Fluß bes Namens bis babin Ift eine Tagichifffahrt; hier liegt bie Stadt Gabbir (auf Punisch: eingebammt) genannt. Sie felbst hieß erst Tartesfus; einstens groß Und reich; jest burftig und verfallen; wo Ich außer hertuls Fest nichts Großes fah.

;III. v. 304 - 317.

Geryons Burg und Tempel rage ins Meer,
Den Busen franzet eine Felsenreih'.
Beim zweiten Felsen mundet sich der Fluß.
Daneben hebt sich der Tartessus Berg
Mit Wald bedeckt. Dann weiter folgt die Insel
Erythea; von Puniern beherrscht.
Denn, vormals hatten die Carthager sie
Mit Anpflanzern besetht. Der Meeresarm,
Der sie vom Continent und von der Burg
Erythea trennt, ist nur fünf Stadien breit \*).
Das Eiland ist der Meer: Benus geweiht \*\*),
Sie hat hier ihren Tempel und Drakel.

IV. v. 375-412.

Jenseit ber Saulen, an Europa's Ruften, Befaßen einst Carthago's Burger viele Der Stabt' und Fleden. Ihre Sitte mar Mit flachem Boben Schiffe fich ju bau'n;

<sup>\*)</sup> Alfo ein Inselden in ber Rabe von Carteffus, gleich ber Rufte gegenüber; etwa S. Pebro gegenüber Chiklana.

<sup>\*\*)</sup> Bermuthlich bie Affarthe: oben 6. 144.

Damit auch über Untiefen ber Kahn Leicht gleiten möchte; Doch nach Westen hin, Wie und himilton sagt, ist offnes Meer, Kein Schiff hat sich in bieses noch gewagt, Wo nicht ber Winde hauch es weiter trägt; Und bichter Nebel auf bem Wasser ruht. Es ist ber Decan, ber weit das Land Umbrüllt; das ungemeffne Meer! — Dieß hat Der Punier himilto selbst gesehn; Und aus ber Punier Annalen alter Zeit Erzähl' ich's Dir.

Bu ben Carthagifchen Urfunden gehort auch eine Punifche, von bort her gebrachte, Infchrift, welche br. Prof. Samader in Leiben: Diatribe aliquot monumentorum nuper in Africa repertorum interpretationem exhibens, Lugd. Bat. 1822.; auf bie Beinlefe bezieht; hingegen Gr. G. Cabineterath Ropp (Beibelberger Jahrbucher 1824. St. 28.) halt fie, wie ich glaube richtiger, für eine Grabfcrift, und überfest fie: Deploravit familia traditum (positum) dum operata est (intulit) ad lapidem nostrum. Haman (Deus Solis) vos subiecit succidendo tempora. Lex (fatum) Hassad filium Abamel subject. Die Schrift mochte mit ber von Bres, in Malta antica befannt gemachten, ju vergleichen feyn. andere, Brn. Bifchof Munter mitgetheilte, Grabfdrift ift ju ungewiß, ale bag herr G. C. R. Ropp fie beur: Es wird barin ein Priefter=Colle theilen mochte. gium ermahnt.

### VIL Bruchftude aus bem Berte bes Mago über bie kandwirthschaft. (G. oben G. 113.)

[Aus mehreren Urfachen ichien es mir rathfam, eine Sammlung ber Bruchftude aus bem einzigen Berte ber Carthagifden Litteratur, woraus fich einige erhalten haben, bier ju geben. Gie führen ju lehrreichen Refultaten. Es ergiebt fich baraus, bag Landwirthschaft in Carthago als Die ebelfte Befchaftigung betrachtet murbe; welche felbft bie erften Manner bes Staats trieben. Man fieht ferner, baß alle Zweige ber Landwirthschaft, und gwar tunftma: Big, getrieben murben. Dag bas Wert bes Dago nicht bas einzige biefer Urt mar, ba neben ihm Samiltar und überhaupt bie Carthagifden Schriftfteller genannt werben, (S. Dro. 16.) ergiebt fich gleichfalls. Die viel mußte nicht auch ichon gefchrieben fenn, ebe ein fo umfaffenbes Wert, wie bas bes Dago in 28 Buchern, erfcheinen tonnte! Der Berth beffelben ift hinreichend burch bas Beugniß bes Rolumella bargethan, ber Mago ben Bater ber Landwirthichaft nennt. Sollten unter feinen Borfchriften einzelne fenn, bie un: fern Landwirthen nicht einleuchten, fo wird man beben: ten, bag er in Ufrita fchrieb, und ohne Renntnig bes Bobens und Rlima's nicht barüber abfprechen.

Die Namen Mago und Samiltar waten fehr gewöhnlich bei ben Carthagern. Welcher Mago und Samiltar zu verstehen fen, wird und nicht gesagt; nur so viel erfahren wir, baß beibe berühmte Feldherren waren; und bie Muße, welche ihnen die Waffen ließen,.

bem ganbbau wibmeten. Dag bei biefem Samilfar nicht an ben Bater bes Sannibale ju benten fen, wird jeber leicht jugeben, ber fich erinnert, bag biefer fein Leben meift außer feinem Baterlande gubrachte. glaube nicht ju irren, wenn ich unter Dago ben Feld: beren verftebe, ber zuerft Carthago's Berrichaft grunbete (Justin, XIX, 2.); Cprus Beitgenoffen; ben Stammvater bes Saufes, bas über ein Jahrhundert an ber Spipe ber Republit ftanb; und beffen Genealogie bie Tabelle bei ber nachften Beilage giebt. Samilfar ift bann fein Sohn, berfelbe, ber im Jahr 480 in ber Schlacht gegen Gelon in Sicilien fiel. Will man bie hochwahrscheinliche Bermuthung gelten laffen, bag bef: fen Cohne, Sanno und Similton, bie Entbeder und Rolonienstifter an ben Ruften von Ufrita und Europa find, bie jeder bas Andenken bavon in ihrem De riplus erhalten hatten, fo fällt ein Lichtstrahl in bie glanzenbfte Periobe ber Carthagifchen Gefchichte; bas Bebeihen eines Staats erflart fich, an beffen Spige ein Belbenhaus ftanb, bas ihm burch brei Generationen Baupter gab, die als Feldherren, Schriftsteller und Ent: beder, glangten; und, nach ber Sitte mahrhaft großer Manner, barum nicht weniger ber Ratur getreu, fo balb bas Baterland es ihnen vergonnte, wieder zu ihrer Pflugichaar jurudtehrten].

#### I. Xus Varro de re rustica.

1. Alle bisher angeführten Schriftsteller übertraf an Burbe (nobilitate) Mago ber Carthager in Punischer Sprache; indem er bie vielartigen Gegenstände in 28

Buchern umfaßte, welche Caffius Dionpfius von Utita in 20 Buchern überfeste, und in Griechischer Sprache an ben Prator Sertius schiedte; worin er aus ben oben erwähnten Griechen manches hinzufügte; und von bem Mago bagegen 8 Bucher wegließ. Diophanes aus Bithynien brachte diese in 6 Bucher; und schiedte sie an ben König Dejotarus. Varro I. 1. 10.

- 2. Mago und Dionyfius fchreiben, bie Maul: efelin und bie Stute, wenn fie belegt find, gebahren erft im zwölften Monate. Varro I. 1. 27.
- 3. Ueber bie Gefundheit bes Rindviehes habe ich vieles aus ben Buchern bes Dago ausgeschrieben, bas ich meinen hirten fleißig lefen laffe. Varro II. 5. 18.
- 4. Da es zwei Arten ber Futterung giebt: bie eine auf bem Adet, wo bas große Bieh, bie andere auf bem Meierhofe, wo Huner, Tauben, Bienen u. f. w. gefuttert werden; worüber Mago ber Carthager, und Caffius Dionystus u. a. hin und wieber in ihren Büchern gehanzbelt haben; so scheint Sejus in Sicilien diese gelesen, und badurch aus einer Meierei mehr gezogen zu haben, als andere aus dem ganzen Landgute. Varro III. 2. 13.

#### II. Aus Columella de re rustica.

5. Der Diophanes aus Bithynien hat ben gangen Dionyffus von Utika, ben Ueberfeter bes Carthagers Dago, Deeren's bin. Schrift. 2h. 13.

beffen Bert viele Banbe anfult, in feche Bucher gufam: mengezogen. Col. I. 1. 10.

- 6. Neben ben genannten wollen wir aber auch Mago ben Carthager, ben Bater ber Landwirthschaft, vor Allen ehren, beffen merkwürbige 28 Bücher zufolge eines Senatus consulti in die Lateinische Sprache übertragen worden sind. Col. I, 1. 13.
  - 7. Das wollte, glaube ich, Mago ber Carthager ausbrücken; ber fein Werk mit folgendem Ausspruch ansfing: "Wer ein Landgut kaufen will, ber verkaufe fein Haus, damit er um die Wohnung in der Stadt sich nicht mehr als um die auf dem Lande bekummere. Wem feine Stadtwohnung mehr am herzen liegt, der braucht kein Landgut." Col. 1. 1. 18.
  - 8. Demokrit und Mago loben für den Weinstod die Nordseite; weil sie glauben, daß er hier am meisten trägt. An Gute werde er aber von andern übertroffen. Col. III. 12. 5.
  - 9. Bei bem Pflanzen bes Weinstocks soll man bie Seite ber Graben hin und wieber mit Steinen belegen, bie jeboch nicht über 5 Pfund schwer sind. Denn biese, sagt Mago, halten sowohl im Winter bas Wasser, als im Sommer bie Dünste von den Wurzeln ab. Eben dieser Schriftsteller ist der Meinung, daß die ausgepreßten Trauben, mit Dünger vermischt, dem in die Grube einz gelegten Samen Kräste geben, indem jene neue Wurzelchen treiben; dieser aber im nassen und kalten Winter Wärme zur rechten Zeit, im Sommer aber dem grünen:

ben Weinftod Rahrung und Feuchtigkeit gebe. Wenn aber ber Boben, in ben man ben Weinftod fest, mager ift, fo will er, bag weiter hergeholte fette Erbe in bie Gruben gebracht werbe. Col. III. 15. 4. 5.

- 10. Bum Befchneiben des Weinstocks paffen zwei Jahrezeiten. Die beste jedoch, wie Mago fagt, ist ber Frühling, ehe die Sproffen lang aufteimen, weil sie, noch bes Saftes voll, am leichtesten und ebenften geschnitten werden können, und nicht ber Sichel widerstehen. Col. IV. 10.
- 11. Eine Borschrift sest Mago ber Carthager für bie Saung bes Weinstocks noch hinzu: baß ber Same so gelegt werbe, baß nicht sofort bie Grube mit Erbe gefüllt, sonbern bie Halfte berselben erst in bem folgenden Jahre voll werbe; benn so, meint er, wurde ber Weinstock gezwungen, seine Wurzeln unterwarts zu treiben. Col. V. 5. 4.
- 12. Bei bem Untauf von Rindern für ben Pflug muß ber Landwirth gewiffe Regeln beobachten, die Mago ber Carthager so angegeben hat, wie wir sie folgen laffen. Die Stiere follen seyn jung, stämmig, von großen Gliebern, mit langen, schwärzlichen, und starten hörnern, breiter und trauser Stirn, rauhen Ohren, schwarzen Ausgen und Lippen, weiten und offenen Nasenlöchern, langem und gebogenen Nacken, weiten Wannen, die bis auf bie Knie herabhangen, einer großen Brust, starten hüften, räumigem Bauch, gebehnten Seiten, breiten Lenben, gerabem und gebrungenen Rücken, rundem hintern, geraben und gebrungenen Beinen, eher turz als lang, sesten

Anieen, langem und haarigten Schweif, bichtem und turgen Roper, rothlicher ober brauner Farbe, und weich ans gufaffen. Col. VI. 1. 2. 3.

- 13. Das Berfchneiben ber Kalber foll nach Mago gefchehen, noch wenn sie jung find; nicht mit einem Giefen, fondern einer gespaltenen Ruthe, indem man die Testitel zusammenbrückt und allmählig quetscht. (Das weitere kunstmäßig beschriebene Berfahren f. bei Col. VI. 26. I. 89.)
- 14. Einige nicht zu übergehende Schriftsteller, wie Cato, und vor ihm Mago und Dionysius melben, bas Werfen der Mauleselinnen werde in Ufrika so wenig für ein Prodigium gehalten, daß es vielmehr so gewöhnlich wie das der Stuten sey. Col. IV. 37. 3.
- 15. Mago fo wie Demokrit und Birgil fagen, baß in dem Bauche einer getöbteten jungen Kuh zu gewiffen Jahrezeiten Bienen entstehen. Mago behauptet, es gesichehe auch in dem Leibe von Ochsen. Col. IX. 14. 6.
- 16. Einige find ber Meinung, bei ben Bienen muffe bie alte Brut gang vertilgt werden; welches ich, bem Mago beiftimmend, nicht behaupte. Col. IX. 15. 3.
- 17. Die Geschichte melbet, bag bie Carthagischen und Griechischen Schriftsteller (über die Landwirthschaft) so auch die Romer, die Ausmerksamkeit auf kleine Dinge nicht vernachlässigt haben. Denn Mago ber Carthager und Samilkar hielten es nicht unter ihrer Burde, wenn sie Muße von Kriegen hatten, baburch gleichsam bem menschlichen Leben ihren Tribut zu bringen. Col. XII. 4. 2.

18. Den Ausbruch von ber erften Art (passum optimum) lehrt Dago fo verfertigen, wie ich es felbft gethan habe. Man lefe recht reife und ausgekochte Trauben aus; man nehme bie trodnen ober fehlerhaften bavon weg; man errichte ein Geruft von Pfahlen oder Gabeln, über welche Rohr gebreitet wird; breite barauf die Trauben in ber Conne aus, und bebede fie bes Nachts vor bem Thaue. Wenn fie troden find, pfludt man bie Beeren ab, wirft fie in ein Sag, und thut von bem beften Doft barauf. Saben fie fich vollgefogen, fo thut man fie am fecheten Tage in ein Gefag, pregt fie, und nimmt ben (erften) Musbruch. Nach hinzugethanem gang frifchen Doft merben bie Beeren bann wieber gestampft und gepreßt. zweite Ausbruch wird bann fogleich in verpichte Gefafe gethan, bamit er nicht fauer werbe. Nach 20 ober 30 Lagen, wenn er ausgegohren hat, flart man ihn in andere Befage ab; beren Dedel fofort verfchmiert und mit einer Saut bedeckt werden. Col. XII. 39. 1. 2.

19. Mago ber Carthager will, daß man die Granatäpfel in heißes Meerwasset tauche, nachdem sie mit
Flachs oder hede umwunden sind, die sie bie Farbe verlieren, und sie dann drei Tage an der Sonne trockne, nachber an einem kühlen Orte aushänge, und sie eine Nacht
oder einen Tag vor dem Gebrauch in süsem kalten Wasser
einweiche. Er räth aber auch gleichfalls, daß man sie
frisch mit gestampster Kreide die überschmiere: sie an einem kältern Ort aushange; und vor dem Gebrauch ins
Wasser lege, um die Kreide auszulösen. Er will ferner,
daß man in einen neuen irdenen Krug sie über einander

in mehrere Lagen lege, mit bazwischen gestreuten Sages sponen, bis ber Rrug voll wirb, auf ben man ben Dedel legt, und mit bidem Leim forgfältig verschmiert. Col. XII. 44. 5. 6.

20. Mago will, baß man ben Delbaum im trodinen Erbreich pflanzen foll, balb nach bem herbste Lequinoctium, und vor bem fürzesten Tage. Col. de Arb. 17. 1.

#### III. Xus Palladius de re rustica.

- 21. Mago will, bag bie Grube, worin man ben Beinftod pflanzt, nicht fogleich, fonbern allmählig voll gemacht werben foll; weil er fo tiefere Burgeln fchlagt. Pallad. Febr. X. 3.
- 22. Mago lehrt über bas Berschneiben ber Ralber ic, (f. oben Mr. 12.). Pallad. Maj. VII. 1.

#### IV. Aus ben inniarpina Basil. 1538.

23. Wenn bas Pferd an starter Engbrüsteit (duomudia) leidet, so zieht es die Seite ein, hat trübe Au:
gen, beibe, oder doch das rechte, das Maul ist heiß, der
Gang nicht fest. Diese Krankheit kann im Anfang leicht
geheilt werden, wenn gleicht nicht ohne viele Sorgfalt.
Beobachte man also genau seine Gestalt. Krümmt sich
die rechte Seite, so wird es geheilt werden, wenn hingegen die linke, so wird es schwerlich leben bleiben. Indes
muß man dem Pferde die Aber öffnen, und ihm einen
Trank eingeben, der bereitet wird aus Krokus, Myrrhen,
Narden, weißem Pfesser, reinem Honig, altem Del, Ro-

fenől (¿laiou podluou), welches alles man mit Honigwafs fer tocht. (Medicinae Veterinariae L. II. p. 95.).

#### V. Mus Plinii Hist, Naturalis.

- 24. Bei ben Bäumen, die aus ben Kernen gezogen werden, ist Mago besonders ausführlich bei ben Ruffen. Mandeln sollen in weichen Ton nach der Mittagsseite gepflanzt werden. Sie lieben auch harten und warmen Boden; in fettem und feuchtem ersterben sie, oder sind unfruchtbar. Pflanzen soll man vor allen die sichelförmigen, nachdem man sie brei Tage in Jauche eingeweicht hat. Sie sollen mit der Spige nach unten gesteckt werben; die scharfe Seite nach Norden; sie werden im Dreis ed gepflanzt, eine Palme von einander. Man begieße sie alle zehn Tage, die sie groß werden. Plin, XVII, 11,
- 25. Mago will, daß die Pappeln in Gruben ges pflanzt werden follen, die ein Jahr vorher gemacht find, damit fie Sonne und Raffe einziehen. Geht dieß nicht an, fo foll man zwei Monate vorher Feuer darin anmaschen, und erst nach dem Regen pflanzen. Plin, XVII. 16.
- 26. Mago will, bag bie Delbaume 75 guß von einander gepflanzt werden; ober in harten und dem Winde ausgefetten Boben wenigstens 45 guß. Plin. XVII. 19.
- 27. Mago will, die Delbaume follen gepflanzt wers ben auf Sügeln, in trodenen und thonigten Boben zwisschen Herbft und Winter. In fetten und feuchten Boben zwischen ber Erndte und Winter. Man sieht leicht, daß er biefes für Afrika verorbnet habe. Plin. XVII. 30.

- 28. Auch Könige haben über ben Aderbau geschrieben, wie hiero, Attalus Philometor, und Archelaus; und Feldsherren, wie Tenophon und der Carthager Mago, bessen Werk ber Senat so ehrte, baß, da er nach Carthago's Eroberung die Bibliotheken baselbst ben bortigen Königen schenkte, er allein sein Werk in 28 Büchern, durch Kunbige ber Punischen Sprache, unter benen D. Silanus, aus einer der angesehensten Familien, alle übertraf, ins Lateinische übersetzen ließ. Plin. XVIII. 5.
- 29. Daß, wer ein Landgut tauft, fein haus vertaufen folle, hat Mago etwas hart, und nicht zum öffentlichen Besten verlangt. Indem er damit seine Borschriften anfängt, erhellt wenigstens daraus, daß er Ernst und Emsigteit fordert. Plin. XVII. 7.
- 30. Was die Art des Malens oder Stampfens betrifft, so will Mago, daß der Waizen vorher mit Wasser begossen, dann gereinigt, dann an der Sonne getrocknet, in Mörser geworfen werde. So auch die Gerste. Zwanzig Maaß davon sollen mit zwei Maaß Wasser angeseuchtet werden. Linsen sollen erst getrocknet werden, dann leicht mit Kleie gestampst; Wicken eben so wie die Linsen. Sesamus soll erst in warmem Wasser eingeweicht, dann abgerieden und in kaltes geworfen werden, damit die Spreu oben schwimme; dann an der Sonne getrocknet werden auf leinenen Tüchern. Plin. XVIII. 23.
- 31. Mago will, bag bas Albatum am Enbe Marg und Anfang April, wenn es geblüht hat, abgemant werben folle. Eben berfelbe fagt, bie Griechen nenuten Pi-

ftana, was wir ben Pfeil unter bem Riebgrafe nennen. Plin. XXI. 68. 69. (Die weitere Ueberfetung ber Stelle, die zeigt, wie genau Mago von ben verschiebenen Arten von Binfen gehandelt habe, erfordert botanische Erläutezrungen. Daß er auch mit Griechischer Litteratur nicht unbekannt war, erhellt aus bem Obigen.)

#### VIII. Ueber die Genealogie der herrschenden Saus fer in Carthago. (Bu S. 118.)

Die ganze Ansicht der Carthagischen Geschichte und Werfassung gewinnt gar sehr badurch, wenn man sieht, wie bereits in den blühenden Zeiten der Republik, vor dem Ansange der Römerkriege, einzelne Häuser hier durch mehrere Generationen an der Spisse standen. Upter diesen war, wie im Terte bemerkt ist '), das erste und withtigste das Haus des Mago, das durch einen Zeitraum von fast 150 Jahren der Republik ihre Feldherren gab. Die Genealogie dieser Häuser ist großen Schwierigkeiten unterworfen, weil es in Carthago keine Kamiliennamen gab; und die Herkunft eines jeden also nur in so fern bekannt, als der Bater genannt wird. Sie läßt sich indeß, und besonders die des Hauses des Mago, aus Justin und Diodor zusammensehen, wie folgender Versuch, wobei jedesmal die Beweisstellen angeführt sind, zeigen wird.

1. Mago, Stammvater bes haufes, Grunder ber Carthagifchen herrichaft burch Ginführung ber

<sup>\*) 6.</sup> oben 6. 119.

Disciplin und militärischen Kunst. Justin. 19. 1. Seine Sohne waren Zeitgenossen bes Darius Hystaspis; er muß also ber Zeitgenoß bes Cambyses und Cyrus gewesen seyn, zwischen 550-500 v. Chr. — Er hinterließ zwei Söhne, Hasbrubal und Hamiltar; zugleich Erben seiner Macht und seiner Größe. Sie führten beibe Kriege in Sardinien und in Afrika. Justin. 19. 1. Der erste von ihnen

- 2. Safdrubal mar elfmal Felbherr, und viermal Triumphator. Justin. 19. 1. Er blieb fchwer verwun: bet in Sarbinien, und übergab bas Commando feinem Bruber
- 3. Hamiltar. Er führte große Kriege in Sicilien, während welchen Gefandte bes Darius nach Carthago tamen. Er bleibt endlich in ben Sicilischen Kriegen. Just. 19. 2. Dieß geschah gegen Gelo von Sprakus 480 v. Chr. Herod. VII. 165. Diod. I. p. 420.

Jeder ber Brüber hinterließ wieder brei Sohne. Just. 19. 2. Die Sohne bes Afbrubal waren

4. Sannibal. 5. Safbrubal. 6. Sappho. Alle brei Felbherren; wahrscheinlich in ben Afrikanischen Rriegen, gegen bie einheimischen Bolker, wodurch Carthago von feinem Tribut befreiet warb. Justin. 19. 2.

Die drei Sohne des Hamiltar hießen himilton, Hanno, Giston. Just. 19. 2. Der erfte

7. Similton. Folgt feinem Bater im Commando in Sicilien; verliert feine Urmee burch eine Peft; et-

morbet fich felbst. Just. 19. 2. 3. (Dieß lettere ergählt bie Geschichte sonft erst von dem jungern himilton, bem Entel Nro. 11. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß Justin hier geirrt habe).

- 8. Hanno, ber zweite Sohn bes Hamilkar, ift weiter nicht als bem Namen [nach aus Justin bekannt. Nach einer nicht unwahrscheinlichen Bermuthung kann man ihn für ben Berfasser bes berühmten Periplus halzten; in welchem Fall sein Bruber himilkon alsbann ber Berfasser bes anbern verlornen Periplus längs ber Küste von Spanien sehn würbe. S. oben S. 101. Man barf ihn nicht mit bem Hanno verwechseln, von bem Justin weiter unten 20, 5. und 21, 4. erzählt. Höchst wahrscheinlich aber ist er ber Bater bes himilkon, wovon unten Nro. 11.
- 9. Giston, ber britte Sohn bes Hamiltar, ist mit Gewisheit aus ber Geschichte bekannt; sowohl aus Justin. 19. 2. als Diod. I. p. 574. 588. Wegen ber Nieberlage seines Baters ward er unschuldig mit bem Exil bestraft, und brachte sein Leben in Selinus zu. Diod. 1. c. Sein Sohn war
- 10. Hannibal Diod. I. p. "590. Felbherr und Sieger im Sicilianischen Kriege 410 v. Chr. Aufs neue zum Felbherrn gewählt 406 in bem ersten Kriege gegen Dionys I. wählt er sich wegen Alters zum Collegen seinen Better
- II. Similton (ober wie er auch öftrer heißt Sas miltar), ben Sohn bes hanno aus berfelben Familie.

Diod. I. p. 605. Er war also höchst wahrscheinlich seines Baters Brubers Hanno Sohn; auf jeden Fall aber aus dem Hause bes Mago. Er führt den Krieg siegreich, und endigt ihn 405. Man kann mohl nicht zweiseln, daß es eben dieser himilkon war, der in dem zweiten Kriege mit Dionys I. 398 als König der Carthager das Kommando erhielt, Diod. I. 681., aber im Jahr 396 seine Armee durch die Pest verlohr, mit den noch übrigen Carthagern sich einen freien Abzug ausbedung, und die Miethtruppen ihrem Schicksale überließ; aber nach seiner Rücktunft in Carthago sich selbst entleibte. Diod. I. p. 700. 701.

Wahrscheinlich ging mit biesem himilton bas haus zu Grunde; wenigstens läßt sich nicht erweisen, baß bie spätern Felbherren noch zu bemselben gehört hätten. Sein Nachfolger im Kommando war Mago, Diod. I. p. 711. bessen Vater nicht genannt wird. Er endigte den Krieg 392 durch einen Bertrag, Diod. ib. In dem britten Kriege gegen Dionys I. 383 v. Chr. erhielt er, damals als König, das Kommando wieder; ward aber geschlagen und blieb; hatte aber seinen noch jungen Sohn, gleiches Namens, zum Nachsolger, Diod. II. p. 15. der den Krieg in demselben Jahre siegreich durch einen Vertrag endigte.

So viel wir aus ben Bruchftuden ber Carthagifchen Gefchichte in ben junachft folgenden Zeiten schließen kon= nen, scheint es nicht, bag ein einzelnes haus bis auf bie Zeiten von hamiltar Bartas wieder fo lange wie bas bes Mago an ber Spige bes Staats sich behauptet habe. Was fich fiber bie Bermanbfchaft ber Saupter und Felbherren ber Republit noch fagen lagt, tommt auf folgenbes heraus:

In dem Kriege gegen Timoleon kommen als Feldeberren vor: Mago, der wegen Nachläffigkeit das Romemando verlor, und sich selbst entleibte, 341 vor Chr. Plue. Op. I. p. 244. Db dieß noch derfeldige Mago ist, der den Krieg im Jahr 383 endigte, ist ungewiß. Seine Nachfolger waren Asbrubal und Hamiltar, geschlagen von Timoleon 340 v. Chr. Plue. I. p. 248. Ihre Familie ist unbekannt.

Jest hebt fich aber wieder ein einzelnes Saus, und wird fo machtig, daß es felbst der Freiheit gefährlich werben konnte; das des Sanno, der einen Sohn Gisko,
und dieser wieder zwei Sohne hatte, Samilkar und
einen Ungenannten, dessen Sohn wiederum Bomilkar war.

1. Sanno, ber Stammvater, ift nicht weiter bekannt, wenn man ihn nicht für ben Sanno halten will,
beffen mißglückter Berfuch zu einer Revolution 340 v.
Chr. Justin. 21. 4. befchreibt. Man muß freilich alsbann die Nachricht bes Justins, daß mit ihm auch alle
seine Söhne sepen hingerichtet worden, bahin verändern,
baß sie sepen gestraft worden, nemlich mit dem Exil, aus
bem sein Sohn Gisto alsbann noch in bemselben Jahre
340 zurückgerusen wäre. Wahrscheinlich wird diese Meinung durch die Borwürfe, die Bomilkar den Carthagern
über ihre Ungerechtigkeiten macht, Justin. 22. 7. wo er
bie Beispiele aus seiner Familie nimmt, und dabei den

Sanno anführt. Wie bem auch fen, hanno's Cohn mar

- 2. Gisto. Er wurde aus dem Eril zurückgerufen, um das Kommando zu übernehmen, 340 v. Chr. Diod. II. p. 144. Plut. in Timol. Op. I. p. 248. Sein einer Sohn
- 3. Hamiltar, Justin. 22. 3. einer ber vornehm: sten Carthager, Diod. II. p. 399. wurde Feldherr gegen Agatholles in Sicilien, gerieth aber in die Gefangen: schaft ber Sprakuser, und wurde von ihnen umgebracht. Diod. II. p. 426. Justin. 22. 7. verwechselt ihn mit einem andern Hamilkar, der Agatholles zuerst unterstützte; ben aber Diodor sorgfältig bavon unterscheidet.
- 4. Deffen Bruber, (bie Geschichte nennt nicht ein: mal feinen Namen,) ift nur bekannt burch feinen Sohn
- 5. Bomilfar, ber nach Justin. 22. 7. als Feldeherr zu Agathofles übergehen wollte, und bafür von den Carthagern hingerichtet wurde 308 v. Chr. Nach Diod. II. p. 437. geschah es aber, weil er sich der höchsten Macht mit Gewalt bemächtigen wollte.

## Saus bes Mago

# 1. Mago (zwischen 550-500 v. Chr.

## 2. Safbrubal, Belbherr in Sarbinien unb 3. Samilkar, † in Sicilien

480 v. Chr.

Gicilien.

Felbherr in Sicilien.

4. Hannibal. 5. Safbrubal. 6. Sappho. Belbherren, mahrscheinlich in Afrika.

7. Himilton. 8. Hanno. 9. Gifton. tin Se-

II. Himilton. Felbherr 406 u. 396 Ermorbet sich felbst 395. Felbherr 410 u. 406 10. Hannibal. linus, im Gril

v. Chr.

1. Sanno hingerichtet 340 v. Chr.

2. Sieton. Felbherr 340 b. Chr.

Saus bes Sanno.

Belbherr 311. Gefangen und hingerichtet in Spratus 309. 3. Samilkar. 5. Bomilkar. Hingerichtet 308. 4. Anonym. Seit biefer Zeit kommen in ben nächsten 60 Jahren bis auf ben Zeitpunkt, wo bas Haus ber Barkas an bie Spite kam, seit 247 v. Chr., keine herrschende Familien in Carthago vor. Die Genealogie bieses Hauses, bas aus Hamilkar Barkas, bem Sohn bes Hannibals, (ben wir weiter nicht kennen;) seinem Schwieger sohn Asbrubal, und seinen drei Söhnen Hannibal, Asbrubal und Mago bestand, ist allgemein bekannt. Von der Familie hingegen von Hanno dem Großen, der ihm so lange das Gegengewicht hielt, hat die Gesschichte gar keine Nachrichten ausbewahrt.

#### Drudfehler.

S. 176 3. 5. v. u. nur I. auch.

- 228 3. 13. v. u. Morthern f. Northern.
- 323 3. 10. v. u. ber 1. bes.
- 394 3. 11. v. u. Satiem 1. Suatem.
- 362 3. 11. Debus L. Debut.
- 373 3. 9. Propylaren i Propylaeen.
- — 3. 5. v. u. 'Evép -- 1. Eusp --
- 377 3. 8. v. u. boch 1. bort.
- 484 3. 9. bie del.

## AREAL

ron

AMMONIUM oder
SIWAJHI

Sh.sc.

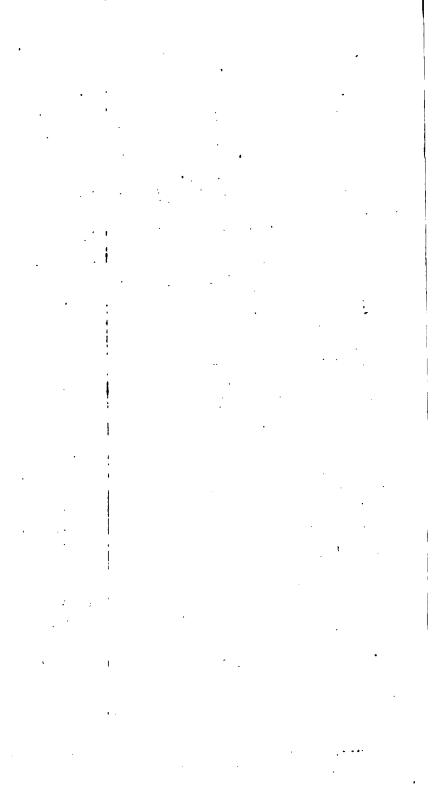



TEMPEL ZU EL MÉ ÇAOURÂH

1. Großer Tempel Ban. 2. Central Tempel. 3.N. W. Tempel. 4. Trümmer.

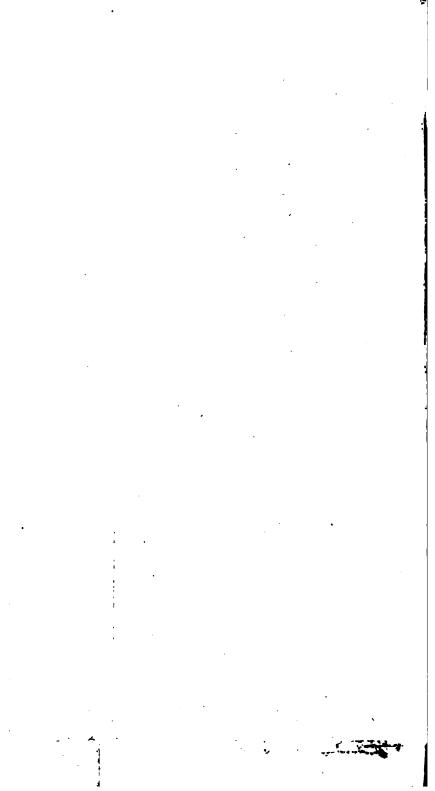

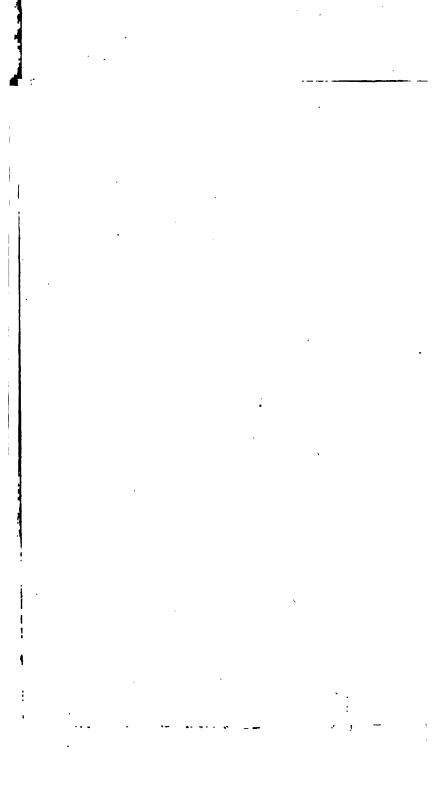

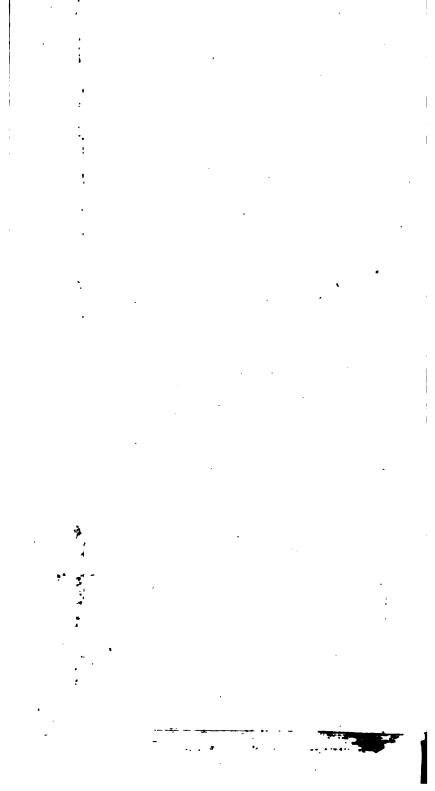

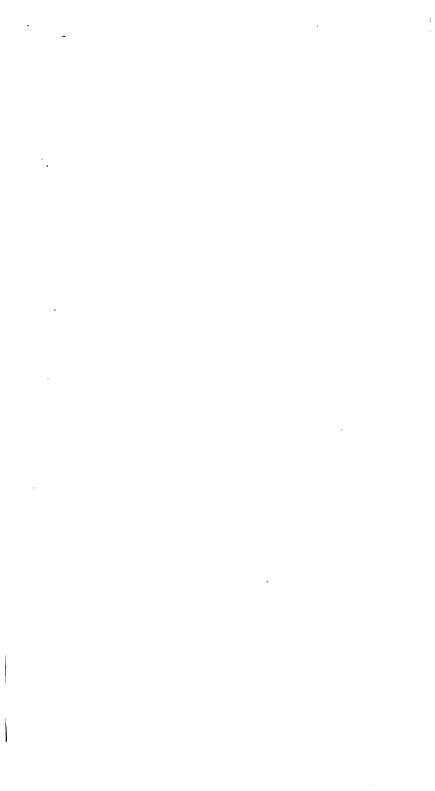

. •

.

--

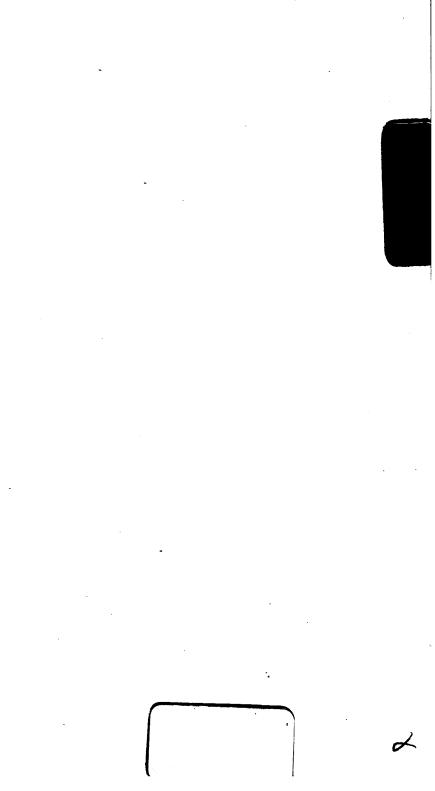

